

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1 p 1 1 1 m

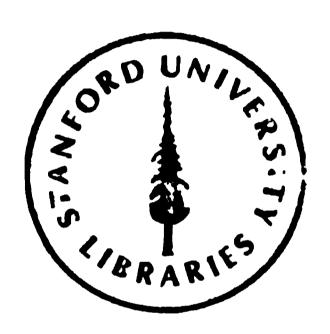

AUG 1973
SIAUKS

LIBRARY

Quelerley Paretricity.

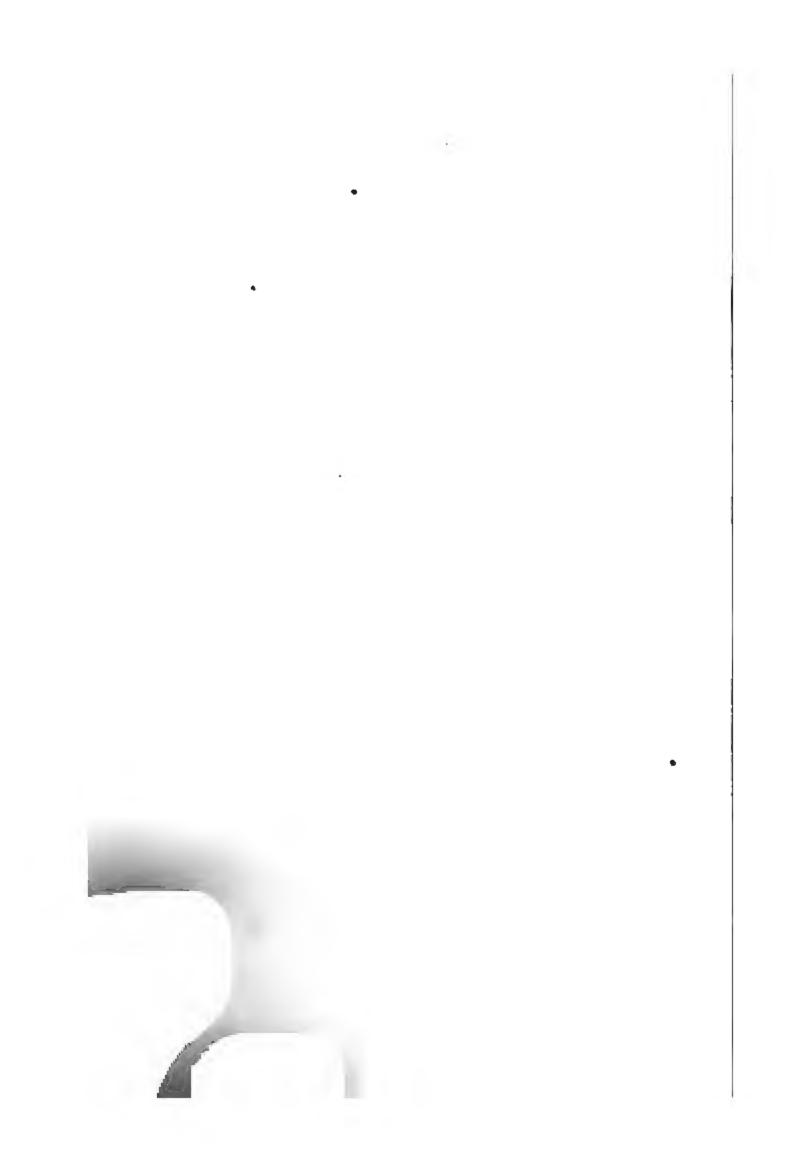

# Hermany. Heer-Ordnung.

Erfter Theil: Retrutirunge Ordnung.

3weiter Theil: Landwehr Drbnung.

#### Anhang.

- 1. Berorbnung über bie Organifation bes Sanitatsforps bom 6. Februar 1873 (Sanitats Drbnung) nebft Muszug aus ben Ausführungs . Bestimmungen.
- 2. Bestimmungen über bas Militar Beterinar Wefen bom 15. Januar 1874 (Beterinar Drbnung).



Berlag ber Roniglichen Bebeimen Dber Dofbuchbruderei (R. v. Deder).

UB620 1275 Unf Ihren Vortrag genehmige Ich unter Aufbebung aller entgegenstehenden Bestimmungen — namentlich der Instruktion über die Behandlung und Ausbildung der einjährigen Freiwilligen vom 11. Dezember 1866, der Verordnung, betreffend die Organisation der Landwehr-Behörden und die Dienstverhältnisse der Mannschaften des Beurlaubtenstandes, vom 5. September 1867 und der Verordnung, betreffend die Dienstverhältnisse der Ofsigiere des Beurlaubtenstandes, vom 4. Juli 1868 — zur militärischen Ergänzung der von Mir unterm heutigen Tage genehmigten Wehr-Ordnung die beisolgende Heer-Ordnung.

Berlin, den 28. September 1875.

gez. Wilhelm.

ggz. v. Ramete.

Un ben Kriegs Minister.

#### Blürgungen:

| •  | C. |                         |
|----|----|-------------------------|
|    | 6  | Andread Columns         |
| 2  | Q. | Smirest Crimme.         |
| R. | Q. | Refreciennes - Crimung. |

## Erster Theil.

# Rekrutirungs.Ordnung.

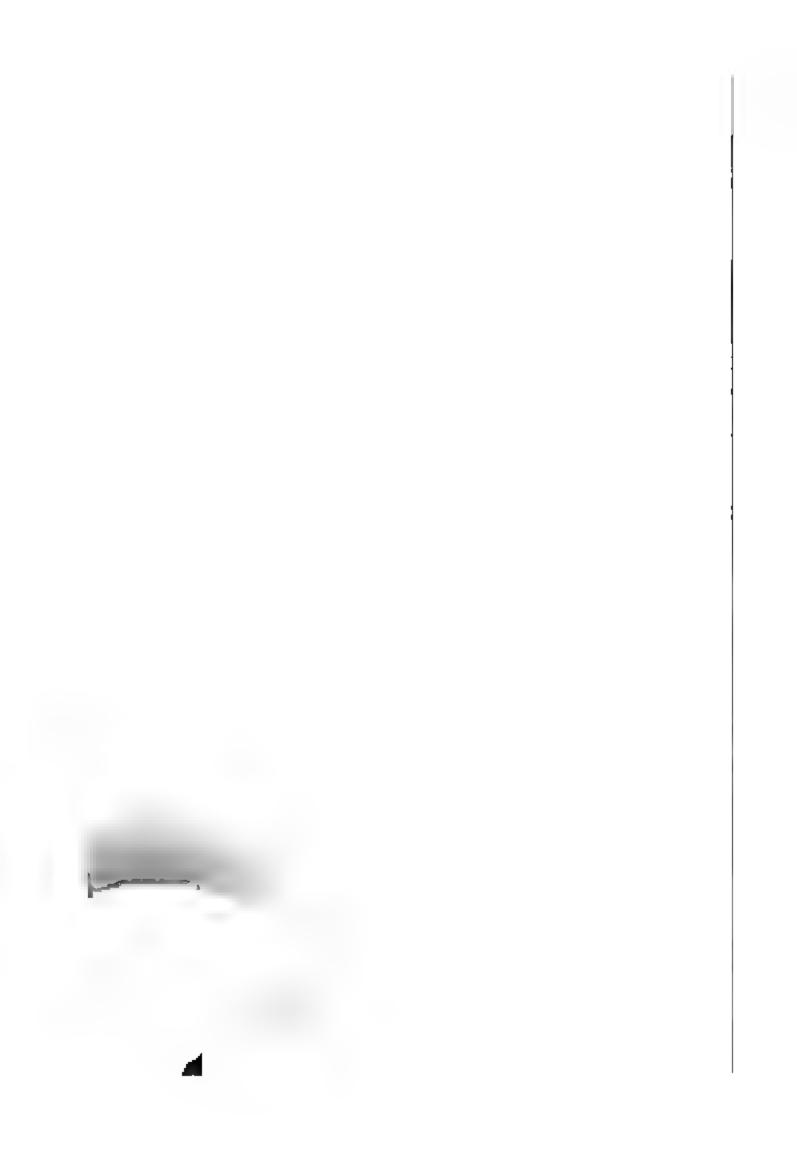

# Inhalts: Verzeichniß.

|                                                | Ether Aojujuut.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                | Erfat. Geschäft.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€</b> JL.               |
| §. 1.<br>§. 2.<br>§. 3.                        | Ersahbebarf Refrutirung Beurtheilung der Körperbeschassenheit. Lauglichkeit im Allgemeinen Lauglichkeit zum Dienst mit der Wasse Lauglichkeit zum Dienst ohne Wasse Bedingte Lauglichkeit. Beitige Untauglichkeit. Dauernde Untauglichkeit Bericht über die Körperbeschasssenheit | Selfa<br>9<br>9<br>11      |
| 5. 5. 6.                                       | Lauglichkeit zum Dienst mit der Wasse                                                                                                                                                                                                                                             | 11<br>12<br>13             |
| §. 8.<br>9.                                    | Beitige Untauglichkeit                                                                                                                                                                                                                                                            | 13<br>13<br>14             |
| <b>§</b> . 10.                                 | Bericht über die Körperbeschaffenheit                                                                                                                                                                                                                                             | 14                         |
|                                                | Sweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                | Einstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| §. 11.<br>§. 12.                               | Leberweisung                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15<br>16                   |
|                                                | Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                | Entlassung.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| §. 13.<br>§. 14.<br>§. 15.<br>§. 16.<br>§. 17. | Entlassung nach beenbeter aktiver Dienstpslicht. Entlassung vor beenbeter aktiver Dienstpslicht. Berfahren bei Entlassung wegen Dienstunbrauchbarkeit. Entlassungs. Papiere. Ueberweisungs. Papiere                                                                               | 16<br>17<br>18<br>18<br>20 |
|                                                | Dierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                | Einjährig-freiwilliger Dienft.                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| §. 18.<br>§. 19.<br>§. 20.                     | Im Allgemeinen<br>Mit der Waffe<br>Pharmazeuten und Unter-Roßärzte                                                                                                                                                                                                                | 21<br>21<br>23             |

#### Satemate

|                   |          |            |            |    |                                                                | 301.15     |
|-------------------|----------|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------|------------|
| Spens             | <u>.</u> | 8          | ·.         | •  | Fr'inbetarre - Patituseriana                                   | 45         |
| <b>*</b>          | 7        | =          | ١.         | •  | Levericer iber ne kirraertermaffenbent                         | 74         |
| <b>&gt;</b>       | ž.       |            | •_         | •  | Parional te te feftigen                                        | .413       |
| <b>&gt;</b>       |          |            |            |    | Timper Stammerie                                               |            |
| >                 |          |            |            |    | \$168000 : 74 AC EBUS:                                         |            |
| <b>&gt;</b>       |          |            |            |    | D                                                              |            |
| ~                 |          |            | _          |    | FERTERUS - Miter                                               |            |
|                   | <b>1</b> | *          | -          |    | Lebertrer mas. Planamete                                       | 777        |
|                   |          |            |            |    | Antagen:                                                       |            |
| Test man          |          | =          | ί.         | -  | Period latertice feeter                                        | <b>€</b> ₩ |
| Ter -32-          | 3        |            | <b>`</b> ' | •  | Bletviku frimilier herricht                                    | lin.       |
|                   |          |            |            | Ł. | Arreferites uni ferencia. Man enii, maniquidi<br>Micero        | KF.        |
| Zarrez.           | Ť        | #          | *          |    | Accessor and Herecog, weine tourism and                        | 7:         |
| <b>है</b> नं प्रश | 7        | <b>=</b> { | ·          | •  | educina decementario de la |            |
| <b>Hairer</b>     | į        | <b>= 1</b> | H          |    | Bereitennuchung ver Emiliorus Grenniliger                      |            |

## Erster Abschnitt. Ersat. Geschäft.

#### **S.** 1. Erfasbebarf.

1. Die Berechnung bes Ersatbebarfs ber Truppen geschieht auf Grund ber alljährlich gegebenen Rekrutirungs Bestimmungen (E. D. §. 50, 1).

Der Ersabebarf (E. D. S. 50, 2) werto urmertelle Rommandos Schema 1 zusammengestellt und durch die General Rommandos Schres dem Ariegs Ministerium mit-2. Der Ersatbebarf (E. D. S. 50, 2) wirb armeetorpsweise nach getbeilt.

Die Vorlage ber Ersatbebarfs - Rachweisung für bie Großherzoglich Bessischen Truppen geschieht burch bas Kommando ber Großherzoglich Bessischen (25.) Division.

3. Bei Berechnung des Ersasbedarfs für die Jäger-Bataillone (einschließlich des Garde-Schüßen-Bataillons) ist darauf zu rücksichtigen, wie viel Forftlehrlinge jum Dienst. Sintritt angemeldet find. Die rechtzeitige summarische Mittheilung bieser Bahlen an die Jäger-Bataillone ist Sache ber Inspektion ber Jäger und Schützen.

4. Der Bebarf an Spielleuten und Dekonomie-Handwerkern wirb far die Radettenhäuser burch die General-Inspektion des Militär-Erziehungs. und Bilbungs. Wesens, für die Unteroffizierschulen burch die Inspektion der Infanterieschulen dis zum 15. April beim Kriegs-Ministerium angemeldet.

5. Der Mobilmachungsbebarf an Ersat. Reservisten erster Rlaffe (E. D. S. 13, 5) wirb jahrlich burch bie General-Rommanbos

berechnet.

#### **S.** 2. Refrutirung.

1. Das Garbe-Rorps rekrutirt sich aus bem Königreich Preußen und

Elfaß-Lothringen.

Die Betheiligung an ber Retrutengestellung für basselbe ift ben Thuringischen Staaten (Sachsen. Weimar. Gisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Roburg-Botha, Schwarzburg - Rubolstadt, Reuß altere Linie, Reuß jangere Linie) freigestellt.

Rond. b. 15, 9, 73,

In je einem Infanterie-Brigabe-Bezirk bes 1. bis 11. unb 15. Urmee Rorps wohnt ein Stabsoffizier ber Garbe ber Aushebung bei, um bei Auswahl ber Garbe-Refruten bem Infanterie-Brigabe-Rommanbeur zur Unterstützung zu bienen.

Die Festsetzung der betreffenden Infanterie Brigade Bezirke geschieht alljährlich durch das Kriegs-Ministerium.

Die Vertheilung ber Garbe-Refruten auf die Truppentheile bes Garbe-Rorps orbnet beffen General-Rommanbo.

2. Die Provinzial-Urmee-Rorps und die Großherzoglich Bestische (25.) Division retrutiren sich aus ben eigenen Ersas Bezirken (E. O. S. 1). Abweichungen hiervon werben burch bas Kriegs - Ministerium verfügt.

3. Die Regelung ber Refrutirung ber einzelnen Truppentheile ift — soweit der eigene Ersag. Bezirk in Betracht kommt — Sache ber General-Rommandos, in Beffen bes Divisions-Rommandos.

4. Der Bezirk, aus welchem ein Truppentheil sich rekrutirt, wirb

fein Refrutirungs-Bezirt genannt.

5. Bei der Refrutirung der Jufanterie find folgende besondere Fest sekungen zu beachten.

Es retrutirt sich:

a) bas Anhaltische Infanterie-Regiment Rr. 93 aus bem Berzogthum Unhalt;

b) bas 5. Tharingische Infanterie-Regiment Nr. 94 (Großherzog von Sachsen) aus bem Großherzogthum Sachsen-Weimar-Gisenach;

c) bas 6. Thüringische Infanterie-Regiment Nr. 95 aus ben Herzogthümern Sachsen-Meiningen und Sachsen-Roburg-

Gotha;

d) bas 7. Thüringische Infanterie-Regiment Nr. 96 aus bem Herzogthum Sachsen Altenburg und den Fürstenthümern Schwarzburg-Rubolstadt, Reuß altere und jungere Linie.

Die Refrutirung ber unter c. und d. genannten Regimenter finbet nach bem Berhaltniß ber jur Refrutengestellung beitragenben Staaten mit ber Maßgabe statt, baß bie Rekruten möglichst innerhalb ihres Beimathslandes jur Ginftellung gelangen.

Die Refruten aus ben Fürstenthamern Schwarzburg. Sonbers. hausen, Lippe, Walbed und Pyrmont, Schaumburg-Lippe und aus ben Bansestädten sind gleichfalls möglichst innerhalb ihres

Beimathslandes jur Ginstellung ju bringen.

6. Die Großherzoglich Medlenburgischen Truppen retrutiren sich aus dem Großherzogthum Medlenburg Schwerin und Medlenburg-Strelis,

bie Großherzoglich Olbenburgischen Truppen aus bem Berzogthum Olbenburg.

7. Die Rekruten für die Kabettenhäuser und die Unteroffizierschulen (S. 1, 4) werden von benjenigen Armee-Korps gestellt, in deren

Begirten genannte Unftalten liegen.

8. Die namentliche Vertheilung der Forstlehrlinge auf die Jäger-Bataillone sindet durch die Inspektion der Jäger und Schüßen statt, welcher zu diesem Behuf unmittelbar nach beendigtem Aushebungs. Geschäft von den Militär. Vorsizenden der Ober. Ersaßenmissionen eine namentliche Liste der tauglich befundenen Forstlehrlinge nach Schema 7 der Ersaß. Ordnung zugeht.

Die genannte Inspettion theilt bis zum 15. September die angeordnete Vertheilung den Militär Vorsitzenden der Ober-Ersap-Rommissionen mit, welche die entsprechende Veorderung der Forstlehrlinge durch die Landwehr-Bezirks-Rommandos veranlassen.

#### **§**. 3.

#### Beurtheilung ber Rorperbeschaffenheit.

- 1. Die Untersuchung ber Körperbeschaffenheit ber Militärpslichtigen sindet durch den der Ersat. Rommission beziehungsweise der Ober-Ersat. Rommission beigegebenen Urzt, die Entscheidung über die Tauglichkeit durch den Militär. Vorsitzenden der Ober. Ersat. Rommission statt.
- 2. Durch bie ärztliche Untersuchung ift festzustellen,

a) ob ein Militarpflichtiger tauglich,

b) ob ein Militärpflichtiger bedingt tauglich,

c) ob ein Militarpflichtiger zeitig untauglich, ober d) ob ein Militarpflichtiger bauernb untauglich ift.

Die Untersuchung muß mit ber größten Gewissenhaftigkeit und unter Benutung aller Hulfsmittel, welche die Wissenschaft bar-

bietet, vorgenommen werben.

3. Der Militär-Vorsitzende ist an den Ausspruch des Arztes nicht gebunden, sondern entscheidet unter eigener Verantwortung. Es sind jedoch die vom Arzt vorgefundenen körperlichen Fehler nach seiner Angabe in die alphabetischen und die Vorstellungslisten einzutragen.

#### **§. 4.**

#### Lauglichkeit im Allgemeinen.

1. Bei Feststellung ber Tauglichkeit ift zu unterschelben:

a) Lauglichkeit zum Dienst mit ber Waffe, b) Lauglichkeit zum Dienst ohne Waffe.

2. Militärpflichtige, welche nach Gesundheit, Größe und Kraft allen Anforderungen des Kriegsbienstes gewachsen sind, find tauglich zum Dienst mit der Wasse.

b) Militärpflichtige — ohne sonstige körperliche Fehler —, bei welchen nach nicht längst überstandenen Krankheiten ober Verlezungen eine Entfraftung ober Schwäche bes Körpers ober einzelner Körpertheile zurückgeblieben ist,

e) Militärpflichtige mit solchen nicht sehr bebeutenben Krankheiten ober Gebrechen, welche beseitigt ober doch so verminbert werben können, daß vollkommene ober bedingte Laug-

lichkeit eintritt.

Anlage 3 dient als Anhalt für die Beurtheilung der unter 1. c. verstandenen Krankheiten und Gebrechen.

2. Die zeitig untauglichen Militärpflichtigen werben nach § 29 ber

Ersas-Ordnung behandelt.

3. Muß über sie enbgültig entschieben werden, so werden diesenigen, beren Untauglichkeit ärztlicherseits mit Sicherheit für eine binnen der nächstfolgenden Jahre rorübergehende erachtet wird, der Ersatsestellerve erster Klasse zugetheilt, die übrigen — je nach dem Grade ihrer Untauglichkeit — der Ersats-Reserve zweiter Klasse überwiesen oder ausgemustert.

4. Militärpflichtige, beren herstellung ober Kräftigung zur volltommenen Tauglichkeit mit Sicherheit bis zum Refruten-Einstellungs-Termin zu erwarten ist, werben in ber regelmäßigen Reihenfolge

ausgeboben.

#### S. 9. Dauernbe Untauglichkeit.

1. Dauernd untauglich sind diesenigen Militärpstichtigen, welche an bedeutenden unheilbaren Krankheiten leiden oder mit solchen Gebrechen behaftet sind, die eine freie Bewegung des Körpers, namentlich der Gliedmaßen, dauernd und wesentlich hindern, wichtige Verrichtungen des Organismus stören oder die Geistesund Körperkräfte unter das für den Kriegsdienst erforderliche Maß herabsehen.

. Unlage 4 dient als Anhalt für die Beurtheilung der hier in

Betracht tommenben Rrantheiten und Gebrechen.

3. Mindermaß (unter 1 m. 57 cm.) macht im britten Militärpflichtjahre zum Dienst mit der Waffe dauernd untanglich.

#### **§**. 10.

#### Bericht aber bie Rorperbeschaffenbeit.

1. Die Aerzte der Ober-Ersay-Rommissionen stellen auf Grund der Vorstellungslisten eine Uebersicht der Resultate der ärztlichen Untersuchung nach Schema 2 zusammen.

2. Ueber etwaige besondere Wahrnehmungen ist ein Bericht beign-

fügen.

3. Diese Uebersichten und Berichte werden mit den Resultaten des Ersah-Geschäfts (E. O. S. 78) den General-Kommandos, in

Select L

Hessen bem Divisions. Rommando eingereicht und burch biese im

Driginal bem Rriegs-Ministerium vorgelegt.

4. Die Beröffentlichung etwaigen beim Erfah. Gefchaft gewonnenen Materials barf nur mit Genehmigung bes Rriegs - Ministeriums erfolgen.

#### 3weiter Abschnitt.

#### Einstellung.

#### S. 11.

#### Ueberweisung.

1. Die Termine für die Sinstellung ber Rekruten werben alljährlich bestimmt.

Die rechtzeitige Einbeorberung ift Sache ber Landwehr Bezirts-

Rommandos (E. D. S. 80).

2. Die Refruten werben an ben Gestellungsorten ben Transport-Rommanbos, über beren Starte seitens ber Infanterie Brigabe-Rommandeure mit Rudficht auf möglichste Rosten-Ersparniß Befilmmung zu treffen ift, übergeben.

Die Regelung ber Eisenbahn-Transporte ist Sache ber General-

Rommandos.

3. Der Transportführer erhalt von bem Canbwehr Begirts . Rom. mando zur Kontrole mahrend des Transports eine Verleseliste, welche Ramen, Wohnort und Truppentheil ober Waffengattung enthält. 4. Ueber sämmtliche Rekruten werben Nationallisten nach Schema 3

Dieselben sind nach Truppentheilen getrenut aufzustellen. Insofern wie bei der Garde die Vertheilung auf Truppentheile noch nicht erfolgt ist, findet eine Trennung nach Waffengattungen statt.

Die Nationallisten werben entweber bem Transportführer mitgegeben ober vor bem Eintreffen ber Retruten ben Truppen-

theilen birett übersanbt.

Die Nationallisten ber Garbe-Retruten sind möglichst frühzeitig bem General - Kommando bes Garbe - Korps zu übersenben. 5. Die Uebernahme der Rekruten durch die Truppentheile findet in der Regel in den Stabsquartieren der Regimenter oder selbstftanbigen Bataillone statt. Abweichungen burfen mit Rudsicht auf Zeit und Roftenersparniß burch bie General Rommandos genehmigt werben.

6. Rach erfolgter Uebernahme ber Rekruten burch die Truppentheile wird eine sorgfältige ärztliche Untersuchung veranlaßt. Nach bem Ergebniß berfelben werben bie Nationallisten erforberlichenfalls

berichtigt (§. 15, 1).

# S. 12. Einftellung.

1. Die tauglich befundenen Refruten werden in die Truppen-Stammrollen aufgenommen.

Die Truppen Stammrollen werben nach Schema 4 von jeder Kompagnie, Eskabron und Batterie und zwar nach Jahresklassen

geführt.

2. Nach Verlesung ber Ariegs Urtikel werben die Rekruten vereibigt. 8. Einige Zeit nach ber Ginstellung sindet eine Prüfung im Lesen

und Schreiben Ratt.

Die Resultate werben korpsweise, in Hessen bivisionsweise nach Schema b zusammengestellt und zum 15. Juni jedes Jahres bem Kriegs. Ministerium eingereicht.

Eine gleiche Nachweisung reicht die General-Inspettion bes Militär. Erziehungs. und Bilbungs. Wesens und die Inspettion

ber Infanterie Schulen für ihren Bereich ein.

Nur diesenigen Retruten sind als sohne Schulbildung« aufzuführen, welche in keiner Sprache genügend lesen ober ihren Worund Zunamen nicht leserlich schreiben können.

## Pritter Abschnitt.

## Entlassung.

**§**. 13.

Entlassung nach beenbeter attiver Dienstpflicht.

1. Rach abgeleistetem aktivem Dienste werden die Mannschaften zur Reserve beurlaubt (E. O. S. 6, 4).

2. Die Volksschullehrer und Kandibaten des Volksschulamts werden bereits nach sechswöchentlicher aktiver Dienstzeit bei einem Infanterie Regiment zur Reserve beurlaubt (E. D. S. 9).

Die naheren Bestimmungen über Zeit und Art ber sechs.

wochentlichen Dienstzeit geben bie General - Rommanbos.

8. Trainsoldaten (ausschließlich ber zum Aufsichtspersonal Beranzubilbenden) werden in ber Regel bereits nach halbjähriger aftiver

Dienftzeit jur Referve beurlaubt.

4. Arankenwärter dienen, gleichviel, ob sie zum Bassendienst ausgehoben und erst später zu Arankenwärtern ausgebildet ober ob sie sogleich als Arankenwärter eingestellt worden sind, im Ganzen zwei sahre altiv. Ausnahmsweise sam bereits nach einjähriger altiver Lienstzeit Beurlaubung zur Reserve eintreten.

Die Studirenden des medizinisch-dirurzischen Friedrich-Wilhelms-Instituts haben donnelt so lange, als sie diese Anstalt besuchen, altiv zu dienen. Hür diesenigen, welche daselbst nur freien Unterricht genoßen haben, verringent sich diese altive Dienstverpflichtung

auf die Wiste.



Chris L

Das als Einjährig-Freiwillige abgeleistete Dienstjahr kommt

hierbei jur Anrechnung.

Wer nach Absolvirung bes ersten Semesters aus beregter Unstalt wieder ausscheibet, übernimmt keine besondere aktive Dienstverpflichtung.

Im Uebrigen kann biefe besonbere aktive Dienstverpflichtung

nur burch bas Rriegs.Ministerium erlaffen werben.

6. Ueber die besondere aktive Dienstverpslichtung von Eleven der Militär-Roßarztschule siehe §. 17 und §. 18 der Bestimmungen über das Militär-Veterinärwesen vom 15. Januar 1874.

7. Chemalige Schüler von Unterofsizierschulen dienen beim Truppentheil vier Jahre aktiv. Diese besondere aktive Dienstpslicht kann durch die General-Kommandos erlassen werden (E. O. S. 86, 8).

8. Wer nach siebenjähriger aktiver Dienstzeit entlassen wirb, tritt zur Landwehr, nach zwölfjähriger aktiver Dienstzeit zum Landsturm über (E. O. S. 81, 1).

#### S. 14.

Entlassung por beenbeter aktiver Dienstpflicht.

- Entlaffung vor beenbeter aktiver Dienstpflicht finbet statt:
  - a) burch Beurlaubung zur Disposition bes Truppentheils,

b) durch Beurlaubung zur Reserve unter Vorbehalt,

c) burch vorzeitige Entlassung auf Reklamation,

- d) durch Entlassung zur Disposition ber Ersat. Behörben.
- 2. Beurlaubungen von Mannschaften zur Disposition der Truppentheile können nach Ablauf einer zweisährigen aktiven Dienstzeit stattsinden, sofern die entstehenden Vakanzen durch Einstellung von Rekruten oder Freiwilligen gedeckt werden können. Für die Auswahl der Mannschaften ist Lebensalter, sowie Rücksicht auf häusliche und dienstliche Verhältnisse maßgebend.

Die zur Disposition ber Truppentheile beurlaubten Mannschaften können bis zum Ablauf ihres britten Dienstpflichtjahres jederzeit wieder zu ihren Truppentheilen einberufen werden.

Die Einberufung erfolgt auf Requisition ber Truppentheile

burch die Candwehr-Bezirks-Kommandos.

In ber Regel findet die Einberufung jedoch nicht vor bem

1. Februar statt.

Wer bis zum Ablauf bes britten Dienstjahres nicht wieder einberufen ist, tritt stillschweigend zur Reserve über.

R. DR. G. SS. 56 und 60.

3. Die einjährig freiwilligen Mediziner können nach halbjähriger Dienstzeit mit ber Wasse unter Vorbehalt (§. 21, 3) zur Reserve beurlaubt werben.

Ueber die Ableistung bes Restes ihrer aktiven Dienstpflicht

siehe S. 21, 4.

4. Ueber vorzeitige Entlaffung auf Rellamation fiebe Erfas-Orbaur. §§. 81 und 82.

Ist ber zu Entlassende militärisch ausgebildet (E. D. S. 81, : Abs. 2), so wird er zur Reserve beurlaubt, anderenfalls jur

Disposition ber Ersay Behörben entlassen.

5. Entlassungen zur Disposition ber Ersas-Behörben finden — abgesehen von bem unter Rr. 4. erwähnten Falle - ftatt, sobait Solbaten während der Erfüllung ihrer aktiven Dienstoffia: bienstunbrauchbar werden (E. D. § 81, 2).

6. Die entlassenen Mannschaften werben in ben Truppen . Stammrollen gestrichen, die jur Disposition beurlaubten Maunschaften jedoch erft am allgemeinen Entlassungstermin ihres britten Dient.

jahres.

#### **S**. 15.

#### Berfahren bei Entlassung wegen Dienftunbranchbarteit

1. Ergiebt bie ärztliche Untersuchung eines Solbaten beziehungsweise eines jur Ginstellung überwiesenen Refruten, bag berfelbe bienftunbrauchbar ift, so hat ber untersuchenbe Militararzt ein Dienst. unbrauchbarkeits. Attest anzufertigen und bem Truppentheil einaureichen.

Der Kommandeur des Truppentheils (Regiments ober selbst. ständigen Bataillons) hat sich darüber zu erklären, ob er bem

Butachten bes Urgtes beitritt ober nicht.

Hierauf wird bas ärztliche Attest nebst bem nach bem Schema ber Truppen-Stammrolle aufgenommenen, für jeben Mann einzeln aufgestellten Nationale bem General Rommando eingereicht.

Dem tommandirenben General fteht allein die Entscheibung über Entlassung wegen Dienstunbrauchbarkeit zu. Derfelbe entscheidet nach herbeigeführtem Gutachten bes Korps. Generalarztes ober einer militärärztlichen Rommission. Ausnahme f. E. D. S. 86, 6.

5. Wird die Entlassung nicht geneymigt, kann ber Untrag auf Entlassung nach langerer Beobachtung bes Mannes erneuert werben.

#### **S**. 16.

#### Entlassungs.Papiere.

1. Jeber Solbat, welcher aus bem aktiven Dienst entlassen wirt, erhalt einen Militarpaß nach Schema 6. \*)

\*) Unmertung: Bur Unterscheibung ber verschiebenen Baffengattungen baben die Dedel ber Militarpaffe und Ueberweisungs-Nationale folgenbe verschiebene Farben:

bei ber Garbe weiß mit schwarzer Einfassung, bei ber Provinzial-Infanterie tunkel-blau,

bei ben Provingial-Jägern grun, bei ber Provinzial-Ravallerie gelb, Der Militärpaß wird von dem Kommando des Regiments ober selbstfändigen Bataillons, für Unterärzte, Pharmazeuten und Krankenwärter vom Korps-Generalarzt ertheilt

Bei Ausfertigung ber Militarpaffe bleibt Folgenbes zu beachten :

a) Jeder Soldat tritt bei seiner Entlassung aus dem aktiven Dienst — sosern er nicht nach S. 13, 8 zum Landsturm überzuführen oder aus anderen Ursachen zur Disposition der Ersas. Behörden beziehungsweise aus jedem Militär. Verhältniß zu entlassen ist — zum Beurlaubtenstande seiner Wassenüber. Ueber Entlassung Einjährig. Freiwilliger siehe S. 19, S. 20 und S. 21.

Von den zur Entlassung kommenden Mannschaften der Kavallerie kann nach näherer Bestimmung der General-Kommandos jährlich eine nach dem Bedarf im Mobilmachungsfalle zu bemessende Zahl als Pferdewärter zur Reserve des Trains

beurlaubt werden.

b) Unter »Besondere militärische Ausbildung« ist dasjenige anzugeben, was für die zweckmäßige militärische Berwendung bei Wiedereinberufung erforderlich ist.

Hierzu gehören:

Rommandos zur Ausbildung in besonderen Dienstzweigen als Jahlmeister-Aspirant, Büchsenmachergehülfe, Krankenträger, Bäcker ober als Beschlagschmied auf einer Lehrschmiede;

bei ben Jägern, ob jur Rlaffe A. ober B. gehörig;

bei ber Feld-Artillerie, ob als Fahrer ober Bedienungsmann ber reitenden ober der übrigen Feld-Batterien ausgebildet;

bei der Fuß. Artillerie, ob als Geschührohr. Arbeiter, Bedienungsmann, Hülfsfeuerwerker ausgebildet; ob im Mobilmachungsfall zur Verwendung als Zeugfeldwebel geeignet;

bei den Pionieren, ob als Feld- oder Festungs - Pionier ausgebildet;

beim Train, ob als Aufsichtspersonal, Fahrer ober Pferbe-

wärter ausgebilbet.

c) Unter »Bemerkungen« ist bei Mannschaften, welche als invalide ausscheiden, der Wortlaut nebst Datum der Anerkenuungs. Verfügung, der Anfangstermin des Pensionsempfanges und die Zahlungsstelle anzugeben.

d) Alle Angaben im Militarpaß muffen beutlich und ohne

Abfürzungen geschrieben werben.

bei ber Provinzial-Felb-Artillerie roth,

bei ber Provinzial-Fuß-Artillerie weiß,

bei ben Provinzial-Pionieren braun,

bei ben Eisenbahn-Truppen braun mit schwarzer Einfassung,

bei bem Train und sonstigen Rategorien hellblau.

Bieber ben Militarpaf erbatt jeber Dam be tenne Er unt ben altiven Dieng: ein ffabrungs-Atreft mes Com: Ji: bue Fubrunge-Atteft fint anjunchmen.

bon ben gerichtlichen Staffen.

a, die in den lepten brei Dienstjahren verbangten Stude.

u, aut ben vorangegangenen Dienstjabrer

alle Beftrafungen wegen Berbrechen

alle Bestrafungen weger nicht militarifcher Berpeber . Die Bestrafungen wegen militarischer Bergeber = Hallen, in welchen bie Berurtbelinne gt. Chrei. flatigefunden bat;

ven ten Dieziplinarfirafen:

alle Bestrafungen mit frengem Arreft and ber im

diei Dienstjahren.

Das Zührungs-Atrieft wird bei ben Truppen vom Kompa-Esladron, oder Batterie. Chef, für die Unteranzte und Therzeuten vom Korps Generalarzt, für die Krankenmarter : Chefarzt unterzeichnet.

5. Mediziner, welche nach halbjabrigem Baffentienst als Lazzen gehülfen (§. 21, 8) entlassen werten, erhalten fiati bes gehren:-Attestes ein Dienstzeugniß. Ueber ben Inhalt tiefes Deif zeugnisses siehe §. 4 ber Verorbnung über bie Organisation : Canitats Rorps vom 6. Jebruar 1873. Etwaige Etrafen fint in gleicher Weise, wie bei ben führungs-Atteften vorgeschrieber aufzunehmen.

Auf Rogargie und Unter-Rogargte findet Borftebendes fin:

gemäße Univenbung,

Einjährig-Freiwillige und Unteroffiziere, welche fich zur Beforte rung ju Offizieren bes Beurlaubtenftanbes eignen, erhalten bei ihrer Entlassung aus bem aktiven Dienst neben ben Führungs Alttesten Qualifikations. Atteste, welche von den Kommanteuren ber Regimenter ober selbsiständigen Bataillone ausgestellt werten (5. 10, 5).

Dualifikations. Elttefte jur Weiterbeforberung für Unterärzte und Pharmageuten werben burch ben Korps. Generalarzt aus.

gestellt.

#### S. 17. Ueberweisungs · Papiere.

1. Mahrend ber aktiven Dienstzeit bienen bie Solbbucher und Auf juge aus ber Truppen-Stammrolle als Ueberweisungs-Papiere

Rief ber Entlassung von Mannschaften aus bem aktiven Diem werben biejenigen, welche jum Beurlaubtenftante übertreten, t. Banbwehr-Bezirk-Rommando, in beffen Bezirk fie ihren Apie: balt nehmen, jur Aufnahme in die Kontrole überwiesen.

Die Ueberweisung geschieht burch Uebersenbung eines Ueberwei-

fungs-Nationales nach Schema 8.

Das Ueberweisungs-Nationale wird von bemsenigen militäriiden Vorgesetten unterzeichnet, welcher bas führungs. Atteft ausstellt.

Die Angaben im Militärpaß und im Führungs-Attest mussen

mit benen im Ueberweisungs-Nationale übereinstimmen.

Die Uebersendung ber Ueberweisungs-Nationale an die Landwehr-Bezirks - Rommanbos geschieht burch biejenigen militarischen Vorgesetten, welche bie Militarpaffe ertheilen.

Die Uebersenbung muß so zeitig geschehen, daß die Rationale in ben Handen der Bezirks-Feldwebel sein konnen, wenn die Un-

melbung ber Entlassenen erfolgt.

Befinden fich Mannschaften, welche aus bem attiven Dienst entlassen werben follen, im Lazareth, so werben beren Entlassungs. und Ueberweisungs-Papiere vom Truppentheil bem Chefarzt überfandt. Dieser fügt die erforderlichen Notizen hinzu, handigt den Mannschaften bei ihrer Entlassung aus bem Lazareth bie Entlassungs-Papiere aus und verfährt mit ben Ueberweisungs-Nationalen nach Nr. 4.

#### Dierter Abschnitt. Einjährig freiwilliger Dienst.

#### **S**. 18. Im Allgemeinen.

1. Der einjährig-freiwillige Dienst wird entweber mit ber Baffe

ober als Pharmazeut ober als Unter-Rogarzt abgeleistet.

Mediziner, welche in bas Sanitats Rorps aufgenommen zu werden wünschen, bienen ein halbes Jahr mit der Waffe und nach erlangter Approbation als Arzt ein halbes Jahr als Unterarat.

2 Die Bestimmungen über Bekleibung, Verpflegung und Ausruftung ber Einjährig-Freiwilligen sind in ber Anlage 5, biejenigen über Berittenmachung ber Einjährig-Freiwilligen in ber Anlage 6

enthalten.

3. Die nachträgliche Ueberführung junger Leute, welche zum Dienft auf Beforberung eingetreten find, in die Rategorie ber Ginjabrig-Freiwilligen barf burch bie General - Kommandos genehmigt werben; besgleichen bie Ueberführung Einjährig . Freiwilliger in bie Rategorie ber auf Beforberung Dienenben.

**S**. 19. Mit ber Baffe.

1. Die Einfährig-Freiwilligen aller Waffen find, soweit sie burch ihre allgemeine Bildung bierzu geeignet erscheinen, zu Offizieren und Unteroffizieren der Reserve und Candwehr auszubilden.

W. S. S. 11.

Sorma B

melben. Im Unterlassungsfalle werden sie burch bas Landwehr-Bezirks. Kommando zum Dienst mit ber Wasse, und zwar zum

1. Upril, einbeordert.

5. Rach Beendigung des sechsten Semesters ihrer Studien dürfen die als Lazarethgehülfen unter Vorbehalt entlassenen Mediziner durch Vermittelung des Landwehr-Bezirks-Kommandos, in dessen Kontrole sie stehen, bei dem Korps-Generalarzt unter Einreichung einer bezüglichen Bescheinigung der Universität den Antrag stellen sie für den Mobilmachungsfall in Stellen von Unterärzten zu verwenden.

Im Falle ber Genehmigung werben sie nunmehr in ben Landwehr . Stammrollen und Standes . Nachweisen — vorbehaltlich

ihrer späteren Ernennung — als Unterärzte geführt.

6. Die im fünften und sechsten Semester befindlichen unter Vorbehalt entlassenen Mediziner dürfen auf ihren Antrag für den Mobilmachungsfall bis zur Beendigung ihres sechsten Semesters mit Genehmigung des Korps. Generalarztes hinter die älteste Jahrestlasse der Reserve zurückgestellt werden.

Die verfügte Zurücktellung wird in die Militarpasse eingetragen und bleibt auch beim Verziehen nach anderen Landwehr-Bataillons Bezirken in Kraft, sofern die Fortsetzung der Studien

nachgewiesen wirb.

#### Schema 1. ju S. 1.

### Ersathedarf

für die Truppen des . . . (xten Armee-Korps) . . . . pro 18 . .

| tuppentheil | a.<br>Zum<br>Dienst<br>mit ber<br>Waffe | Schneiber<br>Cattler<br>Krankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärter<br>Prankenwärte |  |  |  | ohne Waffe | Summa<br>a. 4-b. | Bemertungen |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------------|-------------|
|             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |            |                  |             |
|             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |            |                  |             |
| Summa:      | -                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |            | -                |             |

#### anmertung.

- 1. Die Truppentheile werben innerhalb ber einzelnen Waffengattungen nach ber Rummer ber Regimenter zc. geordnet in folgender Reihenfolge aufgeführt: Infanterie, Jäger, Kürassiere, Wanen, Dragoner, Susaren, Feld Artillerie, Fuß Artillerie, Pioniere, Sisenbahntruppen, Train, Krankenwärter.
- 2. Unter Bemerkungen« find biejenigen Professionisten aufzuführen, beren Gestellung gewünscht wirb.

Uebei über die Körperbeschaffenheit der Militärpslichtigen auf Gru Brigat

pı Hierre Zahl ber in ben a. Bebingt tauglich Mushebungs. b. c. Danen Vorstellungs. Bezirke in auf Grund ber Unlage wegen wegen listen ju S. 9 ber Refrutim geringer bleibenber alphabetischer Orbnung enthaltenen forper. lörper. Reihenfolge Militärlicher licher Fehler C|D|E  $\mathbf{F}$ Gebrechen B GH pflichtigen Summa für ben Brigabe-Begirt

i d t

er Vorstellungslisten im Bezirk ber . . . ten Infanterie-

18..

| finb<br>untauglic       |                             |             |                   |             |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|--|--|
| wegen<br>Minder-<br>maß | aus<br>sonstigen<br>Grünben | Summa<br>c. | Summa<br>a.+b.+c. | Bemertungen |  |  |  |
|                         |                             |             |                   |             |  |  |  |
|                         |                             |             |                   |             |  |  |  |
|                         | •                           |             |                   |             |  |  |  |
|                         |                             |             |                   |             |  |  |  |
|                         |                             |             |                   | ,           |  |  |  |

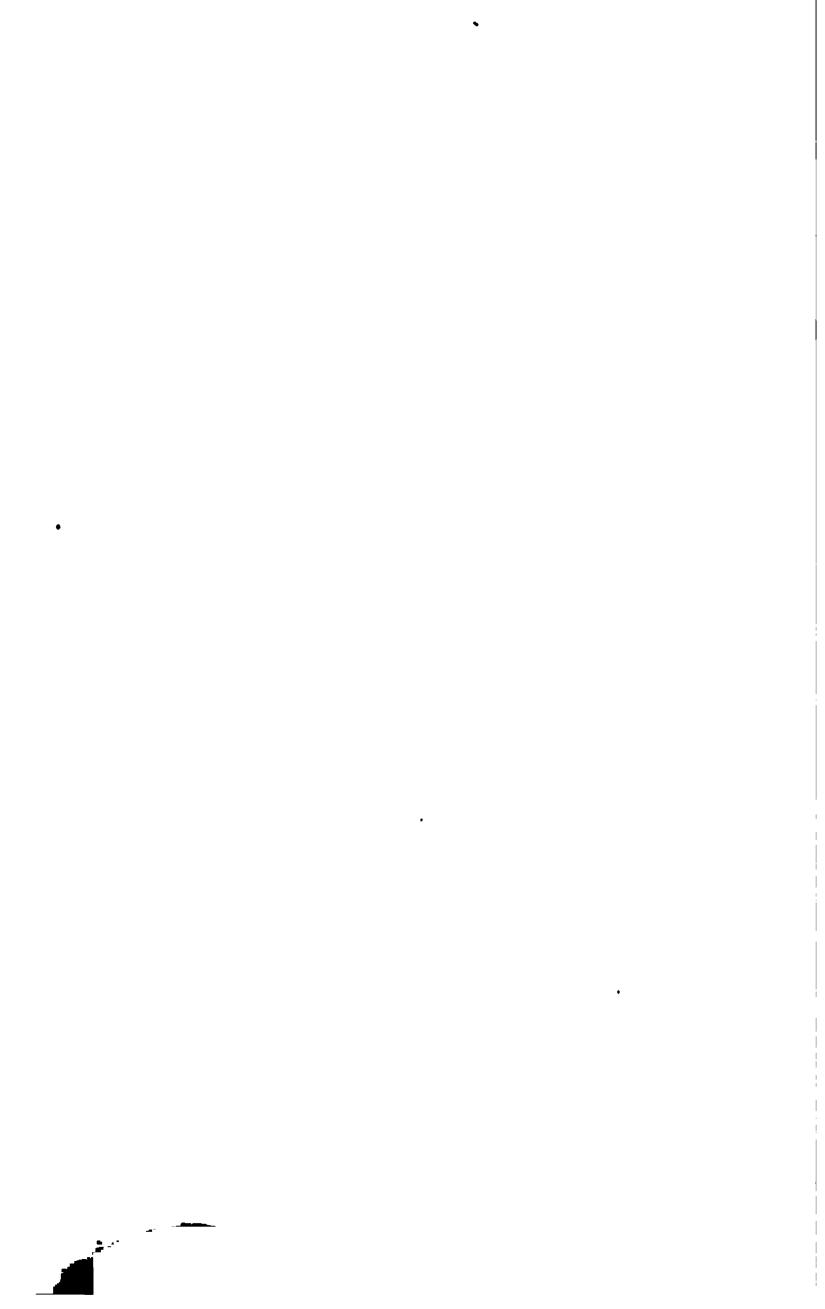

National-Cifte für Rekruten.

| 12. | Bemerkungen                                                                                                  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 11. | Datum<br>bes<br>Eintritts<br>in bie<br>Verpstegung                                                           |  |  |
| 10. | Cushebungs.<br>Bezirk, Wor-<br>stellungsliste<br>(Buchstabe,<br>Nummer,<br>Jahr)                             |  |  |
| 6   | Rêtper. Entsching Aushebungs.  liche det Rellungslifte Der. Ersay. (Buchstabe, Rommission Jahr) v            |  |  |
| 8.  | Rôtpet-<br>liche<br>Fehler                                                                                   |  |  |
| 7.  | Grüße                                                                                                        |  |  |
| 6.  | Stanb<br>ober<br>Gewerbe.<br>Bestrasungen<br>vor dem<br>Olensteittitt                                        |  |  |
| 5.  | Ress. Db berheit, rather.                                                                                    |  |  |
| 4.  | a. Wohnsig ber Reli-<br>Eltern oder bes gion.<br>Vormundes, b. Bisheriger Tufenthaltsort bes Refruten Amber. |  |  |
| က်  | Datum<br>umd Ort<br>der<br>Geburt                                                                            |  |  |
| 2.  | Zuname<br>unb<br>Vorname                                                                                     |  |  |
|     | Laufende As                                                                                                  |  |  |

Anmerkung. Die Blätter werben nur auf einer Seite und so beschrieben, daß die Nationale der einzelnen Rekruten abgeschnitten werden können.

Schema 5. 14 (

## Machweisung

bet

Schulbildung ber im Ersatjahr . . . . eingestellten Mannschaft

|        | Es find ein                                | gestellt aus                  |                            | Darunter                 |                  |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| Armee. |                                            | 1                             | mit Schi                   | ılbilbu <b>u</b> g       | Ohne             | Bemertungen |
| Яотрв  | Bunbes,<br>staat,<br>Regierungs,<br>bezirk | in Summa<br>Mann-<br>schaften | in<br>beutscher<br>Sprache | in<br>frember<br>Sprache | Shul-<br>bilbung | Cemettangis |
|        |                                            |                               |                            |                          |                  |             |
|        |                                            |                               |                            |                          |                  |             |
|        |                                            |                               |                            |                          |                  |             |
|        |                                            |                               |                            |                          |                  |             |
|        |                                            |                               |                            |                          |                  |             |
|        |                                            |                               |                            |                          |                  |             |
|        |                                            |                               |                            |                          |                  |             |

#### Unmerfung.

- 1. Die Bunbesstaaten sind in der im S. 2 der Ersat. Ordnung angegeben Reihenfolge hintereinander aufzuführen und die Jahlen bei jedem zu summire
- 2. In Preußen werben die Regierungs. Bezirke in nachstehender Reihenfolge berovinzen aufgeführt: Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesie Sachsen, Schleswig bolstein, Hannover, Westphalen, Hessen, Rheit provinz, Hobenzollernsche Lande, Jabegebiet, Herzogthum Lauenburg.

Schema 6. ju 5. 16.



# Militär-Paß

bes

(Charge.)
(Ramen.)

Jahresklasse: 18.....



## Bestimmungen

für die Mannschaften der Reserve und Landwehr und für die zur Disposition beurlaubten Mannschaften.

- 1. Die Mannschaften, welche aus dem aktiven Dienst entlassen werden, haben sich spätestens 14 Tage nach ihrer Entlassung bei dem Bezirks-Feldwebel zu melden, zu bessen Kompagnie-Bezirk der von ihnen gewählte Ausenthaltsort gehört. Diese Meldung ist auch dann erforderlich, wenn der Entlassene an dem Orte bleibt, in welchem sein bisheriger Truppentheil in Garnison steht.
- 2. Die nächsten militärischen Vorgesetzten bes beurlaubten Reservisten und bes Landwehrmannes sind ber Kompagnieführer und ber Feldwebel bes Kompagnie Bezirks, sowie der Bezirks Kommandeur des Landwehr Bataillons Bezirks, in welchem sein Unfenthaltsort liegt, und beren Stellvertreter.
- 3. Die Mannschaften des Beurlaubtenstandes haben dienstlichen Befehlen ihrer Vorgesetzten und Gestellungs-Ordres unbedingt Folge zu leisten. Insbesondere ist es ihre ehrenvolle Bestimmung, sich zur Vertheidigung des Thrones und des Vaterlandes zu gestellen.
- 4. Bei Anbringung bienstlicher Gesuche und Beschwerben sind die Mannschaften des Beurlaubtenstandes verpflichtet, den vorgeschriebenen Dienstweg einzuhalten. Ingleichen sind dieselben im dienstlichen Verkehr mit ihren Vorgesetzen, oder wenn sie in Militärunisorm erscheinen, der militärischen Disziplin unterworfen.

No. of the last

5. Mannschaften, welche innerhalb bes Rompaanie Bezirks ihren Aufenthaltsort wechseln, haben bies innerhalb 14 Lagen bem Bezirks Felbwebel melben. Bergieht ein Mann aus einem Kompagnie-Bezirk in einen anberen, so hat er fich vor bem Bergieben bei bem Feldwebel bes Bezirks, ju weldem sein bisheriger Aufenthaltsort geborte, abund bei bem Feldwebel bes Rompagnie Bezirfs, in welchem der neue Aufenthaltsort liegt, innerhalb 14 Tagen anzumelben.

Mannschaften, welche in größeren Städten wohnen, haben jebe Wohnungs-Beränderung in ber Stadt ihrem Bezirks-Reldwebel innerhalb 14 Tagen

melben.

Rach Sintritt einer Mobilmachung find Veränderungen des Aufenthaltsortes oder der Wohnung

innerhalb 48 Stunden zu melben.

6. Mannschaften bes Beurlaubtenstanbes tonnen ungehindert verreisen, haben jedoch dem Beziels-Reldwebel ben Antritt ber Reise und die Rudfebr von berselben zu melden, sobald biese eine 14 tägige Ubwesenheit vom Aufenthaltsorte zur Folge hat. War beim Antritt ber Reise nicht zu überseben, ob bie Abwesenheit sich über 14 Lage binaus erstrecken werbe, so ift bie Relbung spatestens 14 Lage nach erfolgter Abreise zu erstatten. Bei jeber Abmelbung pur Reise bat der Betreffende anzugeben, burch welche britte Person während seiner Abwesenheit etwarge Ordres an ihn befördert werden konnen. Er bleibt jedoch ber Militar-Behörde gegenüber allein bafür verantwortlich, bag ibm jede Ordre richtig zugebt.

Füllt in die Beit ber Reise eine Uebung, so if der Reservift ober Landwehrmann verpflichtet, einer an ihn ergebenden Gestellungs. Orbre jur Uebung unbedingt Folge zu leiften und muß einer solchen gewärtig sein, wenn er nicht vor Antritt der Reise auf seinen Antrag von der Theilnahme

an der Uebung ausbrüdlich bispenfitt ift.

5

Fällt in die Zeit der Reise eine Kontrol-Versammlung, so hat der Reservist oder Wehrmann, falls er nicht im Vorans von derselben dispensirt sein sollte, zum 15. Upril, beziehungsweise 15. November dem Bezirks-Feldwebel schriftlich seinen zeitigen Aufenthaltsort anzuzeigen. Wer jedoch, bewor er sich zur Reise abmeldete, eine Gestellungs-Ordre zur Kontrol-Versammlung erhalten hat, muß derselben Folge leisten, falls er nicht davon dispensirt wird. Während der Dauer des Beurlaubtenverhältnisses sind die Reservisten und Wehrleute in Friedenszeiten bei Anmusterungen durch die Szemannsämter von der jedesmaligen Ab. und Rückmeldung entbunden.

7. Maunschaften, welche im Auslande ihren Aufenthaltsort nehmen, haben geeignete Vorkehrungen zu treffen, daß dienstliche Befehle ihrer Vorgesetzen und namentlich Gestellungs. Ordres ihnen jeder Zeit zugestellt werden können. Zur Theilnahme an Uebungen und Kontrol. Versammlungen sind dieselben verpslichtet, soweit sie nicht ausdrücklich hiervon dispensirt werden. Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben sie sich unverzüglich in das Inland zurückzubegeben und sich bei demjenigen Landwehr-Bezirks. Rommando zum Dienst zu melden, in dessen Kontrole sie stehen oder welches sie vom Auslande

ber am leichtesten erreichen konnen.

8. Mannschaften, welche auf Wanberschaft gehen wollen, haben sich beim Bezirks. Feldwebel abzumelden. Während der Wanderschaft sind dieselben von weiteren Meldungen entbunden. — Sobald jedoch der wandernde Reservist oder Wehrmann an einem Orte innerhalb Deutschlands in Arbeit tritt, hat er sich bei dem Bezirks. Feldwebel seines neuen Aufenthaltsortes anzumelden. Tritt er an einem Orte außerhalb Deutschlands in Arbeit, so hat er dies seinem bisherigen Bezirks. Feldwebel zu melden.

9. Die Un. und Abmeldungen konnen mundlich ober schriftlich erfolgen, mussen aber burch ben zur Mel-

ß

bung Verpflichteten selbst erstattet werben; Melbungen burch einen Oritten sind nur in den Fällen gestattet, in welchen es sich um eine Abmeldung beim Aufenthaltswechsel oder beim Wohnungswechsel innerhalb einer Stadt oder um Ab- und Anmeldung bei Reisen handelt. Bei je der Meldung ist der Militär-Paß vorzulegen; ist derselbe zufällig nicht vorhanden, so hat die Meldung dennoch zu geschehen.

Anmelbungen sind wo möglich mündlich zu erstatten; wer sich schriftlich anmeldet, hat bei Uebersendung des Militär-Passes anzugeben, wo er früher gewohnt hat, und für welchen Ort er sich anmeldet, ob er verheirathet ist und Kinder hat, welchem

Stande ober Gewerbe er angehört.

Gehen die Meldungen durch die Post, so werden sie innerhalb des Gebiets des Deutschen Reichs portofrei befördert, insofern die Schreiben mit der Rubrik - Militaria - versehen und offen oder unter dem Siegel der Orts-Polizei-Behörde versendet werden. Schriftliche Meldungen, welche durch die Stadtpost befördert werden, sind vom Relbenden zu franktren, da die Stadtpost keine Portofreiheit gewährt.

10. Wer die vorgeschriebenen Meldungen unterläßt, wird bisziplinarisch mit Gelbstrafe von 1 bis 60 Mark ober mit Haft von 1 bis 8 Tagen belegt. Wer sich der Kontrole entzieht und seine Dienstzeit damit unterbricht, muß die versäumte Dienstzeit nachholen.

11. Im Frühjahr, in der Regel zwischen dem 1. und 15. April, sindet für alle Reservisten, und im Herbst, in der Regel zwischen dem 1. und 15. November, für alle Reservisten und Wehrmänner eine Kontrol-Versammlung statt. Wer durch Krankheit oder dringende Geschäfte von der Theilnahme an derselben abgehalten wird, muß vorher oder spätesstens zur Stunde der Kontrol-Versammlung durch ein Attest der Orts- oder Polizei-Vehörde entschuldigt werden. — Mannschaften der Reserve, welche im Frühjahr dis spätestens zum 15. April, sowie

Manuschaften der Reserve und Landwehr, welche im Herbst dis spätestens zum 15. Rovember keine Aussorderung zur Kontrol-Versammlung erhalten haben, auch nicht von letzterer dispensirt waren, sind verpslichtet, sich zu den angegebenen Terminen mündlich oder schriftlich beim Bezirks-Feldwebel zu melden.

Die nach Mittheilung ber Seemannsamter für beutsche Handelsschiffe Angemusterten sind während ber Daner ber Anmusterung von der Theilnahme

an ben Rontrol-Versammlungen befreit.

12. Wer zur Uebung einberufen wird, jedoch auf Grund hänslicher, gewerblicher ober amtlicher Verhältnisse von derselben befreit zu werden wünscht, hat unter Vorlage einer obrigkeitlichen Bescheinigung sein Gesuch dem Bezirks. Feldwebel vorzutragen.

Erhält er vor Anfang der Uebung keinen Bescheib, so muß er sich bennoch stellen. Schon einmal Berücksichtigte können nicht befreit werden.

13. Die Nichtbefolgung der Ordre ober der öffentlichen Aufforderung zu den Kontrol-Versammlungen wird disziplinarisch, zu den größeren Uebungen aber in der Regel gerichtlich bestraft. Im Wiederholungsfalle und bei sonstigen erschwerenden Umständen, sowie bei einer Sinderusung zum Kriege oder zu außerordentlichen Zusammenziehungen tritt stets gerichtliches Versahren ein.

14. Mannschaften, welche in einem Beamten Verhältnisse stehen, haben von dem Empfange einer Gestellungs Ordre sogleich ihrer vorgesetzten Behörde

Melbung zu erstatten.

15. Bei allen Gestellungen, sowohl aus Unlaß von Mobilmachungen n. s. w., wie zu Uebungszwecken und zu den Kontrol-Versammlungen ist der Reservist und Wehrmann verpsichtet, diesen Paß und das Führungs-Attest mit zur Stelle zu bringen. So lange in ersterem der Uebertritt zur Landwehr oder die Entlassung aus der Landwehr nicht vermerkt ist, gehört der Inhaber noch zur Reserve oder Landwehr.

8

Wer seinen Wilitor Das verliert, bat sogleich bei bem Bezirts Feldwebel mündlich ober schriftlich bie Ausstellung eines Duplisates zu beantragen und

bafur 50 Pfennig zu verguten.

Auf die zur Disposition ihres Truppentheils benrlaubten Manuschaften finden für die Daner der Beurlaubung die vorstehenden Bestimmungen gleiche Anwendung, soweit sie nicht durch nachfolgende Festsehungen, welche von den genannten Manuschaften dis zu ihrem Uebertritt zur Reserve besondert zu beachten find, abgeändert werden.

- 16. Die jur Disposition ihres Truppentheils beurlaubten Mannschaften haben sich bis zur Beendigung ihres britten Dienstzahres jederzeit bereit zu balten, erner Gestellungs-Ordre behufs Erfüllung ihrer aktiven Dieustpflicht sogleich Folge zu leisten.
- 17. Jum Bechsel bes Aufenthaltsvries bedürfen fie ber Genehmigung ihres Landwehr. Bezirts-Rommanbeurs.
  Zuwiderhandelude werden burch ihn unverzüglich zum aftiven Dienst einbernfen.
- 18. Die jur Disposition der Etuppentheile beurlandten Mannschaften sind den Straf Bestimmungen aber unerlandte Entfernung, Jahnenstucht, Selbstbeschädigung und Borschühung von Gebrechen in gleicher Beise wie die Personen des aktiven Dienststandes unterworfen.
- 19. Wird ein zur Disposition Beurlaubtet vor Erfüllung seiner aktiven Dienstpflicht nicht wieder jum Dienst einbetufen, so tritt er mit Beendigung seines britten Dienstzahres stillschweigend zur Reserve über, obne daß er hierüber eine besondere Rachricht erhält oder sich zu diesem Zweile zu melden brancht.

### Nationale des Buch-Inhabers.

|    | tunionan oro wany suguetts. |
|----|-----------------------------|
| 1. | Bor- und Familiennamen:     |
|    | Seboren am                  |
|    | <b>In</b>                   |
|    | Berwaltungs - Bezirf:       |
|    | Bunbesstaat:                |
| 2. | Stand ober Gewerbe:         |
| 3. | Religion:                   |
| 4. | Ob Verheirathet:            |
|    | Rinber:                     |
|    |                             |

10

5. Datum und Art bes Diensteintritts:

6. Bei welchem Truppentheil: (unter Angabe ber Kompagnie, Estabron, Batterie)

Versetzungen: (unter Angabe bes Datums und ber Kompagnie, Eskabron, Batterie)

Beförberungen: (unter Angabe bes Datums und ber Art)

7. Datum und Art ber Entlaffung:



8. Von welchem Truppentheil:

Rr. ber Truppen · Stammrolle:

9. Orben und Chrenzeichen:

10. Felbzüge, Berwundungen:

12 11. Befoubere militarifche Musbilbung: Schießtlaffe: 12. Bemerfungen: Bat bas Qualifilations Mitteft jum Musgefertigt (Ort, Datum) (Stempel.)

|                            | Bekleibungsstücken hat b<br>halten:     | erfelbe bei seinem                      | Ubgange        |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                            |                                         | <b>W</b> affe                           | enrod,         |
| •••••                      | *************************************** | Hoser                                   | i,             |
|                            | •                                       | Müşe                                    | ? <sub>1</sub> |
| # <b>* * * *</b> * * * * * |                                         | Halst                                   | oinbe,         |
|                            |                                         | Hemb                                    | en,            |
| •••••                      | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | Paar                                    | Stiefeln.      |
|                            | Derselbe hat auf bem N                  |                                         | . •            |
| •                          | enthaltsort<br>Eisenbahn                |                                         | *************  |
| bon                        | ······································  | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••         |
| bis .                      |                                         | ••••••                                  |                |
| von .                      |                                         | •••••                                   |                |
| bis .                      | •••••                                   | . <b></b>                               |                |
| bon .                      |                                         |                                         |                |
| bis                        |                                         |                                         |                |

| Asmmands Behörd.<br>welche Jufage eintra | e,<br>gt. | Sufâşe |
|------------------------------------------|-----------|--------|
|                                          | Datum     | -      |
|                                          | :         |        |
|                                          | , [       |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |
| ,                                        |           |        |
| ı                                        | 1         |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |
|                                          |           |        |

í

|                          | 17 |
|--------------------------|----|
| zu ben Personal-Rotizen. |    |
|                          |    |
|                          |    |
| ~                        |    |
|                          |    |
| •                        |    |
|                          |    |
| •                        |    |
|                          |    |
|                          |    |
|                          |    |
| •                        |    |
| •                        |    |
|                          |    |

|      | Community Contribution                               |        |
|------|------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Armunde - Bebörde,<br>melde Zufähr einträgt,<br>Lame | g=fäge |
| 1    | ·                                                    |        |
|      |                                                      |        |
|      | •                                                    |        |
|      |                                                      |        |
|      |                                                      |        |
|      |                                                      |        |
|      |                                                      |        |
| <br> |                                                      |        |
|      |                                                      |        |
|      |                                                      |        |
|      |                                                      |        |
| -    |                                                      |        |
|      |                                                      |        |
|      |                                                      |        |
|      |                                                      |        |

|                          | 19 |
|--------------------------|----|
| zu ben Personal-Rotizen. |    |
|                          |    |
| •                        |    |
| •                        |    |
|                          |    |
| •                        |    |
|                          |    |
|                          |    |
|                          |    |
|                          |    |
| •                        |    |
|                          |    |
|                          |    |

20-26

Melbungen und Bentlaubungen.



| der Truppen-<br>nrolle pro                                                                                                                                               | <b>Echema 7.</b> ju §. 16.                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Führungs-                                                                                                                                                                | -Attest.                                                             |
| (Charge, Bor und Juname).  " ju (Ort, Kreis, Regierungsbezirk, teintritts) bis (Datum ber Entl der Kompagnie, Estabron, Batterie)  ut und sich während bieser Dienstzeit | Bunbesstaat), hat vom (Datum bes<br>assung) bei ber (genaue Bezeich- |
| Strafen:<br>derichtliche Strafen:                                                                                                                                        |                                                                      |
| disziplinar Bestrafungen mit strengem A                                                                                                                                  | rreft :                                                              |

.. (Ort, Datum) .....

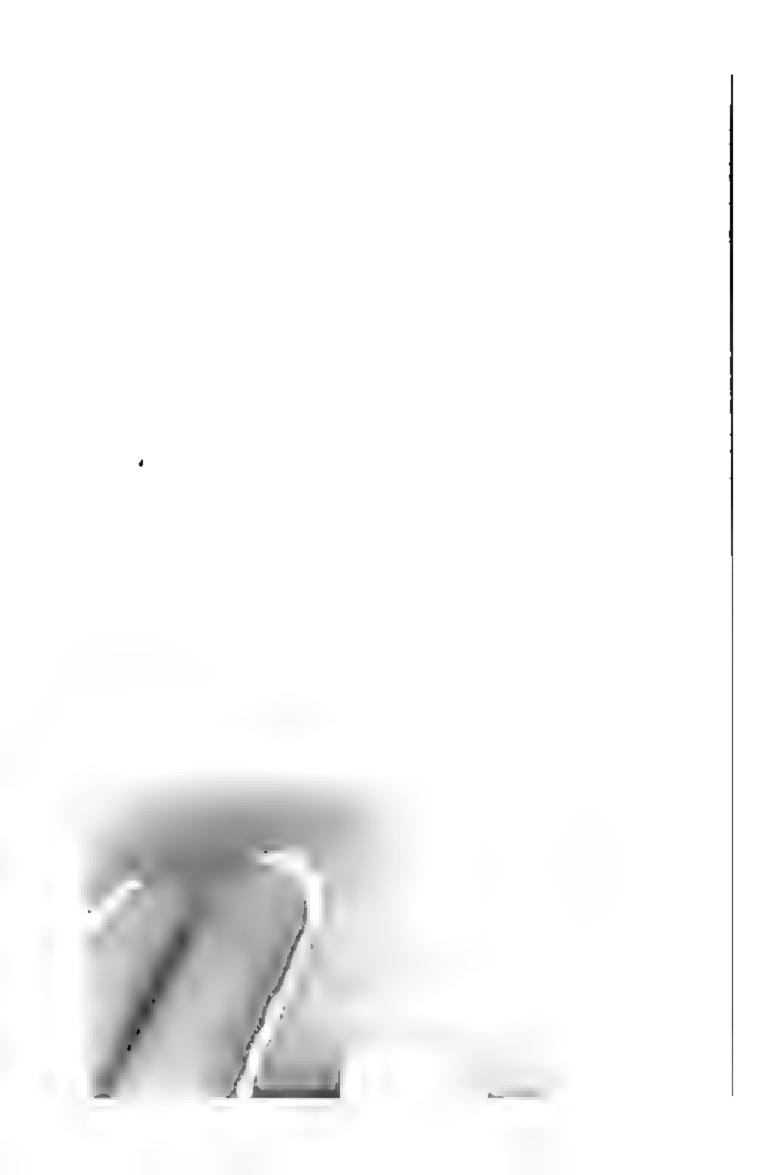

Schema 8. ju §. 17.



## Ueberweisungs-Mationale

| (Charge.)      |
|----------------|
| (Namen.)       |
| TahreRMaffe 18 |



|    | Nationale des Buch-Inhabers. |
|----|------------------------------|
| 1. | Vor- und Familiennamen:      |
|    | Geboren am                   |
|    | gn                           |
|    | Verwaltungs · Bezirk:        |
|    | Bundesstaat:                 |
| 2. | Stand ober Gewerbe:          |
| 3. | Religion:                    |
| 4. | Ob Berheirathet:             |
|    | Rinber:                      |

5. Datum und Art bes Dienft . Cintritts:

6. Bei welchem Eruppentheil: (unter Angabe der Kompagnie, Estadron, Batterie)

Berfezungen: (unter Engabe bes Datums und ber Kompagnie, Estabron, Batterie)

Besorberungen: (unter Angabe bes Datums und ber Arr)

nut Art ber Entlaffung:

8. Von welchem Truppentheil:

Rr. der Truppen. Stammrolle:

9. Orben und Chrenzeichen:

10. Feldzüge und Verwundungen:

6

11. Besondere militärische Ausbildung:

Schießklaffe:

Bemertungen:

12. Hat das Qualifikations - Attest jum

Maring und Strafen:

7 Ausgefertigt (Ort, Datum) (Unterschrift)

| Snigste fr  |           | Datum | Kommanbo-Be-<br>hörbe, welche Zu-<br>fähe einträgt |
|-------------|-----------|-------|----------------------------------------------------|
| Uebungen mn | (Strafen, |       |                                                    |
|             |           |       |                                                    |
|             |           |       |                                                    |
|             |           |       |                                                    |
|             |           |       |                                                    |
|             |           |       |                                                    |
|             |           | ·     |                                                    |
|             |           |       |                                                    |

| ben Personal · Rotizen. |            |               |                     |
|-------------------------|------------|---------------|---------------------|
| Einberufungen,          | Uebertritt | zur Candwehr, | Kontrolentziehnng.) |
|                         |            | •             |                     |
|                         |            |               |                     |
|                         |            |               |                     |
|                         |            | -             |                     |
|                         |            |               |                     |
|                         |            |               |                     |
|                         |            |               |                     |
|                         |            |               |                     |
|                         |            |               |                     |

| 1.<br>Woher         | . 2.<br>Wohin        | 3.<br>Canbwehr                          | 4.<br>Welcher<br>Rompagnie<br>überwiesen | 5.<br>Rompagnie-<br>Journal          |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Abgangs,<br>Journal | Eingangs.<br>Journal | Stammrolle<br>bes Beziris,<br>Rommanbos | Datum ber<br>Ueberweisung                | Landwehr.<br>Stammrolle<br>ber Romp. |
|                     |                      |                                         |                                          |                                      |
|                     |                      |                                         |                                          |                                      |
|                     |                      |                                         |                                          |                                      |
|                     |                      |                                         |                                          |                                      |
|                     |                      |                                         |                                          |                                      |
|                     |                      |                                         |                                          |                                      |
|                     |                      |                                         |                                          |                                      |

| 6.<br>Datum<br>ber<br>Melbung | 7. Relbungen und Bemerkungen | 8.<br>Hülfeliste<br>(Buchstabe<br>Ziffer,<br>Nummer) |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                               |                              |                                                      |
|                               |                              |                                                      |
|                               |                              |                                                      |
|                               |                              |                                                      |
| •                             |                              |                                                      |

#### Geringe körperliche Sehler.

Hierzu gehören, außer allen leicht heilbaren inneren und äuße Uebeln, besonders:

a) oberflächliche, vermöge ihres Siges nicht hinderli

Rarben von erlittenen Verletungen;

b) leichte von äußeren Ursachen entstandene Geschwüre, besonders an den unteren Extremitäten vorkommen, und darn zurückgebliebene, nicht mit Krampfabern umgebene der Narben;

c) gut geheilte Anochenbruche;

d) kleine Geschwülste von gutartigem Charakter, weber bas Tragen ber Kleibung noch ber Wasse verhindern;

e) nicht umfangreiche Knochenauswüchse an Stellen, welchen sie nicht gebrückt werben und die Bewegung nicht hinde

f) Schielen geringeren Grabes (Unlage 2, b.)

g) Rurzsichtigkeit mit größerem Fernpunktsabstanbe in Unlage 4 angegeben, wenn die Sehschärfe mehr als die Häl ber normalen beträgt;

h) Berabsetung ber Sehschärfe, so lange sie mehr als

Balfte der normalen beträgt;

i) seitliche Hornhautflede, wenn sie das Sehvermögen ni beeinträchtigen;

k) geringes Stammeln ober nicht auffallend fehlerhafte Sprad

1) leichte Krümmung bes Radens und geringe im betle beten Justande nicht auffallen be Schiefheit des Halse bei volltommener Bewegungsfähigkeit besselben;

m) leichte Grabe von Kropf — voller Hals, Gebirgshals wenn die Geschwulft auch bei Ausübung eines leichten Druc

feine Athembeschwerben verursacht;

n) geringe im bekleibeten Zustande nicht auffallende Erh höhung ber einen Schulter ober Hüfte;

o) Verkrüppelung ber Ragelglieber her Finger m

erhaltener Beweglichkeit;

p) Krümmung ber kleinen Finger im 2ten ober 3ten Gele bei vorhandener Beweglichkeit bes Fingers im 1 sten Gelenk;

q) Lage eines ober beiber Boben im Unterleibe;

r) nicht zu große Ausbehnungen ber Blutabern a Samenstrange (varicocele); einzelne Blutabern an den Beinen, ohne Knotenbildung; geringe Form. und Richtungsfehler an den Beinen, welche die militärische Ausbildung nicht behindern;

) Breitfüßigteit;

Dangel einer Bebe, jeboch nicht ber großen.

Einige andere berartige Fehler verhindern nur gewisse bei einer oder mehreren Wassengattungen erforderliche Dienstverrichtungen, während sie die Lauglichkeit nicht allgemein ausheben; Verunstaltungen des Schlüsselbeins (erworden oder angeboren), wenn sie das Tragen des Tornisters oder Kürasses hindern, aber die Bewegung des Arms nicht beeinträchtigen, machen untauglich für Truppen, die den Tornister tragen müssen, und für Kürassiere;

dem Grabe, daß sie das Marschiren nicht hindern, gestatten ben Dienst zu Fuß, machen aber für den Dienst zu Pferde ungeeignet; dagegen erschweren stärtere OBeine mehr den Dienst zu Fuß,

als ju Pferde.

) unausgebilbete Plattfüßigkeit, auch wenn sie nur ein-

seitig besteht, und

harker gekrümmte ober sich zum Theil beckenbe Zehen gestatten in der Regel nicht den Dienst zu Fuß.

#### Bleibende körperliche Gebrechen.

Bierher gehören folgende Gebrechen:

a) Herabsetzung der Sehschärfe auf beiden Augen, wenn bieselbe nur die Hälfte ober weniger, aber mehr als 2 ta normalen beträgt;

b) Schielen, wenn beim Geradeaussehen des einen Auges das andere mit dem Hornhautrande den inneren oder äußeren Lid

winkel berührt;

e) mäßiger Grab von chronischer Schwerhörigkeit auf beiben Ohren;

d) Laubheit auf einem Ohr, nach abgelaufenen Krankheiteprozessen;

e) starteres Stottern;

t) einfache Hasenscharten, insofern ber Militarpstichtige sich teiner Operation unterziehen will;

g) Mangel sammtlicher Schneibe., Augen. und erften

Badzahne in einem Riefer;

h) ein sogenannter hohler Rücken, bei welchem die Wirbelsaule von den oberen Wirbeln an zu stark nach hinten abweicht, während ihr unterer Theil zu stark nach vorn eingebogen ist;

i) ein etwas turzer ober im Ellen bogen gelent etwas getrummter Urm, wobei die Bewegung nach allen Richtungen hin, wenn auch mit verkleinertem Extursionswinkel, möglich ist;

K) Krümmung ober Steifheit eines ober bes anderen Fingers, jedoch nicht in bem Grade, daß dadurch ber Gebrauch

ber gangen Sand gehindert wird;

1) Verlust eines Fingers an der rechten oder linken Hand, (wegen Daumen oder rechten Zeigefinger siehe Anlage 4.), Verlust eines Gliedes an einzelnen Fingern oder mehreren Zehen;

m) andauernde nach Verstauchungen und bergleichen zurückgebliebene Schwäche des Fußgelenks ober anderer größerer Gelenke, wenn dieselbe durch funktionelle ober anatomische Veränderungen nachgewiesen ist;

n) abnormes Hervorragen eines ober beiber Fußballen, bebingt burch sehr schiefe Richtung ber großen Zehe vom Mittel-

fußgelenk nach außen;

o) aben be Fußschweiße, wenn sie bei unausgebilbeter Plattfüßigkeit bestehen.

# Arankheiten und Gebrechen, welche zeitig untauglich machen.

Bierher gehören:.

innere ober äußere Krankheiten ober Fehler, beren Beilung längere Zeit erforbert, namentlich chronische Entzündung eines Auges, chronische Entzündung der Augenbindehäute ober der Thränenwege; Augenmuskellähmungen; Entzündungen 2c. des Gehörorgans; chronische nicht blos vereinzelt stehende Hautausschläge; Balg., Fett. und andere gutartige Geschwülste, die — an sich nur von geringer Bedeutung — an Stellen sien, wo sie das Tragen des ordnungsmäßigen militärischen Anzuges nicht gestatten; Mastdarmsisteln; Wasserbrücke (Hydrocele); Mangel der Kopshaare nach akuten Krankheiten; die Lage eines ober beider Hoden im Bauchringe.

#### Arankheiten und Gebrechen, welche dauern untauglich machen.

Dierber geboren:

A. Belben x. aligemeiner Ratur ober verschieber nen Siges.

- 1. Verkrüppelung ober Difigestaltung bes ganzen Körpe.-
  - Schwacher Anochen und Muskelban und außerlich war nehmbare schwache Körperkonstitution aberhaupt, wenn bie nothige Kräftigung nicht erwarten lassen;

3. Uebermäßige Kettleibigfeit;

4. Erhebliche dronische Drusenanschwellungen, chronise Verschwärung berselben, Scrophulose;

5. Große Beschwülfte, Auswüchse;

6. Bösartige Geschwülste und Geschwäre an Rnochen & Weichtheilen;

7. Chronische entzündliche Leiben ber Anochen und ta

Ausgange, Caries, Retrofe;

8. Mit bem Anochen verwachsene ober sehr ausgebehate Rarben, wenn sie die Funktion eines Körpertheils ober b. Tragen ber militärischen Dienstbekleidung verhindern ober sint entstellend wirken;

9. Progressive Muskelatrophie, sonstige Degenerationen :

der Muskeln;

10. Chronische Krankheiten ber Blutgefäße, 3. B. Puis abergeschwülfte;

11. Leukamie, pernicibse Unamie;

12. Bluterfranttheit;

13. Barntuhr;

14. Chronische Gicht;

15. Chronischer Gelenkrheumatismus mit objektiv nachweisbaren anatomischen Veranberungen;

16. Chronische Behirn. und Radenmartstrantheiten, j. B.

Tabes;

17. Chronische Mervenleiben, z. B. periodische Krämpfe, Beits

tanz ac.;

18. Ueberstandene ober noch bestehende Geistestrankheiten, sowie hoher Grad von geistiger Beschränktheit, ber die militärische Ausbildung sehr erschweren würde;

Deformitäten des Schäbels, die das Tragen der mili. B. Febler x. tarischen Ropfbebedung nicht gestatten;

Betradtliche Eindrücke und Substanzverlufte ober andere

ichwere Schaben an ben Schabelfnochen;

Unbeilbare ausgebehnte Rahltspfigteit;

Umtehrung eines ober beiber Augenliber nach innen Muge oder außen; narbige Entartung der Augenlidbindehaut;

Thranenfifteln;

Mugenzittern (Nystagmus);

Serabsehung ber Sehschärfe, wenn bieselbe auf bem besseren Auge & ber normalen ober weniger beträgt;

Rurgsichtigkeit, bei welcher ber Fernpunktsabstand auf bem besseren Auge 0,15 m. ober weniger beträgt, auch bei voller

Sebschäfte:

Blindheit auf einem Auge;

Reblen einer Ohrmuschel;

Ohr

Laubheit ober unheilbare erhebliche Schwerhörigkeit auf beiben Ohren;

Bleibende Durchlöcherung bes Trommelfelles, sowie andere erhebliche schwer heilbare Krankheitszustände bes Geborapparats.

L Verluft ber Rase ober Verunstaltung berselben burch Knochen. Rase und ober Anorpelzerstörung;

Machbar, theile.

2. Chronische Verschwärung, Geschwälfte ze. ber Rafen., Stirn. ober Oberfieferhöhlen.

3. Geschwülste und bosartige Geschwüre am Munbe; aus-Mund. gebehnte Verwachsungen ber Lippen ober Wangen, theilweise Verschließung ober Verunstaltung bes Munbes;

14. Unbeilbare Speichelfisteln;

15. Romplizirte Basenscharten, Spaltung bes Gaumens; ganglicher ober theilweiser Mangel ober Durchlocherung beffelben;

36. Beichwülste, abnorme Vergrößerung, beträchtliche Substanzverluste ber gunge mit erschwertem Sprechen und Schlingen;

37. Stummbeit, Laubstummheit.

38. Höherer Grad von Kropf (- Gebirgshals, Struma -), wenn C. Febler & beibe Hörner ber Schilddruse ober der vordere Theil derselben am Balse angeschwollen find und bas Athemholen burch einen barauf an. Birbel. gebrachten leichten Drud erschwert wirb;

39. Bilbungsfehler und erhebliche dronische Leiben bes Rehlkopfes

und ber Luftröhre;

4. Verengerung ber Speiseröhre;

41. Auffallende Schiefheit bes Balfes mit Störung ber Bewegungsfähigkeit;

42. Bebeutenbe Verkrummungen ober sonstige die Bewegung flörende Kehler des Rückgrats.

Digbilbungen bes Bruftfaftens; Rebler 26, 43. ber Bruft. 44.

Bu schwach gebaute Bruft;\*)

Rebler und dronische Rrantheiten ber Lungen und bes Bruf felles, welche wesentliche Störungen bes Athmens bedinge bezw. einen schablichen Giuffuß auf ben allgemeinen Gefundheit zustand ausüben;

Ronstatirte häusig wiederkehrende asthmatische Anfalle, auch

ohne nachweisbare materielle Grundlage;

Ronstatirter (periodischer) Bluthusten, auch obne nachweisbare materielle Veränderungen der Lunge;

Rebler und dronische Krantheiten bes Bergens, bes Berg.

beutels und ber großen Befage.

Bermachsenes und miggeftaltetes Beden; E. Fehler x. 49.

unterleib. 50. Ausgebildete Unterleibsbrüche;

Nachweisbare Fehler und dronische Leiben ber Unterleibs. 51. eingeweibe, welche objektiv nachweisbar einen schablichen Einfluß auf ben allgemeinen Gesundheitszustand ausgeabt haben;

Chronischer Mastbarmvorfall; bedeutenbe Bamorrhoidal. Inoten, besonders mit periodischem startem Blutverlufte ober

Verschwärung verbunden.

Bilbungsfehler ber Barnrohre von Bebeutung, a. B. F. Sehler zc. 53. ber Sarn - und Epispadie und Hypospadie, wenn die Mündung binter ihrer Gefclechts. Mitte liegt; organe.

Chronische Leiden der Urinwerkzeuge; unbeilbare Urin. **54**.

fisteln; Steinkrankheit;

Bosartige Geschwülste bes Hobens und Samenstranges, **55**.

Verlust ober Schwund beiber Hoben;

Erweiterungen ber Blutabern am Samenstrange mit **56**. starter Schlängelung (Varicocele), wenn sie entweder von sehr bebeutendem Umfange ober mit Entartung des Hobens verbunden sind.

Berluft eines größeren Gliebes; G. Fehler x. 57.

an ben Extre 58. Erhebliche Verlangerung, Verfürzung, Verfrummung ber Gliebmaßen ze.; Pseubarthrose; Milgemei. nen.

Sppertrophie, Lahmung, Atrophie ber Gliebmagen; **59**.

Chronifche Rrantheiten und wefentliche Fehler ber größeren **60**. Belente, auch erwiesene Erschlaffung ber Belente in bem Grabe, daß schon aus gewöhnlichen Bewegungen bin und wieber Berrentung erfolgt.

H. Fehler 2c. 61. Bermachsung ber Finger unter einanber;

an ben Verluft, Verstümmelung, ben Gebrauch ber Band ver-**62.** Banben. hinbernde Steifheit ober Verkrummung bes Daumens ber einen ober anderen Hand;

<sup>\*)</sup> Unmerk.: Bei mittlerer Körperlange genügt ein Bruftumfang von 0,80 m. (in ber Exspiration) jur Lauglichkeit nur ausnahmsweise, wenn bie übrigen Rörperverhaltnisse gunftig sind und bie Respirationsbreite nicht unter 5 cm, beträgt,

Verlust bes rechten Zeigefingers;
Verlust zweier Finger an einer Hand;
Verlust einzelner Glieber an mehr als 2 Fingern einer Hand;
Steischeit ober Krümmung eines ober bes anderen Fingers, wenn durch dessen gleichzeitige besonders ungünstige Stellung der Gebrauch und die Handhabung der Waffen sehr erheblich verhindert wird;
Ueberzahl eines Fingers unter gleicher Voraussehung.
Blutaderknoten an den Beinen, welche durch ihre weite I. Iehler x. Verbreitung ober Größe ober schon durch ihre ungünstige Lage extremitäten Gebrauch der Extremitäten im Militärdienste stören;
Veraltete Geschwäre an den Unterschenkeln, namentlich

Veraltete Seschwüre an den Unterschenkeln, namentlich wenn dieselben von Erweiterungen der Blutadern umgeben, mit Verdickung und Anschwellung des Zellgewebes oder auch mit Knochenaustreibungen verbunden sind, sowie bedeuten de nach solchen Seschwüren an den Unterschenkeln zurückgeblieben en Rarben;

Verbildung ber Füße (Klump- ober Spitfuß, ausgebildeter

Plattfuß);

Verluft ober Verstümmelung einer großen Bebe;

Verluft mehrerer anberer Zehen;

Bedeutende Krümmung eines ober mehrerer Zehen, wenn sie durch ihre ungünstige Lagerung das Tragen der militärischen Fußbesteidung verhindern;

. Uebergahl ber Beben unter gleicher Boraussetzung.

#### Bekleidung, Verpflegung und Ausrüstung der Einjährig-Freiwilligen.

1. Einjährig Freiwillige mussen sich die etatsmäßigen Groß. un Klein Montirungsstücke aus eigenen Mitteln beschaffen un während des einjährigen Dienstes in Friedenszeiten für ihre Be

pflegung, sowie für ihr Quartier selbst sorgen.

Die zur Ausrüstung erforberlichen Stücke, einschließlich be Reitzeugstücke, werben aus den Beständen des Eruppentheil gegen Jahlung des durch die Etats festgesetzen jährlichen Au rüstungsgeldes geliefert. Die Wassen werden unter der Bedingun verabsolgt, sie aus eigenen Mitteln in einem brauchbaren I stande zu erhalten und ebenso bei der Entlassung zurückzuliefen

2. Wenn ein Freiwilliger seine Bekleibung mitbringt, so geschiebe es insoweit auf seine Gefahr, als bieselbe vom Truppenthen nicht angenommen werden barf, wenn sie nicht vorschriftsmäßi

angefertigt ift.

Es liegt baher im Interesse jedes Freiwilligen, sich die er forderlichen Bekleidungsstücke durch die Bekleidungs-Kommissio des Truppentheils gegen Zahlung der Etatspreise beschaffen zu lasse

8. Wenn Einjährig Freiwillige während ihrer Dienstzeit erklären sich während des Restes derselben aus eigenen Mitteln nich unterhalten zu können, auch die ausnahmsweise Aufnahme de selben in die Verpstegung als Einjährig Freiwillige gemäß §. 94, 1 der Ersas Ordnung nicht gerechtfertigt erscheint, so verlieren sie Eigenschaft als Einjährig Freiwillige und das Recht, nach einjähriger Dienstzeit zur Reserve beurlaubt zu werden.

Eine Rückerstattung ber burch die Selbstbeschaffung ber Montirungsstücke zc. ihnen erwachsenen Kosten findet nicht stat

4. Sammtliche Groß. und Klein. Montirungsstücke verbleiben bein Ausscheiben bes Freiwilligen aus bem Dienst Eigenthum besselber

Die Ausruftungsftude find jurudjuliefern.

Diesenigen Einsährig Freiwilligen, welche bei Eintritt bei Mobilmachung bereits bienen und einem Truppentheil der Felse Urmee überwiesen werden, sind aus den Beständen ihres Trupper theils feldmäßig zu bekleiden, auszurüsten und während dem mobilen Verhältnisses in feldmäßiger Ausrüstung zc. für Rechnundes Truppentheils zu unterhalten. Die von ihnen bezahlte Bekleidungsstücke verbleiben ihr Eigenthum, können aber aus

gegen Vergätung bes Abschätzungswerthes vom Ersat. Truppentheil übernommen werben. Die von ihnen gezahlte Vergütung für die Benutung von Ausruftungsstuden wird ihnen beim Einruden in den Ctat eines Truppentheils der Feld-Armee vom 1. bes Monats ab, in welchem bie Mobilmachung befohlen

worben, jurudgezahlt.

L Diejenigen Ginjahrig . Freiwilligen, welche bei Gintritt ber Mobilmachung bereits bienen und einem Truppentheil ber Besatungs-Armee überwiesen werben, sowie die jum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten, welche nach erfolgter Mobilmachung bei einem Truppentheil ber Besatzungs Urmee zur Einstellung ge-langen, haben bis zum Ablauf bes ersten Dienstjahres, wie im Frieden, für ihre Bekleidung selbst zu sorgen. Werden dieselben innerhalb des ersten Dienstjahres einem Truppentheil der Feld-Armee überwiesen, so tritt in Betreff ihrer felbmäßigen Gin-Neibung bas in Rr. 5 festgesete Verfahren ein. Außerbem barf burch ben Truppenbefehlshaber unter Berud.

sichtigung ber besonderen Verhaltnisse bie unentgeltliche Lieferung der Bekleibung für Ginjährig - Freiwillige jeder Zeit verfügt werden. 7. Bei ber Demobilmachung liefern bie Einjährig Freiwilligen bie aus den Beständen bes Truppentheils. empfangenen Betleibungs. und Ausruftungestude an benselben jurud und haben, wenn fie nicht zur Entlassung kommen, bis zum Ablauf ihrer Dienstzeit für ihre Bekleidung wiederum zu forgen. Wollen sie indessen die bei ber Demobilmachung in ihrem Besitz befindlichen Beleidungsstücke behalten, so haben sie den nach Friedenstragezeiten abzuschätzenden Reuwerth berselben an den Truppentheil nach ben Ctatspreisen ju verguten.

### Berittenmachung ber Ginjährig- Ereiwilligen

1. Die Sinjahrig-Freiwilligen, welche bei ber Ravallerie, be reitenben Artillerie ober bem Train behufs Ableiftung ibr aktiven Dienstpflicht eintreten, werben burch ihre Truppenthei beritten gemacht.

2. Für die Benuhung ber Dienstpferbe haben die Sinjahrig In willigen ber Ravalletie und ber reitenden Artilletie bei ihre Diensteintritt je dreihundert Mart, biejenigen bes Trains je en hundert und fünfzig Mart zu zahlen.

8. Außerdem entrichten Die Ginjabrig-Freiwilligen bas für Du befchlag und Pferbe-Argenet feftgefeste Panfchquantum.

4. Die Ration für die jur Berittenmachung verwendeten Dien pferbe wird gegen Jahlung bes periodisch allgemein normitte Preises verabfolgt.

6. Wird ein Sinjahrig Freiwilliger vor Beendigung seiner einjahrige altiven Dienstzeit entlaffen, so wird ihm ber nach vollen Monati zu berechnende Theil bes eingezahlten Gelbbetrages für die ner nicht abgelaufene Dienstzeit jurudgewährt. —

6. Bei Cintritt einer Mobilmachung findet eine Rüchahlung bi entrichteten Bergutung nicht ftatt. Jedoch werden die jur B rittenmachung der Einjahrig-Freiwilligen verwendeten Dienstrfed während der Daner bes mobilen Bustandes bei allem Truppi ber Feld- und ber Besahungs-Armee unentgeltlich in Berpstegur genommen.

Die unter Rr. 2 bezeichnete Gumme wirb auch nach eing treteuer Mobilmachung entrichtet.



Zweiter Theil.

Landwehr Drdnung.



# Inhalts: Verzeichniß.

|             | Erster Abschnitt.                                                     |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|             | Organisation ber Landwehr. Behörben.                                  |          |
| 1           | • •                                                                   | Geite    |
| 1.<br>2.    | Im Allgemeinen                                                        | 81       |
| ۵,          | Derlang der Ermonedt. Schiris. Abunggungs                             | 81       |
|             | Sweiter Abschnitt.                                                    |          |
|             | Listen führung.                                                       |          |
| 3.          | Im Allgemeinen                                                        | 83       |
| 4.          | Ranglisten                                                            | 84       |
| 5.          | Einreichung ber Ranglisten und Veranberungs - Nachweisungen.          | 85       |
| 6.          | Dersonalbogen                                                         | 88       |
| <b>7</b> .  | Landwehr. Stammrollen                                                 | 89       |
| 8.          | Routrollisten                                                         | 92       |
| 9.          | bulfelisten                                                           | 93       |
| 10.         | Standes Rachweise                                                     | 94       |
| 11.<br>12.  |                                                                       | 96<br>97 |
| 13.         |                                                                       | 97       |
| <b>2</b> 0, | Column ot letter Outenit 1.                                           | •/•      |
|             | Pritter Abschnitt.                                                    |          |
|             | Allgemeine Dienstverhaltnisse ber Personen bes<br>Beurlaubtenstandes. |          |
| 14.         |                                                                       | 98       |
| 15.         | Die jur Disposition ber Truppentheile beurlaubten Mann-               |          |
|             | Chaften                                                               | 99       |
| 16.         |                                                                       | 99       |
| 17.         |                                                                       | 100      |
| 18.         |                                                                       | 101      |
| 19.<br>20.  |                                                                       |          |
| 20,         | deverluhrung für ennowehr vost finn ennohmem                          | 103      |
|             | Dierter Abschnitt.                                                    |          |
|             | Erganzung ber Offiziere bes Beurlaubtenftanbes.                       |          |
| 21.         | Im Allgemeinen                                                        | 105      |
| 22.         | Uebungen ber Offizier-Aspiranten                                      | 106      |
|             |                                                                       |          |

# Krankheiten und Gebrechen, welche dauernd untauglich machen.

#### Hierher gehören:

A. Leiben x. aligemeiner Ratur ober vericiebe. nen Giges.

1. Verfruppelung ober Diggestaltung bes gangen Rorpert

Sowacher Anochen. und Mustelbau und außerlich wahr nehmbare schwache Rörperkonstitution überhaupt, wenn ne bie nothige Kräftigung nicht erwarten laffen;

Uebermäßige Fettleibigkeit;

Erhebliche dronische Drusenanschwellungen, chronische Verschwärung berselben, Scrophulose;

5. Große Beschmülfte, Ausmachse;

6. Bösartige Geschwülste und Geschwäre an Rnochen ober Weichtheilen;

7. Chronische entzündliche Leiben ber Anochen und beren

Ausgange, Caries, Refrose;

Mit bem Anochen verwachsene ober febr ausgebehnte Narben, wenn sie die Funktion eines Körpertheils ober das Tragen ber militärischen Dienstbekleibung verhindern ober start entstellend wirken;

9. Progressive Muskelatrophie, sonstige Degenerationen :.

ber Muskeln;

10. Chronische Krantheiten ber Blutgefäße, z. B. Pulsabergeschwülste;

Leutamie, pernicibse Unamie; 11.

**12**. Bluterfranktheit;

13. Barnruhr;

14. Chronische Gicht;

Chronischer Gelenkrheumatismus mit objektiv nachweisbaren **15**. anatomischen Veranberungen;

Chronische Behirn. und Rudenmartstrantheiten, j. B. 16.

Tabes;

Chronische Mervenleiben, z. B. periodische Krämpfe, Beits-**17**.

tang ec.;

Ueberftanbene ober noch bestehenbe Geistestrantheiten, sowie hoher Grad von geistiger Beschränktheit, ber bie militarische Ausbilbung sehr erschweren wurbe;

Deformitäten des Schäbels, die das Tragen der mili. B. Sehler x. tarifcen Ropfbebedung nicht gestatten;

Beträchtliche Einbrude und Substanzverluste ober andere

schwere Schaben an ben Schabelinochen;

Unbeilbare ausgebehnte Rahlföpfigkeit;

Umtehrung eines ober beiber Augenliber nach innen oder außen; narbige Entartung ber Augenlidbindebaut;

B. s. b. Thranenfisteln;

Angengittern (Nystagmus);

Berabsetung ber Sehicharfe, wenn bieselbe auf bem

besseren Auge & der normalen ober weniger beträgt;

**26**. Rutglichtigkeit, bei welcher ber Fernpunktsabstand auf bem besseren Auge 0,15 m. ober weniger beträgt, auch bei voller Sebidarfe;

27. Blindheit auf einem Auge;

28. Reblen einer Ohrmuschel;

Obr.

Lanbheit ober unheilbare erhebliche Schwerhbrigfeit 29. auf beiben Obren;

Bleibenbe Durchlöcherung bes Trommelfelles, sowie **30**. andere erhebliche ichwer heilbare Rrantheitszuftanbe bes Gehorapparats.

Berlust der Rase oder Verunstaltung berselben durch Knochen. Rase und Rachbar. 3**L** ober Anorpelzerstörung; tbeile.

Chronische Verschmarung, Geschmalfte ze. ber Rafen., 32. Stirn. ober Oberkieferböhlen.

**33**. Geschwälfte und bosartige Geschwäre am Munbe; ans-Mund. gebehnte Verwachsungen der Lippen ober Wangen, theilweise Verschließung ober Verunstaltung bes Munbes;

34. Unheilbare Speichelfisteln;

Rompligirte Basenscharten, Spaltung bes Gaumens; 35. ganglicher ober theilweiser Mangel ober Durchlöcherung beffelben;

Beschwülste, abnorme Vergrößerung, beträchtliche Substang. **36**. verlufte ber gunge mit erschwertem Sprechen und Schlingen;

Stummbeit, Laubstummbeit. **37**.

Höherer Grab von Kropf (- Gebirgshals, Struma -), wenn C. gebier z. **38**. beibe Hörner der Schilddruse oder der vordere Theil derselben am Balse und an ber angeschwollen find und bas Athemholen burch einen barauf an Birbei. gebrachten leichten Drud erschwert wirb;

Bilbungsfehler und erhebliche dronische Leiben bes Rehlkopfes **39**.

und der Luftröhre;

Berengerung ber Speiserbhre; 40.

Auffallende Schiefheit des Balses mit Störung ber Be-41. wegungsfähigkeit;

Bebeutende Vertrummungen ober sonftige bie Bewegung. **42**. fibrende Rebler bes Rückgrats.

Mißbilbungen bes Bruftaftens; Rebler ze. 43. ber Bruft. 44.

Qu schwach gebaute Bruft;\*)

Rebler und dronische Krantheiten ber Lungen und bes Bruft. **45**. felles, welche wesentliche Störungen bes Athmens bedingen bezw. einen schäblichen Ginfing auf ben allgemeinen Gefundheits zustand ausüben;

Ronftatirte baufig wieberkehrende afthmatische Anfalle, auch

obne nachweisbare materielle Grundlage;

Ronftatirter (periodischer) Bluthuften, auch ohne nachweis-47. bare materielle Veränderungen der Lunge;

Fehler und dronische Krantheiten bes Bergens, bes Berg.

beutels und der großen Gefäße.

Verwachsenes und miggestaltetes Beden; E. Gehler n. 49.

unterleib. 50, Musgebildete Unterleibsbrüche;

Nachweisbare Fehler und chronische Leiben ber Unterlei 68. **51**. eingeweibe, welche phieftiv nachweisbar einen schablichen Einfluß auf ben allgemeinen Gesundheitszustand ausgesibt haben;

Chronischer Daftbarmvorfall, bebeutende Bamorrhoidal. **52**. knoten, besonders mit periodischem startem Blutverlufte ober

Verschwärung verbunden.

Bildungsfehler ber Barnröhre von Bedeutung, g. 23. F. Stehler zc. 53. ber Barn. und Beichte. Epispadie und Hypospadie, wenn die Mündung hinter ihrer Mitte lieat; organe.

Chronische Leiben ber Urinwerkzeuge; unheilbare Urin-**54**.

fisteln; Steinkrantheit;

Bosartige Geschwülfte bes Bobens und Samenstranges, **55**.

Verlust ober Schwund beiber Hoben;

Erweiterungen ber Blutabern am Samenstrange mit **56**. starter Schlängelung (Varicocele), wenn sie entweder von sehr bebeutenbem Umfange ober mit Entartung bes Hobens verbunben sinb.

Berluft eines größeren Gliebes; G. Reblet x. 57.

an ben Egtre 58. Erhebliche Verlangerung, Verfürzung, Verfrummung ber Gliebmaßen ac.; Pseubarthrose; Mligemei. nen.

Sppertrophie, Lahmung, Atrophie ber Gliebmaßen; **59**.

Chronische Rrantheiten und wesentliche Fehler ber größeren **60**. Gelente, auch erwiesene Erschlaffung ber Gelente in bem Grabe, daß schon aus gewöhnlichen Bewegungen bin und wieber Berrentung erfolgt.

H. Fehler zc. 61, Verwachsung ber Finger unter einander;

an ben Verluft, Verstummelung, ben Gebrauch ber Band ver-**62.** Banben hindernde Steifheit ober Verkrammung bes Daumens ber einen ober anderen Hand;

<sup>\*)</sup> Anmerk.: Bei mittlerer Rörperlänge genügt ein Bruftumfang von 0,80 m. (in ber Exspiration) zur Tauglichkeit nur ausnahmsweise, wenn bie übrigen Körperverhältnisse gunstig sind und bie Respirationsbreite nicht unter 5 cm, beträgt.

- i Berluft bes rechten Beigefingers;
- L Berluft zweier Finger an einer Hand;

i. Verlust einzelner Glieber an mehr als 2 Fingern einer hand;

l Steifheit ober Krümmung eines ober des anderen fingers, wenn durch dessen gleichzeitige besonders ungünstige Stellung der Gebrauch und die Handhabung der Waffen sehr erheblich verhindert wird;

i. Ueberzahl eines Fingers unter gleicher Voraussetzung.

3. Blutaberknoten an den Beinen, welche durch ihre weite L stehler z. Verbreitung ober Größe ober schon durch ihre ungunstige Lage extremitäten im Militärdienste stören;

Deraltete Geschwüre an den Unterschenkeln, namentlich wenn dieselben von Erweiterungen der Blutadern umgeben, mit Berdickung und Anschwellung des Zellgewebes oder auch mit Anschenaustreibungen verbunden sind, sowie bedeuten de nach solchen Geschwüren an den Unterschenkeln zurückgeblieben en Rarben;

). Verbildung ber Füße (Klump- ober Spihfuß, ausgebildeter

Plattfuß);

1. Verluft ober Berftummelung einer großen Bebe;

l Verluft mehrerer anderer Zehen;

d. Bebeutende Krümmung eines ober mehrerer Zehen, wenn sie durch ihre ungünstige Lagerung das Tragen der militärischen Fußbekleidung verhindern;

1. Uebergahl ber Beben unter gleicher Boraussetzung.

# Bekleidung, Verpflegung und Ausrüstung der Einjährig-Freiwilligen.

1. Einjährig Freiwillige mussen sich bie etatsmäßigen Groß. un Rlein Montirungsstücke aus eigenen Mitteln beschaffen un während des einjährigen Dienstes in Friedenszeiten für ihre Be

pflegung, sowie für ihr Quartier selbst sorgen.

Die zur Ausrüstung erforberlichen Stücke, einschließlich be Reitzeugstücke, werben aus den Beständen des Truppentheit gegen Jahlung des durch die Etats festgesetzten jährlichen Aurüftungsgeldes geliefert. Die Wassen werden unter der Bedingun verabfolgt, sie aus eigenen Mitteln in einem brauchbaren Jistande zu erhalten und ebenso bei der Entlassung zurückzuliefen

Benn ein Freiwilliger seine Bekleibung mitbringt, so geschiel es insoweit auf seine Gefahr, als bieselbe vom Truppenthe nicht angenommen werben barf, wenn sie nicht vorschriftsmäßi

angefertigt ift.

Es liegt baher im Interesse jedes Freiwilligen, sich die er forderlichen Bekleidungsstücke durch die Bekleidungs-Kommissis des Truppentheils gegen Zahlung der Etatspreise beschaffen zu lassen

8. Wenn Einjährig Freiwillige während ihrer Dienstzeit erklärer sich während des Restes derselben aus eigenen Mitteln nich unterhalten zu können, auch die ausnahmsweise Aufnahme de selben in die Verpstegung als Einjährig Freiwillige gemäß §. 94, 1 der Ersas Ordnung nicht gerechtfertigt erscheint, so verlieren sie Eigenschaft als Einjährig Freiwillige und das Recht, nach einjähriger Dienstzeit zur Reserve beurlaubt zu werden.

Eine Rückerstattung der durch die Selbstbeschaffung be Montirungsstücke zc. ihnen erwachsenen Kosten findet nicht stat

4. Sammtliche Groß. und Klein. Montirungsstude verbleiben beis Ausscheiben bes Freiwilligen aus bem Dienst Eigenthum besselber

Die Musruftungsftude find jurudjuliefern.

Diejenigen Einjährig Freiwilligen, welche bei Eintritt de Mobilmachung bereits dienen und einem Truppentheil der Fell Armee überwiesen werden, sind aus den Beständen ihres Trupper theils feldmäßig zu bekleiden, auszurüsten und während de mobilen Verhältnisses in feldmäßiger Ausrüstung 2c. für Rechnun des Truppentheils zu unterhalten. Die von ihnen bezahlte Bekleidungsstücke verbleiben ihr Eigenthum, können aber au

gegen Vergütung des Abschätzungswerthes vom Ersat. Truppentheil übernommen werden. Die von ihnen gezahlte Vergütung für die Benutzung von Ausrüftungsstüden wird ihnen beim Einrüden in den Etat eines Truppentheils der Feld-Armee vom 1. des Monats ab, in welchem die Mobilmachung befohlen

worben, jurudgezahlt.

Diesenigen Sinjährig Freiwilligen, welche bei Eintritt ber Mobilmachung bereits dienen und einem Truppentheil der Besahungs-Armee überwiesen werden, sowie die zum einjährig freiwilligen Dienst Berechtigten, welche nach erfolgter Mobilmachung bei einem Truppentheil der Besahungs Armee zur Einstellung gelangen, haben dis zum Ablauf des ersten Dienstjahres, wie im Frieden, für ihre Besteidung selbst zu sorgen. Werden dieselben innerhalb des ersten Dienstjahres einem Truppentheil der Feld-Armee überwiesen, so tritt in Betress ihrer seldmäßigen Sinkeidung das in Rr. 5 sestgesetzte Verfahren ein.

Außerdem darf durch den Truppenbesehlshaber unter Berückschigung der besonderen Verhältnisse die unentgeltliche Lieferung der Beileidung für Einjährig Freiwillige jeder Zeit verfügt werden.

7. Bei der Demobilmachung liefern die Einjährig Freiwilligen die aus den Beständen des Truppentheils. empfangenen Belleidungsnud Ausrüstungsstude an denselben zurück und haben, wenn sie nicht zur Entlassung kommen, die zum Ablauf ihrer Dienstzeit sür ihre Besleidung wiederum zu sorgen. Wollen sie indessen die dei der Demobilmachung in ihrem Besitz besindlichen Besteidungsstücke behalten, so haben sie den nach Friedenstragezeiten abzuschäftliche Neuwerth derselben an den Truppentheil nach den Etatspreisen zu vergüten.

# Berittenmachung der Einjährig-Freiwilligen

1. Die Einjährig-Freiwilligen, welche bei der Kavallerie, de reitenden Artillerie ober dem Train behufs Ableistung ihre aktiven Dienstpslicht eintreten, werden durch ihre Truppentheil

beritten gemacht.

2. Für die Benutung der Dienstpferde haben die Einjährig-Fra willigen der Kavallerie und der reitenden Artillerie dei ihren Diensteintritt je dreihundert Mark, diesenigen des Trains je ein hundert und fünfzig Mark zu zahlen.

1. Außerdem entrichten die Einjährig-Freiwilligen das für Hu

beschlag und Pferde-Arzenet festgesette Pauschquantum.

4. Die Ration für die zur Berittenmachung verwendeten Dienst pferde wird gegen Zahlung des periodisch allgemein normirie

Preises verabfolgt.

5. Wird ein Einjährig Freiwilliger vor Beendigung seiner einjährige aktiven Dienstzeit entlassen, so wird ihm der nach vollen Monate zu berechnende Theil des eingezahlten Geldbetrages für die noch

nicht abgelaufene Dienstzeit zurückgewährt. —

6. Bei Eintritt einer Mobilmachung findet eine Rückahlung de entrichteten Vergütung nicht statt. Jedoch werden die zur Berittenmachung der Einjährig-Freiwilligen verwendeten Dienstpferd während der Dauer des mobilen Zustandes bei allen Trupper der Feld- und der Besahungs-Armee unentgeltlich in Verpstegungenommen.

Die unter Nr. 2 bezeichnete Summe wird auch nach einge

tretener Mobilmachung entrichtet.

Zweiter Theil.

Landwehr Drdnung.



# Inhalts: Verzeichniß.

| 1            | Exper Absanitt.                                                       |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|              | Organisation ber Landwehr. Behörben.                                  |            |
| 1            | Im Allgemeinen                                                        | Seite      |
| . 2          | Personal der Landwehr Begirks Rommandos                               | 81         |
|              | Sweiter Abschnitt.                                                    |            |
|              | Liften führung.                                                       |            |
| . <b>3.</b>  | Im Allgemeinen                                                        | 83         |
| , 4.         | Ranglisten                                                            | 84         |
| <b>, 5.</b>  | Cinreichung ber Ranglisten und Beranberunge Rachweisungen.            | 85         |
| <b>, 6.</b>  | Personalbogen                                                         | 88         |
| , <b>7</b> . | Candwehr Stammrollen                                                  | 89         |
| , 8.         | Routrollisten                                                         | 92         |
| <b>9.</b>    | Bulfeliften                                                           |            |
| 10.          | Standes - Rachweise                                                   | 94         |
| 11.          | Ueberweisungs-Nationale                                               | 96         |
| 12.          | Militärpässe                                                          | 97         |
| 13.          | Erfat.Reserve.Scheine I.                                              | 97         |
|              | Pritter Abschnitt.                                                    |            |
|              | Allgemeine Dienstverhaltnisse ber Personen bes<br>Beurlaubtenstanbes. |            |
| 14.          | Im Allgemeinen                                                        | 98         |
| 15.          | Die jur Disposition ber Truppentheile beurlaubten Mann-               |            |
| _            | Schaften                                                              | 99         |
| 16.          | Jager ber Rlaffe A.                                                   | 99         |
| 17.          | Kontrol - Versammlungen                                               | 100        |
| 18.          |                                                                       |            |
| 19.          |                                                                       |            |
| 20.          | Ueberführung zur Landwehr ober zum Landsturm                          | 104        |
|              | Dierter Abschnitt.                                                    |            |
|              | Ergänzung ber Offiziere bes Beurlaubtenstanbes.                       |            |
| 21.<br>22.   | Im Allgemeinen                                                        | 105<br>106 |

|            | -                                              |            |                |                |             |                                                 | Er. |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| S.         | 23.<br>24.<br>25.                              | Off        | lzier          | ctva           | <b>B</b> [  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         | 11  |  |  |  |  |  |  |
| <b>§</b> . | 24.                                            | Off        | izier          | c • Q          | 3orfd       | lag                                             | 11  |  |  |  |  |  |  |
| <b>§</b> . | <b>25</b> .                                    |            |                |                |             | Offizieren bes aktiven Dienststandes in ben Be- |     |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                | url        | aub            | ten            | stand       | ************************************            | 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.         | <b>26.</b>                                     | Mu         | Bzei           | фni            | ung 1       | porm Feinbe                                     | 11  |  |  |  |  |  |  |
|            | - Fünfter Abschnitt.                           |            |                |                |             |                                                 |     |  |  |  |  |  |  |
|            | Besonbere Dienstverhaltnisse ber Offigiere bes |            |                |                |             |                                                 |     |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                | ~ `        | 1~             | •• • (         |             | Beurlaubtenstandes.                             |     |  |  |  |  |  |  |
| 2          | 97                                             | Tm.        | 01             | Π <sub>α</sub> | mein        | •                                               | 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ś.         | 27.<br>28.<br>29.                              | <b>4</b> " | m fil          | uye            | Altn.       | isse ber Reserve Dffiziere                      | 11  |  |  |  |  |  |  |
| Ś.         | 20.                                            |            |                |                |             | isse der Landwehr-Offiziere                     |     |  |  |  |  |  |  |
| 3.         | 20.                                            | 211        | er le          | ree            | yuere:      | ille set emionede. Ollifiete                    | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                |            |                |                |             |                                                 | į   |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                |            |                |                |             | Schemata.                                       |     |  |  |  |  |  |  |
| 8          | hema                                           | 1.         | In             | <b>S</b> .     | 4.          | Rangliste                                       | 11  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>*</b>                                       | 2.         | In<br>In<br>In | Š.             | 6.          | Personalbogen                                   | 11  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>,</b>                                       | 3.         | M              | Š.             | 7.          | Personalbogen                                   | 32  |  |  |  |  |  |  |
|            | •                                              | 4.         | žu             | Š.             | 8.          | Rontrolliste                                    | 12  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>&gt;</b>                                    | <b>5</b> . | gu             | Š.             | 9.          | Hulfeliste                                      |     |  |  |  |  |  |  |
|            | ,                                              | 6.         | zu             | Š.             | 10.         | Standes - Nachweis                              |     |  |  |  |  |  |  |
|            | ,                                              | 7.         | zu             | Š.             | 10.         | Stanbes-Nachweis für Garbe                      | 13  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>&gt;</b>                                    |            |                |                | 10.         | Standes Nachweis für Feld Sisenbahn . For-      |     |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                |            | •              |                |             | mationen                                        | 14  |  |  |  |  |  |  |
|            | >                                              | 9.         | gu             | S.             | 10.         | Summarische Uebersicht für Felb. Eifenbahn.     | •   |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                |            | •              |                |             | Formationen                                     | 144 |  |  |  |  |  |  |
|            | >                                              | 10.        | Ju             | S.             | 10.         | Namentliche Liste ber oberen Eisenbahn-Beamten  | 14  |  |  |  |  |  |  |
|            | *                                              | 11.        | gu             | <b>S</b> .     | 19.         | Gestellunge Drbre                               | 147 |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>&gt;</b>                                    | 12.        | zu             | <b>§</b> .     | <b>23</b> . | Wahl-Protofoll                                  | 142 |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                |            |                |                |             | <b>.</b> .                                      |     |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                |            |                |                |             | Anlagen.                                        |     |  |  |  |  |  |  |
| U          | alage                                          | 1 au       | ı Ş.           | . 19           | 4. 8        | Rehabilitirung                                  | 149 |  |  |  |  |  |  |
| ર્થા       | alage                                          | 2 au       | ١ 🐧            | . 1            | 4.          | Candwehr Dienstauszeichnung                     | 152 |  |  |  |  |  |  |
| 91:        | alaae                                          | 3 11       | . č            | 2'             | 7 5         | Officiere any Dianolition                       | 151 |  |  |  |  |  |  |

# Erster Abschnitt.

# Organisation der Landwehr-Behörben.

#### **S**. 1.

#### Im Allgemeinen.

1. Die Landwehr Behörden (R. O. S. 1, 4) stehen unter der Lei-

tung ber Infanterie-Brigabe-Kommanbos.

L Die Infanterie-Brigade-Kommandos sind in allen Angelegenheiten ber militärischen Kontrole den General-Kommandos direkt unterstellt, insoweit nicht die Mitwirkung der Divisions-Kommandos besonders vorgeschrieben ist.

Im Großherzogthum Heffen stehen bie Infanterie Brigabe-

Rommandos unter ber Leitung bes Divisions-Kommandos.

3. Aenberungen ber Kontrol-Bezirke (R. D. S. 1, 5) bedürfen ber Genehmigung bes Kriegs-Ministeriums.

#### **S.** 2.

Personal ber Landwehr. Bezirks. Rommanbos.

1. Jebem Landwehr. Bataillons. Bezirk (E. D. Anlage 1.) ist ein

Stabsoffizier als Landwehr. Bezirks. Rommanbeur vorgefest.

In benjenigen Bezirken, in welchen bereits im Frieden Landwehr-Regimentsstäbe formirt sind, haben die Bataillons-Rommandeure den Mannschaften des Beurlaubtenstandes gegenüber alle Rechte der Landwehr-Bezirks-Kommandeure. Im Uebrigen werden ihre dienstlichen Befugnisse je nach den besonderen Verbältnissen durch das General-Kommando geregelt.

2 Jur Unterstützung ber Landwehr. Bezirks. Kommandeure in ben Bureaugeschäften sind Lieutenants des aktiven Dienststandes auf 2—3 Jahre kommandirt (Bezirks. Abjutanten). Die Regelung

dieser Rommandos ist Sache bes General-Rommandos.

Bei Abwesenheit des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs ist der Bezirks-Abjutant dessen Vertreter, sofern nicht ein dienstihuender alterer Offizier des Bataillons im Stabsquartier anwesend ist.

Juaktive Offiziere burfen im Frieden nur nach Maßgabe ber Friedens · Verpstegungs · Etats Verwendung bei Landwehr-Bezirks.

Rommanbos finben.

3. Junethalb ber Landwehr-Kompagnie-Bezirke bienen die Landwehr-Rompagnie Führer zur Unterstützung der Landwehr-Bezirks-Kommandeure. Dieselben werden burch die General-Kommandos aus d Zahl der Hauptleute oder älteren Lieutenants der Provinzia Landwehr-Infanterie ernannt.

Es bürfen jedoch nur so viel Landwehr-Kompagnie-Fühn ernannt werden, als im Mobilmachungsfall Landwehr-Infanten

Rompagnien aufgestellt werben.

Die Landwehr Kompagnie Führer mussen in dem Bezirkt: Landwehr Kompagnie ihren festen Wohnsit haben und durch ihr Personlichkeit und Lebensstellung zu erfolgreichem Einstuß ir dienstlichen Interesse befähigt sein.

Inwieweit die Landwehr-Rompagnie-Führer zum Dienst rihrem Kompagnie-Bezirk heranzuziehen sind, bestimmen die Land wehr-Bezirks-Kommandeure. Jedenfalls halten dieselben di Kontrol-Versammlungen in ihren Kompagnie-Bezirken ab.

Beim Verziehen nach anderen Rompagnie-Bezirken erlischt b

ihnen übertragene Kunktion als Kompagnie-Kührer.

Außerbem können sie bei dauernder Behinderung oder Unab kömmlichkeit Seitens der General-Kommandos ihrer Stellunger enthoben werden.

4. Ausnahmsweise wird einzelnen Candwehr. Bezirks. Kommande ein Militärarzt, ein Zahlmeister zur ständigen Unterstützung bei

gegeben.

5. Das Unter-Personal der Landwehr-Bezirks-Kommandos besieh aus Unterofsizieren (Landwehr-Bezirks-Feldwebel, Sergeauten Unterofsiziere), Gefreiten und Gemeinen (Musketiere) und besinde sich entweder im Stabsquartier ober in den Stationsorten be Rompagnien.

Ueber Vertheilung und bienstliche Verwendung beffelben be

findet der Landwehr-Bezirks-Kommandeur.

6. Das Unterpersonal wird ergänzt:

a) burch Ueberweisung geeigneter Mannschaften aus ben zur Brigabe. Verbande gehörenben Linien. Regimentern auf Lintrag des Landwehr-Bezirks. Kommandeurs durch den Brigate Kommandeur;

b) burch Annahme von Kapitulanten und breijährig Freiwilligen

c) burch Einstellung halbinvaliber Mannschaften.

Die militärische Ausbildung ber Freiwilligen wird bei be

Linien-Regimentern ber Brigade bewirkt.

Zeitweise Verstärkung des Unterpersonals durch Kommandi rung geeigneter Mannschaften der Linien-Regimenter darf in Bedarfsfalle durch das Infanterie-Brigade-Kommando verfüg werden.

7. Die Bezirks-Feldwebel werben auf Vorschlag bes Landwehr Bezirks-Kommandeurs durch den Brigade-Kommandeur zu diese Charge befördert. Die Beforberung zu Sergeanten, Unteroffizieren und Be-

freiten erfolgt durch ben Landwehr-Bezirks-Kommandeur. In Betreff des Ausscheibens, der Versorgungs-Ansprüche zc. gelten für die zu den Landwehr-Bezirks-Kommandos gehörenden Mann-schaften dieselben Grundsäte, wie für die Mannschaften gleicher Dienst-Rategorien bes stebenben Beeres.

# 3weiter Abschnitt.

# Listenführung.

§. 3.

#### Im Allgemeinen.

1. Alle die militärische Rontrole betreffenden Listen muffen gewiffenhaft und sorgfältig geführt und beutlich geschrieben werben.

Menderungen burch Rabiren sind unzulässig. Die zu andernben Ungaben find zu burchstreichen und bie neuen barüber zu Werden Abkurzungen gebraucht, muffen sie allgemein schreiben.

verständlich sein. 2. Die Listen bestehen in

a) Rangliften,

,

b) Landwehr.Stammrollen,

c) Rontrollisten, d) Sülfeliften.

In den Ranglisten werben geführt bie Offiziere, bie Sanitats. Offiziere und oberen Militar Beamten bes Beurlaubtenftanbes, in ben Landwehr . Stammrollen die Mannschaften ber Reserve und Landwehr und die zur Disposition der Truppentheile beurlaubten Mannschaften, in ben Kontrollisten die übrigen zum

Beurlaubtenstande gehörigen Mannschaften und die Ersat-Reserviften erfter Rlasse.

Die Hulfklisten find Auszuge aus ben Ranglisten, Landwehr-Stammrollen und Kontrollisten und bienen zur Aufrechterhaltung ber Uebersicht und Erleichterung ber Einberufung.

4. Die Ranglisten werben nur beim Candwehr Bezirks . Rommanbo, bie Landwehr-Stammrollen, Rontrollisten und Gulfelisten sowohl bei bem Candwehr Bezirks Rommando, als auch bei ben Candwehr-Rompagnien geführt.

Fallt ber Stationsort einer Landwehr. Rompagnie mit bem Stabsquartier zusammen, so bleibt bem Candwehr-Bezirks-Kom-manbeur bie Bestimmung überlassen, ob für biese Kompagnie

eine gesonderte Listenführung stattzusinden hat. Jeder betachirte Bezirks. Feldwebel ist einmal jährlich mit seinen gesammten Listen in das Stabsquartier zur Revision derselben zu beorbern.

Mehrmalige Beorderung eines Bezirks-Feldwebels bedarf

Genehmigung des Infanterie-Brigade-Kommanbeurs.

6. Der Landwehr Bezirks Kommandeur ist berechtigt, eine Revisiber Listenführung betachirter Bezirks Feldwebel burch ben Larwehr Kompagnieführer am Rompagnie Stationsort anzuordne Ausnahmsweise barf er ben Bezirks-Abjutanten (§. 2, 2) hiers beauftragen.

7. Die Geschäftsführung der Landwehr-Bezirks-Kommandos unterly

ber Aufsicht ber Infanterie-Brigabe-Kommandos.

8. Zu generellen Erlassen über die Geschäftsführung der Landwel Bezirks-Kommandos sind nur die General-Kommandos befür Dieselben dürfen Abweichungen in der Listenführung mit Rück auf die besonderen Verhältnisse einzelner Bezirke genehmigen.

9. Alle Korrespondenzen, welche über ben Landwehr-Bataillons . Ber hinausgehen, werden burch bas Landwehr-Bezirts-Kommando gefüh

S. 4. Ranglisten.

1. Die Ranglisten werben nach Schema 1. in getrennten Exemplan wie folgt, angelegt:

I. Garbe.

II. Provinzial-Infanterie.

III. Provinzial Jäger.

IV. Provinzial-Ravallerie.

V. Provinzial-Feld-Artillerie. VI. Provinzial-Fuß-Artillerie.

VII. Provinzial-Pioniere.

VIII. Eisenbahntruppen.

IX. Provingial-Train.

X. Sanitats.Offiziere.

XI. Obere Militar-Beamten.

Innerhalb der einzelnen Ranglisten findet eine Trennu nach Reserve und Landwehr und innerhalb der Rangliste außerdem nach Wassengattungen statt.

2. Die Grundlage für Aufstellung ber Ranglisten bilben die Person

bogen (§. 6).

3. Uebertragungen von einer Rangliste in die andere sinden bei Beschungen von Offizieren des Beurlaubtenstandes zu einer ander Wassengattung oder von der Linie zur Garde und umgekehrt sta

4. Streichungen aus ben Ranglisten finden bei Tob, Verabschiedun Abschiedsertheilung, Verlust des Offiziertitels und beim Verzieh

nach anderen Canbwehr-Bataillons-Bezirken ftatt.

5. Beim Verziehen nach anderen Landwehr-Bataillons-Bezirken werd bie Betreffenden dem Landwehr-Bezirks-Kommando des neu Bezirks mittelst Uebersendung des Personalbogens überwiese worauf die Aufnahme in die Ranglisten dieses Bataillons ersol



In der Zeit vom 1—15. Mai jedes Jahres sinden Ueber-

weisungen nicht statt (§. 5, 1).

6. **Woselbst im** Frieden Landwehr-Regimentsstäbe formirt sind, werden die Ranglisten bei den Bataillonen getrennt geführt (§. 5, 8).

Die näheren Festsehungen hierüber treffen die General Rom-

mandos (§. 2, 1).

#### S. 5.

Einreichung ber Ranglisten und Beranberungs. Rachweisungen.

Zum 15. Mai jedes Jahres werden die Ranglisten Allerhöchsten

Orts eingereicht.

Ann 1. Mai werben sammtliche Ranglisten abgeschlossen. Aenderungen derselben sind erst vom 15. Mai ab wieder zulässig. Die Linien-Truppentheile reichen mit ihrer eigenen Rangliste die Rangliste ihrer Reserve-Offiziere\*) ein; die Garde-Infanterie-Regimenter außerdem diejenige der korrespondirenden Garde-Landwehr-Infanterie-Regimenter, das Eisenbahn-Regiment diejenige seiner Landwehr-Offiziere. Das General-Rommando des Garde-Rorps reicht die Rangliste der übrigen Landwehr-Offiziere des Garde-Korps ein.

Es muffen daher alle vorstehend erwähnten Stellen hinsichtlich der in ihren Ranglisten zu führenden Offiziere von den Landwehr-Bezirks-Rommandos auf dem Laufenden erhalten werden. Dies geschieht durch Einreichung von Veränderungs-Nachweisungen zu den Ranglisten zum 5. jedes Monats, und zwar stets für den

Beitraum bes lettverfloffenen Monats.

Die Einreichung geschieht birekt an die Linien-Truppentheile, für die Garbe-Landwehr. Ofsiziere (ausschließlich der Garde-Landwehr. Infanterie. Ofsiziere, für welche die Veränderungs-Rachweisungen direkt an die Garde-Infanterie-Regimenter eingesandt werden,) an das Büreau für das Listen. und Kontrol-wesen der Ofsiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes der Garde (Kontrolbüreau der Garde) zu Verlin.

Für die Reihenfolge ber anzugebenden Veranberungen find

bie unter Dr. 5. enthaltenen Bestimmungen maßgebenb.

Die auf biese Weise gemelbeten Veränderungen werden in die Veränderungs Nachweisungen zu den Ranglisten der Linien-Truppentheile mit aufgenommen. Das Kontrolbüreau der Garbe theilt sie der Geheimen Kriegs Ranzlei direkt mit.

<sup>&</sup>quot;) Offiziere mit gleichen Namen, welche zur Reserve besselben Linien-Tempentheils gehören, werben von biesem innerhalb ihrer Charge nach bem Emstalter nummerirt. Diese Nummerirung ist auch für die Landwehr-Burts-Rommandos, in beren Kontrole sie stehen, maßgebend.

3. Die Landwehr Bezirts . Kommanbos reichen als eigene Rangliff folgende ein:

Rangliste

bes (Landwehr-Truppentheil) ..... für ( Jahr).

A. Landwehr. Bezirts. Kommanbo.

a) ber Canbwehr. Bezirks. Rommanbeur,

b) kommanbirte Linien Dffiziere,

c) sonstige Offiziere zc.

#### B. Landwehr. Offiziere.

a) Provinzial-Infanterie, b) Provinzial-Jäger,

c) Provinzial Ravallerie,

- d) Provinzial-Feld-Urtillerie,
- e) Provinzial . Fuß Artillerie,
- f) Provinzial-Pioniere,
- g) Provingial Train.

#### C. Sanitats. Offiziere.

- a) Reserve,
- b) Landwehr.

#### D. Obere Militarbeamten.

- a) Reserve,
- b) Landwehr.

Innerhalb ber einzelnen Gruppen regelt sich die Reihenfolge nach Chargen und innerhalb ber letteren nach bem Patent.

Um Schluß ber Rangliste wird ber Ub- und Jugang seit

Einreichung ber letten Rangliste erläutert.

Die Ranglisten ber im Frieden bereits formirten Canbwehr-Regiments . Kommandos (S. 4, 6) bestehen in ber Rangliste bes

Regimentsstabes und benen ber zugehörigen Bataillone.

Uls Unlage zu seiner Rangliste reicht bas Landwehr. Bezirks. Rommando eine Ranglifte ber in bem Bataillonsbezirk befind. lichen, mit Pension zur Disposition gestellten Offiziere und Canitats. Offiziere ein. Die Offiziere werben vor ben Sanitats. Offizieren aufgeführt und beibe Rategorien in sich chargenweise geordnet.

Die Vorlage geschieht zum 10. Mai an die vorgesetzte Infanterie-Brigade in doppelter Ausfertigung. Das zweite Exemplar

ist für bas General Rommando bestimmt.

Von den in den Ranglisten bes Landwehr-Bezirks. Kommandos enthaltenen Offizieren werben außerbem nach bem für bie Rang. liste vorgeschriebenen Schema listlich geführt:

a) die Offiziere des Landwehr-Bezirks-Kommandos und die Landwehr-Offiziere der Provinzial-Infanterie bei ber

porgesetten Infanterie Brigabe,

b) die Landwehr. Offiziere der Garde. Jäger, Garde. Schüßen und Provinzial. Jäger beim Jäger. Bataillon des Armee. Rorps oder, woselbst ein Jäger. Bataillon nicht vorhanden, bei der Inspektion der Jäger und Schüßen,

c) die Landwehr. Offiziere ber Provinzial Ravallerie bei ber

Ravallerie-Brigade ber Division,

d) die Landwehr. Offiziere ber Garbe. und Provinzial Feld-Artillerie bei der Feld-Artillerie Brigade ober dem Feld-Artillerie Regiment des Armee Rorps,

e) die Landwehr Offiziere der Garde- und Provinzial Fuß-Artillerie bei dem Fuß-Artillerie Regiment oder selbststän-

bigen Fuß. Artillerie. Bataillon bes Armee. Korps,

Die Landwehr-Offiziere ber Garbe- und Provinzial-Pioniere bei bem Pionier-Bataillon des Armee-Korps,

g) die Landwehr-Offiziere des Garbe- und Provinzial-Trains

bei bem Train Bataillon bes Armee Rorps.

Die General Inspektion ber Artillerie, die General Inspektion des Ingenieur Rorps und der Festungen, die Inspektion der Säger und Schüßen und die Train Inspektion ordnen innerhalb ihrer Wassen die weitere Mittheilung dieser Ranglisten Auszüge. Die Korps Generalärzte, die Korps Intendanten und die

Die Rorps.Generalärzte, die Korps. Intendanten und die Korps.Rohärzte orientiren sich aus den bei den General.Kom-

mandos verbleibenben Rangliften.

Die Landwehr Bezirks Kommandos reichen zum 5. jedes Monats (mit Ausnahme des Monats Mai) Veränderungs Nachweisungen zu ihren (nach Nr. 3. aufzustellenden) Ranglisten an die vorgesetzte Infanterie-Brigade in doppelter Aussertigung ein.

Ein Exemplar ist für das General-Kommando bestimmt, das andere wird durch das Divisions-Kommando zum 15. jedes Monats

an die Geheime Rriegs-Ranglei eingesandt.

Die Veränderungs Nachweisungen werden nach dem Schema der Ranglisten aufgestellt und zum 1. jedes Monats abgeschlussen. Unter Bemerkungen« werden die Veränderungen erläutert.

Die übrigen Rubriken brauchen nur insoweit ausgefüllt zu werden, als zur Orientirung erforberlich ist. Jedenfalls muß außer Namen und Charge auch die Nummer des Personalbogens

angegeben werben.

Bei Zugang sind die Rubriken sammtlich auszufüllen.

Die Veränderungen werden in folgender Reihenfolge auf-

1. Abgang,

2. Zugang,

3. Beförderungen innerhalb des Truppentheils,

4. Verschungen innerhalb bes Truppentheils,

5. Orbens. Verleihungen,

6. Sonftige Beranberungen.

Gleichzeitig (jedoch einschließlich Mai) übersenden die Landwehr-Bezirks. Rommandos nach gleichem Schema auch den unter Nr. 4. a.—g. bezeichneten Stellen die im verstossenen Monar stattgehabten Veränderungen, insoweit sie sich auf die von diesen Stellen geführten Ranglisten-Auszüge beziehen.

#### **§**. 6.

#### Personalbogen.

1. Personalbogen werden nach Schema 2. für alle Offiziere, Sanitäts. Offiziere und oberen Militär. Beamten bes Beurlaubtenstandes aufgestellt.

2. Die Personalbogen werben nur einmal aufgestellt und währent

der Dienstzeit des Inhabers furrent erhalten.

Die Aufstellung der Personalbogen geschieht in doppelter Ausfertigung. Ein Exemplar verbleibt beim Landwehr Bezirke-Kommando. Das andere Exemplar wird in der Geheimen Kriegs-Kanzlei niedergelegt.

Die Einsendung an die Geheime Kriegs-Kanzlei erfolgt bei jedem Zugang (einschließlich Reaktivirungen), sobald der betreffende Offizier, Sanitäts-Offizier oder obere Militär-Beamte zum ersten

Mal zu patentiren ober mit Bestallung zu verseben ist.

Bei Beförderungs Vorschlägen zum Sekonde Lieutenant des Beurlaubtenstandes werden die Personalbogen den Gesuchslisten beigefügt.

Die Geheime Kriegs-Kanzlei giebt jedem Personalbogen eine bestimmte Nummer und theilt dieselbe der Behörde mit, welche

ben Personalbogen aufgestellt hat.

8. Veränderungs-Nachweisungen zu den Personalbogen werden nicht eingereicht.

In ben ungeraben Jahren werben jedoch den Allerhöchsten Orts einzureichenden Ranglisten Abschriften der Personalbogen

beigefügt.

Dieselben werben nur insoweit ausgefüllt, als in ben letten zwei Jahren Veränderungen in den Personalbogen eingetreten sind. Sind keine Veränderungen zu vermerken, werden auch keine Abschriften vorgelegt.

Wenn eine Abschrift beiliegt, ist bies in ber Rubrit ber

Ranglifte » Bemerkungen« anzugeben.

Die Ubschriften der Personalbogen werden für die Offiziere, Sanitäts-Offiziere und oberen Militär-Beamten des Beurlaubtenstandes von den Laudwehr-Bezirks-Kommandos aufgestellt und entweder den eigenen Ranglisten beigefügt beziehungsweise mit den Veränderungs-Nachweisungen zu den Ranglisten den im S. 5, 2 bezeichneten Stellen übersandt.

Vor jeber Einsenbung ber Personalbogen muffen biefelben von ihren Inhabern anerkannt werben. Abschriften muffen bienftlich beglaubigt sein. Sind tropbem Irrthumer vorgekommen, fo find sie allerdings zu verbessern, jedoch ist hiervon die Geheime Kriegs-Kanzlei unverzüglich dirett zu benachrichtigen.

Die Geheime Kriegs Ranglei ift ermachtigt, Personalbogen

jur Revision einzuforbern.

Bei fammtlichen Eingaben an bie Geheime Rriegs Ranglei fallen die Unschreiben fort, wenn bieselben jur Erlauterung nicht erforberlich find.

5. Bei Abschiedsgesuchen wird ber Personalbogen ben Gesuchsliften

beigefügt.

Die Personalbogen ber Offiziere, welche vom aktiven Dienststande in den Beurlaubtenftand übertreten, werden burch ben Truppentheil bemjenigen Landwehr-Bezirks. Kommando übersandt, in bessen Kontrole sie aufgenommen werben.

Ueber Personalbogen der Offiziere zur Disposition siehe

Unlage 3, 1.

Bei Todesfällen, Abschiedsertheilung und Verluft bes Offiziertitels wird ber Personalbogen — mit bezüglichem Vermerk verseben — ber Beheimen Kriegs-Ranglei birett überfandt.

6. Die Personalbogen bienen bei Versetzungen, Rommanbirungen, Sinberufungen und Aufenthaltswechsel als Ueberweisungspapiere.

Im Mobilmachungefalle verbleiben die Personalbogen bei ben Ersat-Truppentheilen ober ben von ben General-Rommanbos hierzu im Voraus zu bezeichnenden Stellen. Die mobilen Truppentheile führen nur Kriegs-Rangliften.

7. Die Personalbogen werben bei Wiederentlassung ober Tob ber Inhaber nach Eintragung ber bezüglichen Bermerte stets bemjenigen Landwehr . Bezirks . Kommando zuruckgesandt, welches bie-

selben bei ber Einbernfung eingereicht hat (§. 7, 8).

8. Insoweit in einzelnen Fallen, wie bei ehrengerichtlichen Verhandlungen, die Vorlage eines Personalberichts erforderlich wird, ist berfelbe nach bem für die Linientruppen vorgeschriebenen Schema aufzustellen.

#### **S.** 7.

### Landwehr. Stammrollen.

- 1 Die Landwehr-Stammrollen werden nach Schema 3. in getrennten
  - 1. Garbe.
  - II. Provinzial-Infanterie.
  - III. Provinzial-Jäger.
  - IV. Provingial-Ravallerie.
  - V. Provinzial-Reld-Artillerie.

VI. Provinzial-Fuß-Artillerie.

VII. Provinzial-Pioniere.

VIII. Eisenbahntruppen.

IX. Provinzial-Train.

X. Sanitats Personal.

XI. Beterinar-Personal.

XII. Sonstige Mannschaften.

Jede Landwehr-Stammrolle erhält ein alphabetisches Ramens-Verzeichniß.

2. Innerhalb der einzelnen Landwehr · Stammrollen findet eine Trennung nach Jahresklassen statt.

3. B. ist II.75 Rr. 1. ber zuerst eingetragene Mann ber

Provinzial-Infanterie ber Jahrestlasse 1875.

Zu berselben Jahresklasse gehören alle biejenigen Mannschaften, beren Diensteintritt innerhalb des Zeitraums vom 1. April bis einschließlich 31. März gleicher Kalenderjahre erfolgt ist.

Ausnahmen siehe Ersat. Ordnung S. 11, 8.

Ueber Versetzungen in eine jungere Jahrestlaffe fiebe Erfat.

Orbnung S. 11, 4 und S. 12, 8.

3. Innerhalb der einzelnen Waffengattungen sind — abgesehen von den Angaben über die Chargen und über die Eigenschaften als Offizier-Aspirant, Trompeter ober Spielmann — zu unterscheiden:

a) bei ben Jägern: Jäger ber Klaffen A. und B.;

b) bei ber Kavallerie: Kürassiere, Ulanen, Dragoner (Reiter, Chevauxlegers), Husaren;

c) bei ber Feld-Artillerie: Fahrer und Bebienungs-Mannschaften ber reitenden beziehungsweise der nicht reitenden Batterien;

d) bei ber Fuß. Artillerie: Geschützrohr. Arbeiter, Bebienungs. Mannschaften, Ober-Feuerwerker, Feuerwerker, Hulfs. Feuerwerker, Beug-Personal;

e) bei ben Pionieren: Feld- und Festungs-Pioniere;

f) beim Train: Aufsichtspersonal, Fahrer und Pferbewärter, Krankenträger (ohne Rücksicht auf die Waffengattung, bei welcher sie ihrer aktiven Dienstpslicht genügt haben), Ober-Bäder, Bäder (Schießer);

g) beim Sanitäts-Personal: Unterärzte (einschließlich ber hierzu besignirten Lazarethgehülfen, R. O. S. 21, 5), ausgebilbete Lazarethgehülfen, halbjährig gediente Lazarethgehülfen, Krankenwärter, Unter-Apotheker, Pharmazeuten, Geistliche;

h) beim Veterinär-Personal: Roßärzte, Unter-Roßärzte, Fahnenschmiebe, auf Lehrschmieben ausgebildete Beschlagschmiede (ohne Rücksicht auf die Waffengattung, bei welcher sie ihrer aktiven Dienstpslicht genügt haben);

i) bei sonstigen Mannschaften: Sahlmeister-Aspiranten, Buchsenmacher, Buchsenmachergehülfen, Dekonomie - Handwerker

(Schneiber, Schuhmacher, Sattler), Arbeitssolbaten.

Außerbem sind diejenigen Mannschaften besonders zu bezeichnen, welche approbirte Aerzte sind, ohne dem SanitätsPersonal anzugehören, sowie diejenigen, welche dem Korps-Intendanten zur Verwendung als Feldbeamte zc. in Vorschlag gebracht
werden können.

4. In ben Landwehr. Stammrollen I. (Barbe) werben die Mann-

schaften nach Waffengattungen und Kategorien getrennt.

5. Die Aufnahme in die Landwehr-Stammrollen erfolgt nach Eingang des Ueberweisungs Nationales (R. D. S. 17). Es bleibt jedoch den Landwehr-Bezirks Rommandos überlassen, unter Anlegung einer besonderen Jugangsliste, die Eintragung in die Landwehr-Stammrollen so lange auszusehen, dis die Anmelbung des Rannes erfolgt ober die Reldefrist abgelaufen ist.

In der Zeit vom 15. bis 25. Juni und vom 15. bis 25. Ro-

vember sinden Ueberweisungen nicht statt (§. 10, 1).

Meldet ein Mann sich zur Aufnahme in die Landwehr-Stammrolle an ober wird zu dieser Meldung veraulaßt, ohne überwiesen zu sein, so sindet die Aufnahme statt, falls derselbe zur Reserve, zur Landwehr ober zu den zur Disposition beurlaudten Mannschaften gehört.

Die regelmäßige Ueberweisung wird hierauf burch bas Be-

jirk-Kommanbo veranlaßt.

6. Streichungen in ben Landwehr-Stammrollen finben statt:

a) wenn Mannschaften sterben,

b) wenn Mannschaften auswandern ober die Reichsangehörigkeit verlieren,

c) wenn Mannschaften zum Landsturm übergeführt, aus jedem Militär-Verhältniß entlassen (R. O. S. 7, 4 oder als Ganz-Invalide) oder aus dem Heere entfernt werden,

d) bei Aufnahme in bie Ranglisten,

e) beim Verziehen nach einem anbern Landwehr-Bataillons-Bezirk.

In den Landwehr Stammrollen der Kompagnien werden Mannschaften auch dann gestrichen, wenn sie nach einem anderen Kompagnie-Bezirk desselben Bataillons verziehen.

Bei jeder Streichung ist unter Bemerkungene ber Grund zu

vermerten.

7. Die Landwehr. Stammrollen werben burch angestellte bienstliche Ermittelungen, burch die Melbungen der Mannschaften und auf Grund der Resultate der Kontrol-Versammlungen auf dem Lausenden erhalten. Die Landwehr-Stammrollen des Bataillons und der Kompagnie müssen übereinstimmen.

Die detachirten Bezirks. Feldwebel reichen minbestens einmal monatlich Veränderungs. Nachweisungen zu den Landwehr. Stammtollen ein, nach welchen die der Bezirks. Kommandos berichtigt

werben.

Die näheren Bestimmungen hieraber treffen bie Landwebr-

Bezirks-Rommandeure.

8. Mannschaften bes Beurlaubtenstanbes, welche jum Dienft einberufen werben, werben in ben Landwehr-Stammrollen nicht geftrichen. Sie werben von den Truppentheilen stets wieder demjeniga Landwehr-Bezirks-Kommando zurud überwiesen, in bessen Rontrole sie vor ber Einberufung standen.

Sind sie nach einem andern Candwehr. Bataillons . Bezirt ent lassen, erfolgt ihre nachträgliche Ueberweisung borthin burch vor genanntes Canbwehr . Bezirks . Rommanbo; hierauf findet nad

Nr. 6, e. die Streichung ftatt.

9. Die Vernichtung der Candwehr-Stammrollen barf stattfinden sobald alle in benfelben enthaltenen Mannschaften aus bem webr pflichtigen Alter getreten find (E. D. S. 4, 8).

# Rontrollisten.

In Kontrollisten werben geführt:

a) die vorläufig in die Beimath beurlaubten Rekruten;

b) die vorläufig in die Beimath beurlaubten Freiwilligen;

c) bie bis zur Entscheibung über ihr ferneres Militarverhaltnig zur Disposition der Ersay-Behörden entlassenen Mannschaften,

d) die Ersat-Reservisten erster Klasse.

2. Für die vorläufig in die Beimath beurlaubten Retruten dienen

die Vorstellungslisten als Kontrollisten.

Für die vorläufig in die Beimath beurlaubten Freiwilligen genügt bie Unlegung und Kurrenthaltung einer namentlichen Lifte, au Grund welcher bie Beorberung ber Betreffenben erfolgen tann

Ein bestimmtes Schema wird für bieselbe nicht vorgeschrieben. 4. Die bis zur Entscheibung über ihr ferneres Militarverhaltniß zur Disposition ber Ersagbehörben entlassenen Mannschaften werben nad Jahresklassen getrennt geführt. Für biese Kontrollisten ift bal Schema ber Landwehr. Stammrollen maßgebenb. Rach erfolgter endgültiger Entscheidung werden die Mannschaften in diesen Kontrol listen gestrichen und eventuell in die Landwehr. Stammrollen ober in die Kontrollisten der Ersat. Reserve erster Rlasse aufgenommen 5. Die Kontrollisten der Ersat. Reserve erster Klasse werden —

nach Jahrgangen getrennt - nach Schema 4. geführt.

Bum gleichen Jahrgange gehoren blejenigen, beren Ueber weisung zur Ersat. Reserve erster Klasse in dem Zeitraum vom 1. Februar bis einschließlich 31. Januar gleicher Ralenberjahr

erfolgt ist (E. D. S. 13, 4 und S. 72, 7).

Die Ueberweisung von Ersat Reservisten erster Rlaffe nad anderen Kontrol · Bezirken geschieht mittelst Auszuges aus ber Rontrollisten. Auf die Erfüllung ihrer gesetlichen Berpflichtung zur Wieder Unmelbung ift streng zu halten.



Erfat. Reservisten erfter Rlaffe, welche ins Ausland verziehen, werben stets ber im S. 15, 8 ber Kontrol Ordnung genannten Landwehr Behörde überwiesen.

Bei Einberufungen werben bie Erfat-Reservisten erfter Rlaffe

vorläufig nicht in ben Kontrollisten gestrichen (§. 12, 3).

Die Kontrollisten ber Ersat. Reserve erster Klasse burfen vernichtet werben, sobald bie in benselben enthaltenen Mann-schaften bas 31ste Lebensjahr vollenbet haben.

Beranderungs Rachweisungen zu ben Kontrollisten werben mit ben Beranberungs-Rachweisungen zu ben Landwehr-Stammrollen eingereicht (S. 7, 7).

#### **S**. 9. Bulfeliften.

Die Bulfslisten bilben bie Grundlage für die Einberufung ber Maunschaften im Mobilmachungsfalle.

6.

1

Es muß sich jeber Zeit aus ihnen ergeben, welche Mannschaften bei Eintreffen bes Mobilmachungsbefehls einzubeorbern find und welche nicht.

Die Hulfelisten werben beim Canbwehr Bezirks Rommanbo und den Landwehr-Kompagnien in voller Uebereinstimmung geführt.

Die Beranberungs - Nachweisungen zu benselben werben mit

deuen zu den Landwehr-Stammrollen vervuuven (3.
Die Hälfklisten werden nach Schema 5. in getrennten Exem
Genation angelegt:

Bulfslifte A. enthalt bie in ben Landwehr. Stamm. rollen geführten zur Einberufung disponiblen Mannschaften

(mit Ausnahme ber in Bulfslifte B. geführten);

bulfslifte B. enthält bie Beurlaubten ber Gifenbahntruppen, soweit fie im Gisenbahnbienst angestellt find, unb bas vom Baffenbienft zurudgestellte Gifenbahn-Personal;

Bulfelifte C. enthalt die hinter die lette Jahrestlaffe

ber Referve Burudgestellten;

Bulfslifte D. enthält bie hinter bie älteste Jahresklasse

ber Landwehr Zurückgestellten;

Bulfslifte E. enthält bie außer Rontrole Befindlichen. Jeber Mann wirb nur in einer Bulfeliste geführt. Salfslifte E. wirb jeber Mann aufgenommen, ber fich innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Ueberweisung nicht anmelbet; er wird jetoch sofort in eine andere Hulfsliste übertragen, sobald er in regelmäßige Kontrole tritt.

Es werben baber nur biejenigen Mannschaften nicht in vorstehend bezeichneten Hulfslisten geführt, deren Meldefrist nach erfolgter Ueberweisung noch nicht verstrichen ist.

4. Junerhalb ber Bulfklifte A. finbet in ber Regel eine Trennung ber Mannschaften nach Ortschaften (Botentouren, Verwaltungs. Bezirken 2c.) statt, d. h. es mussen die Mannschaften zusammer stehen, die auf demselben Bege einzubeordern sind. Abweichunge von dieser Regel dürfen nur die General-Kommandos genehmigen

Innerhalb ber Hülfsliste B. werben die Mannschaften na Eisenbahn Verwaltungen getrennt gefährt, da die Einbezusun

burch Vermittelung ber Bahn-Verwaltungen erfolgt.

Die einzelnen Abtheilungen erhalten besondere Ziffern un werden in sich mit laufenden Rummern versehen und musse einzeln zu versenden sein.

Die Gruppirung der Mannschaften in den Hälfslisten C. — I bleibt der Bestimmung des Landwehr Bezirks Kommandos übe

lassen.

5. Den Hülfslisten D. werben die Unabkommlichkeits-Atteste (R. ! S. 21, 8.) beigefügt.

#### **S**. 10.

#### Stanbes. Nachweife.

1. Jum 15. Juni und 15. November werben die Landwehr-Stammerollen und Kontrollisten abgeschlossen (§. 7, 5.).

3. Die Landwehr-Bezirks-Kommanbos stellen hierauf für ihre Bezir

Standes-Nachweise nach Schema 6. und 7. jusammen.

. Die Standes-Rachweise nach Schema 6. werden zum 25. In und 25. Rovember in je einem Exemplar an die vorgesetzte Janterie-Brigade und an das vorgesetzte General-Kommando eigereicht.

Dieselben enthalten die in den Hälfslisten A. geführten Manschaften mit Ausnahme der Mannschaften des Garde-Korps war Gischenbahntruppen und die Ersat-Reservisten erster Klasse, sow sie sich in regelmäßiger Kontrole besinden und nicht hinter dletten Jahrgang zurückgestellt sind.

Den zum 25. November an das General Rommando einz reichenben Standes-Rachweisen werben folgende namentliche List

(nach bem Schema ber Gulfsliften) beigegeben:

a) für den Korps. Generalarzt eine Liste der Unterärzte, Unt apotheker, Pharmazeuten und der dem Sanitäts-Korps ni angehörigen approbirten Aerzte des Benrlaubtenstandes u der Ersap. Reserve erster Klasse,

b) für den Korps-Intendanten eine Lifte der zur Werwendn

als Felbbeamten geeigneten Mannschaften.

Inwieweit diese Listen auf bem laufenben zu halten sind,

stimmen bie General Rommanbos.

4. Die Infanterie-Brigaden theilen der Ravallerie-Brigade der Divisium und der Feld-Artillerie Brigade, dem Fuß-Artillerie Rezime ober selbstständigen Fuß-Artillerie-Bataillon, dem Jäger-Bataille dem Pionier Bataillon und dem Train-Bataillon des Arm Korps Auszüge bezüglich ihrer Wasse aus den Standes-Nachweisen n



Boselbst ein Jäger-Bataillon nicht vorhanden, werben bie Auszüge bezüglich der Jäger an die Inspektion der Jäger und

Schägen eingereicht. Die Standes-Rachweise nach Schema 7. reichen die Bezirks-Komter Garbe, welches bieselben jusammenstellt. Die weitere Mittheilung von Auszugen aus diefer Jusammenstellung innerhalb tes Garbe-Rorps regelt bessen General Rommanbo.

Da laut Vereinbarung bie nach Bayern, Sachsen ober Württemberg verzogenen Garbe. Mannschaften bem Garbe. Korps im Mobilmachungsfall zur Disposition gestellt werben, so werben tiese Mannschaften gleichfalls in besonbere Standes Nachweise Die Mittheilung berfelben geschieht entweber aufaenommen. direft an bas General Rommando bes Garbe Rorps ober burch Bermittelung bes Kriegs. Ministeriums.

Dem Gisenbahn-Regiment senden die Landwehr-Bezirks. Rommandos jum 1. Juli und 1. Dezember Standes Nachweise nach

Schema 8. ein.

Den zum 1. Dezemder einzureinzen.
wird nach Schema 9. eine Uebersicht der Mannschaften — nach eine namentliche Liste Den jum 1. Dezember einzureichenben Staubes - Rachweisen nach Schema 10. beigefügt.

In diese Liste werden die Manuschaften aufgenommen, welche

Sairma &

folgenden Beamten-Rategorien angehören:

a) Eisenbahn Betriebs. und Bau Inspettoren,

b) Eisenbahn · Telegraphen · Inspettoren,

c) im Gisenbahnbienst angestellte Baumeister, Bauführer und Ingenieure,

d) Maschinen Jugenieure, Maschinen und Werkmeister, e) Bahn und Betriebs Kontroleure,

f) Stations · Vorsteher und Stations · Affistenten (mit Angabe des Bahnhofs),

g) Beamten, welche sich weber in ber Uebersicht nach Schema 9.

noch unter vorstehenben Kategorien rubriziren lassen.

Außerbem werben in diese Liste diejenigen Offiziere eingetragen, welche wegen ihrer Zugehörigkeit jum Gisenbahn Personal vom Baffendienst zurückgestellt (R. D. S. 23, 7) sind, jedoch in ben Ranglisten bes Gisenbahn Regiments nicht geführt werben.

Die bezüglichen Angaben für Sachsen und Württemberg werben bem Kriegs - Ministerium übermittelt, welches bie weitere

Mittheilung an bas Eisenbahn-Regiment veranlaßt.

Inderweitige Standes - Rachweise dürfen von den Landwehr-Bezirfs-Rommandos nicht geforbert werben. Ausnahmen hiervon tonnen nur burch bie General Rommanbos verfügt werben.

5. Die General Rommandos stellen die ihnen eingereichten Standes-

Rachweise für ihren Bereich nach Schema 6. zusammen.

Zum 10. Juli und 10. Dezember werden die Standes - Rack weise für die Korps Bezirke an das Kriegs - Ministerium ein gereicht.

Das General-Rommando bes Garbe-Korps reicht zu bei gleichen Terminen den Standes-Nachweis für das Garde-Korp

nach Schema 7 ein.

Der Standes-Nachweis des Eisenbahn-Regiments wird nac Schema 8 zusammengestellt und als Unlage dem Standes-Nach weise für das Garde-Korps beigefügt.

#### S. 11.

#### Ueberweisungs. Nationale.

1. Für die Ueberweisungs-Nationale ist Schema 8. zu S. 17 tei Rekrutirungs-Ordnung maßgebend.

2. Bei Ueberweisung füllt die überweisende Behörde das »Wohers und »Wohin« aus und unterstempelt die Eintragung in de Rubrit »Woher«.

Das empfangenbe Landwehr Bezirks Rommando füllt u Rubrik 2. Datum und Journal-Nummer und die Rubriken 3. und

4. aus, bie Landwehr-Kompagnie die Abrigen Rubriken.

In welche Hülfsliste ber Mann aufgenommen, melbet tie Kompagnie bei Vorlage ber Veränberungs-Nachweisungen (S. 7, 2)

Mußte er in die Hülfsliste E. aufgenommen werben, fügt di Kompagnie das Ueberweisungs-Nationale zur Anstellung weitere Ermittelungen wieder bei. Diese Ermittelungen sind fortzusepen bis der Verbleib des Mannes festgestellt ist.

3. Verzieht ein Mann nach einem anderen Bataillons-Bezirk, wird die Abmeldung in Rubrik 7. durch die Kompagnie eingetrager mit dem Vermerk: "Gestrichen«, das Bataillon trägt: "Wohere und "Wohin« ein und streicht den Mann gleichfalls.

4. Verzieht ein Mann nach einem anberen Kompagnie · Bezirk besselben Bataillons, erfolgt die Ueberweisung durch die Rom pagnie direkt. Das Bezirks · Rommando erhält durch die Veränderungs-Nachweisungen hiervon Nachricht.

5. Bei Einberufungen vermerkt die Kompagnie in Rubrit 7: Ein

berufen jum (Datum).

Sofern Zeit vorhanden, füllt bas Landwehr-Bezirks-Kommande "Woher" und "Wohin" aus.

Sonst wird das Ueberweisungs-Nationale ohne weiteren Su-

fat bem Transportführer übergeben.

6. Der Truppentheil trägt die Dauer der Einberufung und die sonstigen Veränderungen in Rubrik »Jusätze zu den Personal-Notizens ein und sendet bei Wiederentlassung oder Tod des Juhabers das Ueberweisungs-Nationale an das Landwehr-Bezirks-Kommando (§. 7, 8) zurück. Die Ueberweisungs - Nationale werden nicht mit ins Feld genommen, sondern bleiben bei den Ersattruppentheilen beziehungsweise bei den von den General-Rommandos hierzu im Voraus bezeichneten Stellen.

Bei Versetzungen der Mannschaften zu anderen Truppentheilen wird das Ueberweisungs Nationale dem betreffenden Ersatz-

Truppentheil übersandt.

Bei den Landwehrbehörden werden die Ueberweisungs-Nationale

— waffenweise getrennt — aufbewahrt.

Für die Erneuerung schabhafter Ueberweisungs-Nationale sorgen die Landwehr-Bezirks-Kommandos.

### **S**: 12,

#### Militarpaffe.

Alle Meldungen der Mannschaften werden in den Militärpässen (R. O. S. 16) durch die Bezirks-Feldwebel bescheinigt.

Beurlaubungen werben von berjenigen Behörde eingetragen,

welche ben Urlaub ertheilt hat (K. D. S. 7, 3 und 4).

Bei Einberufungen werden ben Mannschaften die Militärpässe und Führungs-Atteste beim Truppentheil abgenommen und bei ber Wiederentlassung wieder ausgehändigt.

L Die Militärpässe und Führungs-Utteste werden mit ins Feld genommen und dienen zur Aufstellung der Kriegs-Stammrollen.

Geben bieselben im Felde verloren, stellt ausnahmsweise ber

Erfat-Truppentheil Duplikate aus.

Sonst wird nach S. 8, 4 der Kontrol Dronung verfahren. Die Schreibegebühren fließen der Bureaukasse desjenigen Truppentheils zu, welcher das Duplikat aussertigt.

Der Uebertritt zur Landwehr ober zum Landsturm wird im Militärpaß in ber Regel bei den Kontrol-Versammlungen durch denjeuigen Offizier, welcher die Kontrol-Versammlungen abhält, bescheinigt, ausnahmsweise durch das Landwehr-Bezirks-Kommando.

#### **§**. 13.

#### Erfat.Reserve.Scheine I.

l. Auf die Führung der Ersap-Reserve-Scheine I. (E. D. Schema 3) finden die Bestimmungen des S. 11 sinngemäße Anwendung.

Werden die Ersat-Reservisten nach erfolgter Ausbildung ins Feld nachgesandt, fertigt der Ersat. Truppentheil für sie Militärpasse aus.

Haben Ersas-Reservisten bei ihrer Entlassung brei Monate aktiv gebient, so werden sie als ausgebildet angesehen und erhalten gleichfalls Militärpässe. Ihre Ueberweisung erfolgt sobann vermittelst Ueberweisungs der Ersas Reserve-Scheine I.

Das Bezirks-Rommando kassirt nunmehr bie letteren.

3. Werben sie als unausgebilbet entlassen, erhalten sie die Erso Reserve. Scheine I. zurück und müssen sich bei dem Bezirks. Fell webel ihres Aufenthaltsorts wieder anmelden. Sind sie na einem anderen Kontrolbezirk verzogen, wird der Landwehrbehört des früheren Aufenthaltsorts behufs Streichung in den Kontrolisten Mittheilung gemacht.

# Dritter Abschnitt.

# Allgemeine Dienst-Verhältnisse ber Personen bes Beut laubtenstandes.

#### S. 14.

#### Im Allgemeinen.

1. Die Bestimmungen über die militärischen Pstichten der Persone des Beurlaubtenstandes sind in der Kontrol-Ordnung (§. 7) un in der Ersap-Ordnung enthalten.

2. Die gerichtlichen und Disziplinar. Verhältnisse ber Personen be Beurlaubtenstandes regeln sich nach dem Militär. Strafgesesbufür das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872 und der Disziplina Strafordnung für das Heer vom 31. Oktober 1872.

Bei Aufnahme von Mannschaften, welche sich in der zweite Klasse bes Soldatenstandes besinden, in die Kontrole ist durc die Landwehr-Behörden den Polizei-Behörden des Aufenthaltsort Mittheilung zu machen.

Die Bestimmungen über Rehabilitirung sind in der Unlage

zusammengestellt.

3. Für Unbringung von Beschwerben sind die Vorschriften über be Dienstweg und die Behandlung von Beschwerben vom 6. Mär 1873 maßgebend.

4. Pensions. und Versorgungs. Unsprüche werden nach den Bestin mungen des Militär. Pensions. Gesetzes vom 27. Juni 1871 un der Gesetzes. Novelle vom 4. April 1874 und nach den bezügliche Ausführungs. Bestimmungen und Erläuterungen erledigt.

5. Personen des Beurlaubtenstandes, welche wegen Dienstunbrauchbat keit aus jedem Militär-Verhältniß auszuscheiden oder wegen Felt dienstunfähigkeit hinter die lette Jahresklasse der Reserve oder Land wehr zurückgestellt zu werden wünschen, sind bei Gelegenheit de Aushebungs-Geschäfts dem Infanterie-Brigade-Rommandeur vorzustellen. Dieser besindet über solche Gesuche und ertheilt eventuel die Genehmigung.

6. Mannschaften bes Beurlaubtenstandes, welche freiwillig zur aktiven Dienst wieder eintreten, mussen dem Truppentheil nac ihrer Unnahme durch das Landwehr-Bezirks-Kommando über wiesen werden. Demzufolge ist die Ueberweisung vom Truppen

theil beim Candwehr-Bezirks-Kommando zu beantragen.

Ueber die besonderen Dienstverhaltnisse der Offiziere des Beurlaubtenftandes fiehe Abschnitt V., über biejenigen bes Sanitats-Rorps siehe die im Unhang abgebruckte Verordnung über bie Organisation bes Sanitats Rorps vom 6. Februar 1873, über diejenigen bes Beterinar Dersonals siehe ben gleichfalls im Unbang abgebruckten Auszug aus ben Bestimmungen über bas Rilitar-Veterinar-Wefen vom 15. Januar 1874.

Die Ober-Apotheker gehoren zu ben oberen Militar-Beamten, bie Unter-Upotheker und Pharmazeuten zu den unteren Militär-

Beamten.

Die Beforberung jum Unter-Apotheter erfolgt burch ben Rorps-Generalarzt, zum Ober-Apotheker auf Vorschlag bes Korps-Generalarztes burch bas Kriegs-Ministerium (R. D. S. 20). . Seiftliche, welche vom Waffenbienst zu befreien sind (R. D. S. 13, 5),

werben auf ihr Unsuchen burch ben Infanterie-Brigabe-Rommanbeur zum Sanitäts-Personal übergezuger.
Ueber Verleihung der Landwehr · Dienstauszeichnung siehe Anlage 2.

ie jur Disposition ber Truppentheile beurlaubten Mannschaften.

. Die zur Disposition ber Truppentheile beurlaubten Mannschaften (Dispositions - Urlauber) sind den Bestimmungen im dritten Abschnitte bes Militar-Strafgesetbuchs vom 20. Juni 1872 über unerlaubte Entfernung und Jahnenflucht und ben Bestimmungen im vierten Abschnitte beffelben Gesetbuchs über Selbstbeschäbigung und Vorschützung von Gebrechen in gleicher Beise, wie bie Personen bes attiven Dienststandes unterworfen.

? Vor jedem Wechsel des Aufenthaltsorts ift die Genehmigung des Landwehr Begirts . Rommandos burch Vermittelung bes Begirts.

Geldwebels rechtzeitig nachzusuchen (R. D. § 7, 8).

Von ber ertheilten Genehmigung hat bas Candwehr Bezirks. Rommando ben Truppentheil sogleich zu benachrichtigen (R. O. §. 14, 2).

Im Frieden werben die Mannschaften zu benjenigen Truppentheilen wiedereinberufen, zu beren Disposition sie beurlaubt find.

Im Mobilmachungsfall werben sie zu ben Truppentheilen einberufen, welche ihre Rompletirungs-Mannschaften aus dem be-

treffenden Begirk erhalten.

Hingegen werben die Dispositions-Urlauber bes Garbe-Rorps, sowie die bes Baierischen, Sachsischen und Württembergischen Rontingents auch im Mobilmachungsfall stets wieder den im erften Absat bezeichneten Truppentheilen überwiesen.

**S.** 16.

Jäger ber Rlaffe A. 1. Die Dienstverhaltnisse ber Jagerklasse A. richten sich nach bem Regulativ über Ausbildung, Prüfung und Anstellung für unteren Stellen des Forstdienstes in Verbindung mit dem Mtärdienste im Jäger-Korps vom 8. Januar 1873.

Sie verbleiben bis zur Beendigung ihrer zwölfjährigen Dien pflicht in der Reserve und verpflichten sich bis zu einer achtjährig

attiven Dienstzeit.

Beurlaubungen zur Disposition treten erst im vierten Dier

jahre ein.

3 Die Jäger der Klasse A. werden zu bemjenigen Jäger-Bataill wieder einberufen, bei welchem sie aktiv gedient haben.

Im Mobilmachungsfall werben sie, wie die Jager ber Rlaffe !

behanbelt.

#### **S.** 17.

#### Rontrol-Berfammlungen.

1. Die Festsetzung ber Rontrol-Versammlungen bebarf ber Geneho

gung bes Infanterie-Brigabe-Kommanbeurs.

2. Sie werden durch die Landwehr-Kompagnie-Führer (S. 2, 8) od burch ältere Lieutenants der Linie, die auf Veranlassung de Infanterie-Brigade-Kommandeurs von den Infanterie-Regimente der Brigade kommandirt werden, abgehalten.

Woselbst andere geeignete Ofsiziere des Beurlaubtenstand vorhanden sind, kann auch diesen die Abhaltung von Koutre

Versammlungen übertragen werden.

Die Offiziere, welche mit der Abhaltung von Kontrol. Be sammlungen betraut sind, begeben sich direkt auf die Kontrolplätze.

Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur hat das Recht, allsählich einzelnen Kontrol-Versammlungen persönlich beizuwohnen.

Dem Offizier, welcher die Kontrol-Bersammlung abhält, wi

ein Bezirks-Feldwebel beigegeben.

Ob weiteres Unterpersonal erforderlich, bestimmt der Lan wehr-Bezirks-Kommandeur.

3. Die Jahl ber zu einer Kontrol-Versammlung zu beorbernte

Mannschaften hat 300 nicht zu übersteigen.

4. Zur Verlesung der Mannschaften bei den Kontrol-Versammlunge dienen entweder die Hülfslisten oder es ist eine besondere Verles liste anzufertigen.

5. Die Ofsiziere, Sanitats Offiziere und oberen Militar Beamte bes Beurlaubtenstandes nehmen an den Kontrol-Versammlunge

in Uniform Theil.

Offiziere, welche bem Patent nach älter sind, als berjeuig welcher die Kontrol-Versammlung abhält, sind von der Theil

nahme an letterer zu entbinden.

Die Mannschaften erscheinen in bürgerlicher Kleibung. Vo Beginn ber Kontrol-Versammlung werben Schirme, Stöcke 21 abgelegt. Die Mannschaften werben verlesen, Aenderungen in ihren personlichen und bienftlichen Verhaltnissen festgestellt und vermerkt

und dienstliche Borschriften bekannt gemacht.

Bierzu gehören namentlich bie Bestimmungen über bas Verhalten bei Einberufungen, wobei stets von Reuem in Erinnerung ja bringen ift, baß nach Eintritt einer Mobilmachung ber Fahrvlan der Eisenbahnen sich andert.

Ueber die außer Kontrole gekommenen Mannschaften wird

Rachfrage gehalten.

Bum Schluß wird ber Uebertritt von Mannschaften zur Landwehr ober jum Landsturm in ben Militarpassen vermerkt und sindet die Aufnahme etwaiger Rehabilitirungs · Vorschläge

flatt (S. 14, 2).

Im Uebrigen ist es Sache des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs, får bie Abhaltung der Kontrol-Versammlungen in seinem Landwehr-Bataillons-Bezirk die näheren Bestimmungen zu treffen. Wer bei ben Kontrol-Versammlungen ohne genügende Entschuldigung fehlt, ist nach bem Kompagnie-Stationsort ober bem Bataillons-Stabsquartier jur Rechtfertigung zu beorbern. Dispensationen von den Kontrol-Versammlungen sind stets zu ertheilen, sobalb bei Ermangelung besonderer militärischer Bebeuten Billigkeits-Rücksichten anzuerkennen find.

## **§**. 18. Uebungen.

l. Art und Umfang der Uebungen wird alljährlich bestimmt.

Die Ranglisten und Standes-Nachweise bilden die Grundlage

für Ginbernfung ju Uebungen.

L Die Seneral-Kommandos setzen hinsichtlich der Mannschaften fest, aus welchen Landwehr-Bataillons-Bezirken, in welchen Quoten, von welchen Jahrestlassen und zu welchen Truppentheilen bieselben einzuberufen find.

Die näheren Bestimmungen über Unmelbung und Vertheilung

bes Bebarfs bleiben ihnen für ihren Bereich überlaffen.

Die Auswahl ber Mannschaften innerhalb ber einzelnen Jahresklassen ist Sache ber Landwehr-Bezirks. Kommandos, sofern nicht bereits einzelne Mannschaften, wie die Offizier-Aspiranten namentlich bezeichnet sind (5. 22, 4). 3. Jur Deckung von Manquements sind die General Rommandos

ein für alle Male befugt, vom 1. Februar ab Reservisten zur

Uebung einbeorbern zu laffen.

Humerkung 2 zu Schema 6, 7 und 8.

4 Ueber die Heranziehung ber Offiziere und Offizier-Aspiranten bes Beurlaubtenstandes ber Infanterie und Ravallerie befinden bie General-Rommandos selbstständig; hinsichtlich ber übrigen Wassen warten die Provinzial. General. Rommandos die Requisition obersten Wassen. Instanzen ab.

# S. 19. Einberufung.

1. Die Grundlage für die Einberufung bilben die Hülfklisten und B.

Die Einberufung aller Personen bes Beurlaubtenstan

erfolgt burch die Landwehr-Bezirks. Rommandos. \*)

Es sind daher alle Designationen für den Mobilmachungs und beren Veränderungen den Landwehr. Bezirks. Komman

rechtzeitig mitzutheilen

Der Chef des Generalstades der Armee ist ermächtigt, Mobilmachungsfalle Personen, die im Feld-Eisenbahndienst T wendung sinden sollen, direkt oder durch Vermittelung

Eisenbahn-Verwaltungen einzuberufen.

2. Die militärischen Institute und Werkstätten reichen z 1. Juni und 1. Dezember ben General-Rommanbos, in de Bezirken sie liegen, eine Nachweisung derjenigen bei ihnen gestellten, dem Beurlaubtenstande angehörigen Beamten und s beiter ein, welche für den Mobilmachungsfall unabkömmlich sie

Für die Form dieser Nachweisung ist Schema A. zu S. der Kontrol Ordnung maßgebend. Der Beifügung von Un

kömmlichkeits-Attesten bedarf es nicht.

3. Civil Beamte und Geistliche, die als unabkommlich zurückgest worden sind, jedoch im Mobilmachungsfall in ihrem besonde Berufe für militärische Zwecke Verwendung sinden sollen, werd durch ihre vorgesetzte Dienstbehörde einberufen.

In welcher Weise die Einberufung durch die Landwehr-Bezig Kommandos erfolgt, hängt von den jedesmaligen besonde

Verhältnissen ab (R. D. S. 13, 8).

Maßgebend ist nur die Rücksicht auf möglichst rasche Schl fertigkeit der Truppen. In der Regel soll jedoch den Einbe fenen eine 24stündige Frist nach Bekanntmachung der Mol machung zur Regelung ihrer Privatverhältnisse bleiben.

5. Die Einberufung kann entweder durch öffentliche Auffordern ober durch Austheilung von Gestellungs Ordres (Einbeorderm

ober burch Austheilung von Gestellungslisten erfolgen.

6. Findet die Einberufung durch öffentliche Aufforderung statt, sind nach allen Ortschaften des Landwehr-Bataillons. Best derartige Aufforderungen zu senden, um dort sogleich öffents bekannt gemacht zu werden.

Dersonen bes aktiven Dienststandes durch ihre Truppentheile einberufen.

Die Aufforberungen muffen bie Jahrestlassen, Waffengattungen und Rategorien, welche einzubeorbern find, und die Gestellungsorte und Gestellungszeiten angeben. 1. Für die Ausstellung von Gestellungs. Ordres ist Schema 11 im

Abweichungen hiervon konnen bie General - Rommanbos genehmigen, wenn mit Rudficht auf Kurenthaltung ber Wohnung in bereits vorher auszufüllenben Orbres berartige Aenberungen erforberlich erscheinen.

Für welche Rategorien der Personen des Beurlaubtenstandes Die Gestellungs Drores bereits im Voraus auszufüllen find, be-

frimmen bie General . Rommanbos.

Die Ausbehnung biefer Magnahme auf alle Gestellungs. Orbres wirb, je nach ben Zeitumftanben, ben General Rom.

manbos anheimgestellt.

8. Die Ginberufung burch Gestellungs . Listen regelt fich in ber Weise, baß ben einzelnen Orts · Vorstanden Abschnitte aus ben Bulfelisten A. überfandt werben,

Mus biesen Liften ergiebt sich Name, Gestellungszeit, Gestellungsort und Rompetenzen ber aus bem betreffenben Ort Ginzu-

bezufenben.

11.

Dit ben Bulfelisten B. wird in gleicher Beise verfahren, sofern nicht eine direkte Beorberung (§. 19, 1) stattgefunden hat. Diese Abschnitte werben den Eisenbahn Berwaltungen übersandt. Die hinter bie lette Jahrestlaffe ber Reserve Burudgestellten werben nach Maggabe bes Bebarfs gleichzeitig mit ben Canb-

wehrmannschaften ber jungsten Jahresklasse einberufen.

Wann die hinter die lette Jahresklasse ber Landwehr Jurud-gestellten einzuberufen sind, bestimmt bas Kriegs Ministerium. 10.

Desgleichen barf bas ben Gisenbahnen belaffene bienstpflichtige Personal nur mit Genehmigung bes Kriegs - Ministeriums für ben Baffenbienst Verwendung finden.

Die Einberufung ber Ersas-Reservisten erster Rlasse erfolgt burch

öffentliche Aufforderung ober burch Gestellungs Drbres.

Bei Ginberufungen find mit Rudficht auf etwaigen Ausfall mehr 12 au beordern:

bei Reservisten..... 5—10 Prozent,

• Candwehrleuten ..... 10 — 15 » Erfat. Referviften 1. Rlaffe ..... 25 Prozent.

Diefe mehr beorberten Mannichaften beißen Prozent-Mannichaften. 13. Die Einberufenen werben in ben Stabsquartieren ber Landwehr-

Bataillone gesammelt und in Transporte formirt.

Die Festsehung anderer Sammelpunkte unterliegt ber Entscheibung der General-Rommandos; desgleichen die Bestimmung derjeuigen Rategorien, welche dirett zu den Truppentheilen zu tustrabiren sinb.

14. Die Transportführer erhalten Verleselisten nach Schema 5 — nach Wassengattungen und Truppentheilen getrennt —, welche nur auf einer Seite beschrieben werden, um Namen abtrennen zu können.

Mit den Verleselisten werden den Transportführern auch du Ueberweisungs Nationale ausgehändigt. Jeden Abgang bei Uebernahme oder während des Transports hat der Transportsühren

in ber Verleseliste zu vermerten.

15. Die Gestellungs-Ordres werden den Mannschaften beim Truppentheil abgenommen, mit dem Stempel des Truppentheils unterstempelt und dem Landwehr-Bezirks-Kommando zuruckgesandt Die Ueberweisungs-Nationale der nicht Eingetroffenen und der nicht Eingestellten werden beigefügt.

Die Vertheilung der einberufenen Mannschaften des Garte-Korps auf die Garde-Truppentheile erfolgt durch das Kontrol-

bureau ber Barbe (§. 5, 2).

16. Für fehlende Gestellungs. Ordres werden Ausschnitte aus der Verleseliste oder entsprechende Zettel, mit dem Stempel des Truppentheils versehen, beigegeben.

In gleicher Weise wird bei Einberufung durch öffentliche

Aufforderung ober Gestellungs. Liften verfahren.

Das Landwehr-Bezirks-Kommando vermerkt in den Landwehr-Stammrollen, bei welchen Truppentheilen die Mannschaften eingestellt sind, und stellt nach den Fehlenden sofortige Rachserschungen an.

17. Zu den Uebungen werden die Personen des Beurlaubtenstandes stets durch Gestellungs. Ordres einbeordert.

Im Uebrigen wird nach Mr. 15 verfahren.

#### §. 20.

Ueberführung zur Landwehr ober zum Lanbfturm.

1. Die Ueberführung ber Mannschaften zur Landwehr ober zum Landsturm geschieht nach S. 11, 5 und S. 12, 4 ber Ersat- Ordnung.

Ueber Bescheinigung im Militarpaß siehe S. 12, 5 und

S. 17, 6.

2. Freiwilliges Verbleiben von Mannschaften in ber Candwehr kann burch die Candwehr-Bezirks.Kommandos genehmigt werden.

3. Die Versetzung der Offiziere, Sanitäts Offiziere und oberen Militär-Beamten von der Reserve zur Landwehr erfolgt durch die Landwehr Bezirks Kommandos nach denselben Grundsätzen, wie die der Mannschaften.

Die Reserve-Ofsiziere der Garbe-Infanterie-Regimenter treten der Barbe Landwehr Infanterie Regimen-

Wer freiwillig in der Reserve zu verbleiben wünscht, hat dies seinem Landwehr-Bezirks-Kommando zu melden. Ist der Truppentheil des Reserve-Offiziers einverstanden, unterdleibt die Uebersührung zur Landwehr. Sobald der Truppentheil sein Einverständniß nicht ertheilt oder zurückzieht, erfolgt die Ueberführung zur Landwehr.

Auf die Dauer ber Dienstpflicht im Allgemeinen hat bas

langere Berbleiben in ber Reserve feinen Ginfluß.

4. Der Uebertritt zur Landwehr wird in den Personalbogen vermerkt, welche sodann den betreffenden Offizieren zc. zum Anerkenntniß vorgelegt werden.

Die erfolgten Ueberführungen werben in die Veranderungs-Rachweisungen zu den Ranglisten pro Dezember aufgenommen.

5. Ueberführung von Offizieren und Sanitäts. Offizieren des Beurlaubtenstandes zum Landsturm sindet nur auf Grund Allerhöchster Genehmigung der von ihnen einzureichenden Abschiedsgesuche statt.

Die Berabschiedung wird burch ben Landwehr Bezirks . Rom-

manbeur mittelft Gesuchslifte beantragt.

Ueber den Instanzenweg für Offiziere siehe §. 22, 8.

6. Die Verabschiedung der oberen Militär-Beamten des Beurlaubtenftandes ist beim Kriegs-Ministerium zu beantragen.

## Vierter Abschnitt.

## Ergänzung der Offiziere des Beurlaubtenstandes.

§. 21.

## Im Allgemeinen.

1. Die Offiziere bes Beurlaubtenstandes erganzen sich:

a) aus Mannschaften, welche mit dem Qualifikations-Attest zum Offizier aus dem aktiven Dienst entlassen worden sind oder dasselbe später erwerben (Offizier-Aspiranten),

b) burch Uebertritt von Offizieren bes aktiven Dienststanbes in

ben Beurlaubtenstand,

c) aus Mannschaften, welche sich vor dem Feinde auszeichnen. 2. Die unter a. und c. bezeichneten Personen mussen, bevor sie Allerhöchsten Orts zur Ernennung zum Offizier vorgeschlagen werden, seitens des Offizier Rorps, welchem sie anzugehören wünschen, gewählt sein (§. 23 und §. 26, 3).

1. Den Offizier-Uspiranten steht bei ihrer Beurlaubung zur Reserve die Wahl frei, in welchem Kontingent sie zum Offizier vorge-

folagen zu werben munichen.

Sie verbleiben beim Verziehen nach anberen Bundesstaaten mit eigener Militär · Verwaltung in der Kontrole desjenigen

Landwehr-Bezirks-Kommandos, durch bessen Vermittelung sie ihr künftige Beförderung munschen, ober werden nach ihrer Entlassung

aus bem aktiven Dienst bahin überwiesen.

Wünschen sie zu einem späteren Termin ihre Ueberweisunzu einem anderen Bundes-Kontingent, so erfolgt dieselbe, sosern sie nach diesem Bundesstaate verziehen, wie bei allen übrigen Mannschaften der Reserve und Landwehr, jedoch unter Wegfalder Eigenschaft als Offizier-Uspirant. Die Wiedererlangung dieser Eigenschaft ist von dem Ergebniß einer besonderen Uebung (§. 22, 6) abhängig.

4. Die unter Nr. 3. enthaltenen Festsehungen gelten auch für bie mit dem Qualisikations Uttest versehenen Unterärzte des Be

urlaubtenstandes.

S. 22.

Uebungen der Öffizier-Aspiranten.

1. Die Offizier-Aspiranten müssen nach ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienst eine achtwöchentliche Uebung absolviren, um ihre dienstliche und außerdienstliche Befähigung zur Beförderung zum Offiziere darzuthun

Die Uebung erfolgt in ber Regel in bem auf die Entlassung

folgenden Jahre.

2. Die Landwehr Bezirks-Kommandos reichen zum 1. Januar jebes Jahres eine Nachweisung\*) der zur Uebung behufs Darlegung ihrer Befähigung zur Beförderung einzuberufenden Mannschaften nach dem Schema der Landwehr-Stammrolle ein.

Diese Nachweisungen gehen von den Landwehr-Bezirks-Kommandos:

a) für Garbe-Infanterie durch das entsprechende Garde-Infanterie-Regiment, für Garbe-Ravallerie durch die Garde-Kavallerie-Division an das General-Kommando des Garde-Korps,

b) für Provinzial-Infanterie durch die vorgesetze Infanterie-Brigade, für Provinzial-Kavallerie durch die Kavallerie-Brigade der Division auf dem Instanzenwege an das General-Kommando,

c) für Jäger (Schüßen) burch bas Jäger-Bataillon bes Armee-Korps (§. 10, 4 Ubsat 2) an die Inspektion ber Jäger

und Schuten,

d) für Feld-Artillerie durch die Feld-Artillerie-Brigade des Armee-Korps, für Fuß-Artillerie durch das Fuß-Artillerie-Regiment oder selbstständige Fuß-Artillerie-Bataillon des Armee-Korps auf dem Instanzenwege an die General-Inspettion der Artillerie,

e) für Pioniere burch bas Pionier-Bataillon bes Armee-Korps auf bem Instanzenwege an die General Inspettion des In-

genieur-Rorps und ber Reftungen,

<sup>\*)</sup> Rur auf einer Seite beschrieben.

f) für Eisenbahntruppen durch das Eisenbahn-Regiment an ben Sehef des Generalstabes der Armee,

g) für ben Train durch bas Train-Bataillon bes Armee-Korps

an die Train-Inspettion.

Borstehend festgesetzter Instanzenzug heißt der Wassen-Instanzenweg.

4. Die obersten Wassen-Instanzen vertheilen die zur Uebung heranzusiehenden Offizier-Aspiranten ihrer Wassen auf die Truppentheile, bestimmen die Zeit der Uebung und wenden sich erforderlichenfalls wegen der Einberufung an die Provinzial-General-Rommandos (§. 18, 4).

5. Die nicht Einberufenen werben im nächsten Jahr wieber zur

Uebung vorgeschlagen.

6. In die von den Landwehr-Bezirks. Rommandos nach Nr. 2 einzureichenden Nachweisungen dürfen auch solche Mannschaften aufgenommen werden, welche das Qualifikations-Attest nachträglich zu erwerden wünschen. Wird ihnen dasselbe ertheilt, werden sie im nächsten Jahre zu erneuter Uebung einberufen und wie alle übrigen Offizier-Aspiranten behandelt.

7. Den Offizier-Aspiranten muß während ihrer Uebung Gelegenheit gegeben werben, ihre Befähigung zur Beförberung barzuthun und die einem Subaltern-Offizier zufallenden Dienstobliegenheiten

tennen und erfüllen ju lernen.

Wer sich seiner dienstlichen und außerdienstlichen Haltung nach zu solcher Besorderung eignet, darf nach den ersten Wochen der Uebung zum Vize-Feldwebel oder Vize-Wachtmeister ernannt werden. Beim Schluß der Dienstleistung trägt der im §. 16, 2 der Restrutirungs-Ordnung genannte Truppenbesehlshaber in das Ueberweisungs-Nationale ein, ob er damit einverstanden ist oder nicht, daß der betreffende Ofsizier-Uspirant zum Reserve-Ofsizier des Truppentheils beziehungsweise zum Landwehr-Ofsizier in Vorschlag gebracht werde.

9. Offizier-Aspiranten, welche in Folge mangelnder Dienstlenntnisse das Sinverständniß des Truppenbefehlshabers nicht erlangen, därfen im nächsten Jahre zur erneuten Uebung in Vorschlag

gebracht werben.

10. Offizier-Aspiranten, welche wegen mangelnder Dienstkenntniß trot wiederholter Dienstleistung ober aus anderen Gründen nicht geeignet zur Beförderung zum Offizier erachtet werden, sind durch die Landwehr-Bezirks-Kommandos aus der Kategorie der Offizier-Uspiranten zu streichen. — In dem Ueberweisungs-Rationale ist ein entsprechender Vermerk zu machen.

§. 23.

## Offizierwahl

1. Jeder Offizier-Uspirant muß, ehe er Allerhöchsten Orts zum Offizier in Vorschlag gebracht werden barf, gewählt werden.

3. Werben sie als unausgebildet entlassen, erhalten sie die Ersa Reserve. Scheine I. zurück und müssen sich bei dem Bezirks. Fel webel ihres Aufenthaltsorts wieder anmelden. Sind sie raeinem anderen Kontrolbezirk verzogen, wird der Landwehrbehirt des früheren Aufenthaltsorts behufs Streichung in dem Kontrolsten Mittheilung gemacht.

## Dritter Abschnitt.

# Allgemeine Dienst Berhältnisse ber Personen des Beu laubtenstandes.

#### S. 14.

### Im Allgemeinen.

1. Die Bestimmungen über die militärischen Pflichten der Person des Beurlaubtenstandes sind in der Kontrol-Ordnung (§. 7) win der Ersap-Ordnung enthalten.

2. Die gerichtlichen und Disziplinar Verhältnisse ber Personen de Beurlaubtenstandes regeln sich nach dem Militär Strafgesende für das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872 und der Disziplina Strafordnung für das Heer vom 31. Oktober 1872.

Bei Aufnahme von Mannschaften, welche fich in ber zweite Klasse bes Soldatenstandes befinden, in die Kontrole ist dur die Landwehr-Behörden den Polizei-Behörden des Aufenthaltsort Mittheilung zu machen.

Die Bestimmungen über Rehabilitirung sind in der Anlage ! ausammengestellt.

3. Für Anbringung von Beschwerben sind die Vorschriften über de Dienstweg und die Behandlung von Beschwerben vom 6. Mä 1873 maßgebend.

4. Pensions. und Versorgungs. Unsprüche werden nach den Bestin mungen des Militär-Pensions. Gesetzes vom 27. Juni 1871 und der Gesetzes-Novelle vom 4. Upril 1874 und nach den bezügliche Ausführungs. Bestimmungen und Erläuterungen erledigt.

5. Personen des Beurlaubtenstandes, welche wegen Dienstundrauchbar keit aus jedem Militär-Verhältniß auszuscheiden oder wegen Felt dienstunfähigkeit hinter die lette Jahresklasse der Reserve oder Land wehr zurückgestellt zu werden wünschen, sind bei Gelegenheit de Aushebungs-Geschäfts dem Infanterie-Brigade-Kommandeur vor zustellen. Dieser befindet über solche Gesuche und ertheilt eventuel die Genehmigung.

6. Mannschaften des Beurlaubtenstandes, welche freiwillig zur aktiven Dienst wieder eintreten, müssen dem Truppentheil nach ihrer Annahme durch das Landwehr. Bezirks. Kommando über wiesen werden. Demzufolge ist die Ueberweisung vom Truppen

theil beim Landwehr-Bezirks-Rommando zu beantragen.

Ueber die besonderen Dienstverhaltnisse ber Offiziere des Beurlaubtenstandes siehe Abschnitt V., über biejenigen bes Sanitats. Korps siehe die im Anhang abgebruckte Verordnung über bie Organisation bes Sanitats Rorps vom 6. Februar 1873, über diejenigen bes Beterinar. Personals siehe ben gleichfalls im Unhang abgebruckten Auszug aus ben Bestimmungen über bas Militar-Veterinär-Wesen vom 15. Januar 1874.

Die Ober-Apotheter gehoren zu ben oberen Militar-Beamten, bie Unter-Apotheker und Pharmazeuten zu ben unteren Militär-

Beamten.

Die Beförderung jum Unter-Apotheter erfolgt burch ben Rorps-Generalarzt, zum Ober-Apotheker auf Vorschlag bes Korps-Seneralarztes burch bas Kriegs-Ministerium (R. O. S. 20). Beiftliche, welche vom Waffenbienft zu befreien find (R. D. S. 13, 5), werben auf ihr Unsuchen burch ben Infanterie-Brigabe-Rommanbeur zum Sanitäts-Personal übergezuprt. Ueber Verleihung ber Landwehr Dienstauszeichnung siehe Anlage 2.

ie jur Disposition ber Truppentheile beurlaubten Mannschaften.

. Die zur Disposition ber Truppentheile beurlaubten Mannschaften (Dispositions . Urlauber) find ben Bestimmungen im britten Abschnitte bes Militar. Strafgesethuchs vom 20. Juni 1872 über unerlaubte Entfernung und Jahnenflucht und ben Bestimmungen im vierten Ubichnitte beffelben Gefetbuchs über Selbftbeichabigung und Vorschützung von Gebrechen in gleicher Beise, wie bie Personen bes aftiven Dienststanbes unterworfen.

Bor jebem Wechsel bes Aufenthaltsorts ift bie Genehmigung bes Landwehr Begirts . Rommandos burch Vermittelung bes Bezirts.

Feldwebels rechtzeitig nachzusuchen (R. D. § 7, 8).

Von der ertheilten Genehmigung hat das Landwehr · Bezirks . Rommando ben Truppentheil sogleich ju benachrichtigen (R. O. **(**. 14, 2).

Im Frieden werden die Mannschaften zu benjenigen Truppentheilen wiebereinberufen, ju beren Disposition fie beurlaubt sinb.

Im Mobilmachungsfall werben sie zu ben Truppentheilen einberufen, welche ihre Rompletirungs-Mannschaften aus bem be-

treffenben Bezirk erhalten.

hingegen werben die Dispositions-Urlauber bes Garbe-Rorps, sowie die bes Baierischen, Sachsischen und Bürttembergischen Kontingents auch im Mobilmachungsfall stets wieder den im erften Absah bezeichneten Truppentheilen überwiesen.

**S.** 16.

Jäger ber Rlaffe A.

1. Die Dienstverhältnisse ber Jägerklasse A. richten fich nach bem

Megulativ über Ausbildung, Prüfung und Anstellung für 3 unteren Stellen des Forstdienstes in Verbindung mit dem Mit tärdienste im Jäger-Korps vom 8. Januar 1873.

. Sie verbleiben bis zur Beendigung ihrer zwölfjährigen Dien pflicht in der Reserve und verpflichten sich bis zu einer achtjährig

aftiven Dienstzeit.

Beurlaubungen zur Disposition treten erst im vierten Dien

jahre ein.

3 Die Jäger ber Klasse A. werben zu bemjenigen Jäger-Bataills wieber einberufen, bei welchem sie aktiv gebient haben.

Im Mobilmachungsfall werben fie, wie die Jager ber Rlaffe B

behandelt.

## §. 17.

## Rontrol-Berfammlungen.

1. Die Festsetzung der Kontrol-Versammlungen bedarf der Genehm

gung bes Infanterie-Brigabe-Kommanbeurs.

2. Sie werben burch die Landwehr-Kompagnie-Führer (§. 2, 3) obe burch ältere Lieutenants der Linie, die auf Veranlassung be Infanterie-Brigade-Kommandeurs von den Infanterie-Regimenten der Brigade kommandirt werden, abgehalten.

Woselbst andere geeignete Offiziere des Beurlaubtenstande vorhanden sind, kann auch diesen die Abhaltung von Koutw

Versammlungen übertragen werden.

Die Offiziere, welche mit der Abhaltung von Kontrol-Bei sammlungen betraut sind, begeben sich direkt auf die Kontrolpläte.

Der Landwehr Bezirks Rommandeur hat das Recht, alljähr lich einzelnen Kontrol-Versammlungen perfönlich beizuwohnen.

Dem Offizier, welcher bie Kontrol-Bersammlung abhalt, wir

ein Bezirks-Feldwebel beigegeben.

Ob weiteres Unterpersonal erforderlich, bestimmt der Land wehr. Bezirks. Kommandeur.

3. Die Zahl ber zu einer Kontrol-Versammlung zu beorbernbei

Mannschaften hat 300 nicht zu übersteigen.

4. Bur Verlesung der Mannschaften bei den Kontrol-Versammlunger dienen entweder die Hülfslisten oder es ist eine besondere Verlese liste anzufertigen.

5. Die Offiziere, Sanitats Offiziere und oberen Militar Beamter bes Beurlaubtenstandes nehmen an ben Kontrol-Versammlungen

in Uniform Theil.

Offiziere, welche bem Patent nach älter sind, als berjenige welcher die Kontrol-Versammlung abhält, sind von der Theil

nahme an letterer zu entbinben.

Die Manuschaften erscheinen in bürgerlicher Kleidung. Vor Beginn der Kontrol-Versammlung werden Schirme, Stöcke 20 abgelegt.

Die Maunschaften werben verlesen, Alenderungen in ihren personlichen und bienstlichen Verhältnissen festgestellt und vermerkt

und bienftliche Vorschriften befannt gemacht.

Sierzu gehören namentlich die Bestimmungen über das Verhalten bei Einberufungen, wobei stets von Neuem in Erinnerung zu bringen ist, daß nach Eintritt einer Mobilmachung der Fahrplan der Essenbahnen sich ändert.

Ueber die außer Kontrole gekommenen Mannschaften wird

Rachfrage gehalten.

Zum Schluß wird der Uebertritt von Mannschaften zur Landwehr oder zum Landsturm in den Militärpässen vermerkt und findet die Aufnahme etwaiger Rehabilitirungs · Vorschläge

flatt (§. 14, 2).

Im Uebrigen ist es Sache bes Landwehr-Bezirks-Kommandeurs, für die Abhaltung der Kontrol-Versammlungen in seinem Landwehr-Bataillons-Bezirk die näheren Bestimmungen zu treffen.

1. Wer dei den Kontrol-Versammlungen ohne genügende Entschul-

bigung fehlt, ist nach dem Kompagnie-Stationsort oder dem BataillonseStabsquartier zur Rechtfertigung zu heordern

Bataillons-Stabsquartier zur Rechtfertigung zu beorbern. Dispensationen von ben Kontrol-Nersammlungen sind f

Dispensationen von den Kontrol Versammlungen sind stets zu ertheilen, sobald bei Ermangelung besonderer militärischer Bedenken Billigkeits-Räcksichten anzuerkennen sind.

## S. 18. Uebungen.

i. Urt und Umfang ber Uebungen wird alljährlich bestimmt.

Die Ranglisten und Standes-Nachweise bilben die Grundlage

für Einberufung zu Uebungen.

2. Die Seneral-Rommandos setzen hinsichtlich ber Mannschaften sest, aus welchen Landwehr-Bataillons-Bezirken, in welchen Quoten, von welchen Jahresklassen und zu welchen Truppentheilen dieselben einzuberusen sind.

Die naheren Bestimmungen über Unmelbung und Vertheilung

bes Bebarfs bleiben ihnen für ihren Bereich überlaffen.

Die Auswahl ber Mannschaften innerhalb der einzelnen Jahresklassen ist Sache der Landwehr-Bezirks-Kommandos, sofern nicht bereits einzelne Mannschaften, wie die Offizier-Uspiranten namentlich bezeichnet sind (§. 22, 4).

3. Jur Deckung von Manquements sind die General Rommandos ein für alle Male befugt, vom 1. Februar ab Reservisten zur

Uebung einbeorbern zu laffen.

Hinsichtlich ber Jahl ber übungspflichtigen Reservisten siehe

Unmertung 2 zu Schema 6, 7 und 8.

4. Ueber die Heranziehung der Offiziere und Offizier-Uspiranten des Benrlaubtenstandes der Infanterie und Kavallerie befinden die General-Kommandos selbstständig; hinsichtlich der übrigen Wassen

warten die Provinzial-General-Rommandos die Requisition obersten Wassen-Instanzen ab.

# S. 19. Einberufung.

1. Die Grundlage für die Einberufung bilben die Halfelisten ! und B.

Die Einberufung aller Personen bes Beurlaubtenstand

erfolgt burch die Landwehr-Bezirks. Rommandos. \*)

Es sind daher alle Designationen für den Mobilmachungtse und beren Veränderungen den Landwehr. Bezirks. Kommand

rechtzeitig mitzutheilen.

Der Chef des Generalstades der Armee ist ermächtigt, i Mobilmachungsfalle Personen, die im Feld-Eisenbahndienst & wendung sinden sollen, direkt oder durch Vermittelung b

Eisenbahn-Bermaltungen einzuberufen.

2. Die militärischen Institute und Werkstätten reichen zu 1. Juni und 1. Dezember ben General-Rommandos, in den Bezirken sie liegen, eine Nachweisung berjenigen bei ihnen a gestellten, dem Beurlaubtenstande angehörigen Beamten und A beiter ein, welche für den Mobilmachungsfall unabkömmlich sin

Für die Form bieser Nachweisung ist Schema A. zu S. 2 ber Kontrol Drbnung maßgebend. Der Beifügung von Und

kommlichkeits-Attesten bedarf es nicht.

3. Civil Beamte und Geistliche, die als unabkömmlich zurückzestel worden sind, jedoch im Mobilmachungsfall in ihrem besonden Berufe für militärische Zwecke Verwendung sinden sollen, werd durch ihre vorgesetzte Dienstbehörde einberufen.

. In welcher Weise die Einberufung burch die Landwehr Bezirk Kommandos erfolgt, hängt von den jedesmaligen besonden

Verhältnissen ab (K. D. S. 13, 8).

Maßgebend ist nur die Rücksicht auf möglichst rasche Schla fertigkeit der Truppen. In der Regel soll jedoch den Einber fenen eine 24stündige Frist nach Bekanntmachung der Mob machung zur Regelung ihrer Privatverhältnisse bleiben.

ober burch Austheilung von Gestellungs Orbres (Einbeorberun

ober burch Austheilung von Gestellungslisten erfolgen.

6. Findet die Einberufung durch öffentliche Aufforderung statt, sind nach allen Ortschaften des Landwehr. Bataillons. Bezir derartige Aufforderungen zu senden, um dort sogleich öffentlibekannt gemacht zu werden.

<sup>- \*)</sup> Anmertung: Singegen werben bie auf bestimmte Zeit beurlaubt Personen bes aktiven Dienststandes burch ihre Truppentheile einberufen.

Die Aufforberungen muffen bie Jahresklassen, Waffengattungen und Rategorien, welche einzubeordern find, und bie Gestellungsorte und Gestellungszeiten angeben. Für die Ausstellung von Gestellungs-Ordres ist Schema 11 im

Abweichungen hiervon tonnen bie General - Rommanbos genehmigen, wenn mit Rudficht auf Kurenthaltung ber Wohnung in bereits vorher auszufüllenden Orbres berartige Menderungen erforberlich erscheinen.

Für welche Rategorien ber Personen bes Beurlaubtenstandes Die Bestellungs Drbres bereits im Voraus auszufüllen finb, be-

ftimmen bie General - Rommanbos.

Die Ausbehnung bieser Magnahme auf alle Geftellungs. Orbres wird, je nach ben Zeitumständen, ben General Rom-

manbos anheimgestellt.

8. Die Ginberufung burch Gestellungs - Listen regelt fich in ber Weise, bag ben einzelnen Orts - Vorstanden Abschnitte aus ben Gulfsliften A. übersandt werden.

Mus biefen Liften ergiebt fich Rame, Beftellungszeit, Geftellungsort und Kompetenzen ber aus bem betreffenben Ort Einzu-

berufenden.

Dit beu Halfslisten B. wird in gleicher Weise verfahren, sofern nicht eine birekte Beorberung (S. 19, 1) stattgefunden hat. Diese Abschnitte werben den Eisenbahn-Verwaltungen übersandt.

Die hinter die lette Jahrestlasse ber Reserve Jurudgestellten werben nach Maßgabe bes Bebarfs gleichzeitig mit ben Canbwehrmannschaften ber jungsten Jahresklaffe einberufen.

Wann die hinter die lette Jahresklasse ber Landwehr gurud. 10. gestellten einzuberufen find, bestimmt bas Rriegs - Ministerium.

Desgleichen barf bas ben Gisenbahnen belassene bienstpflichtige Personal nur mit Genehmigung bes Kriegs-Ministeriums für ben Baffenbienst Verwendung sinden.

Die Einberufung ber Ersat-Reservisten erfter Rlasse erfolgt burch

öffentliche Aufforberung ober burch Gestellungs Drbres.

Bei Ginberufungen find mit Rudficht auf etwaigen Ausfall mehr au beorbern:

bei Reservisten..... 5—10 Prozent, » Landwehrleuten ...... 10 — 15

Ersat Reservisten 1. Klasse ..... 25 Prozent.

Diefe mehr beorderten Mannichaften beißen Prozent-Mannichaften. 13. Die Einberufenen werden in den Stabsquartieren der Landwehr-Bataillone gesammelt und in Transporte formirt.

Die Festsetzung anderer Sammelpuntte unterliegt der Entscheibung der General-Kommandos; desgleichen die Bestimmung derjenigen Kategorien, welche dirett zu den Truppentheilen zu instradiren sind.

14. Die Transportführer erhalten Verleselisten nach Schema 5 — nach Wassengattungen und Truppentheilen getrennt —, welch nur auf einer Seite beschrieben werden, um Namen abtrennen petönnen.

Mit den Verleselisten werden den Transportführern auch be Ueberweisungs Nationale ausgehändigt. Jeden Abgang bei Uebernahme oder während des Transports hat der Transportführer

in ber Berleseliste zu vermerten.

15. Die Gestellungs-Ordres werden den Mannschaften beim Txuppertheil abgenommen, mit dem Stempel des Truppentheils unterstempelt und dem Landwehr-Bezirks-Rommando zurückgesandt Die Ueberweisungs-Nationale der nicht Eingetroffenen und der nicht Eingestellten werden beigefügt.

Die Vertheilung ber einberufenen Mannschaften bes Garbe-Korps auf die Garbe-Truppentheile erfolgt burch bas Kontrol-

bureau ber Garbe (§. 5, 2).

16. Für fehlende Gestellungs. Ordres werden Ansschnitte aus der Verleseliste oder entsprechende Zettel, mit dem Stempel des Truppentheils versehen, beigegeben.

In gleicher Weise wird bei Einberufung durch öffentliche

Aufforberung ober Bestellungs · Listen verfahren.

Das Landwehr-Bezirks-Kommando vermerkt in ben Landwehr-Stammrollen, bei welchen Truppentheilen die Mannschaften eingestellt sind, und stellt nach den Fehlenden sofortige Rachforschungen an.

17. Zu den Uebungen werden die Personen des Beurlaubtenstandes stets durch Gestellungs. Ordres einbeordert.

Im Uebrigen wird nach Mr. 15 verfahren.

#### §. 20.

Ueberführung zur Landwehr ober zum Landfturm.

1. Die Ueberführung der Mannschaften zur Landwehr ober zum Landsturm geschieht nach §. 11, 5 und §. 12, 4 der Ersatz-Ordnung.

Ueber Bescheinigung im Militarpaß siehe S. 12, 5 und

§. 17, 6.

2. Freiwilliges Verbleiben von Mannschaften in der Landwehr kann durch die Landwehr-Bezirks-Kommandos genehmigt werden.

3. Die Versetzung der Ofsiziere, Sanitäts Dffiziere und oberen Militär-Beamten von der Reserve zur Landwehr erfolgt durch die Landwehr-Bezirks-Kommandos nach denselben Grundsätzen, wie die der Mannschaften.

Die Reserve-Ofsiziere ber Garbe-Infanterie-Regimenter treten zu den korrespondirenden Garde-Landwehr-Infanterie-Regimen-

tern über.

Ber freiwillig in der Reserve zu verbleiben wünscht, hat dies seinem Landwehr-Bezirks-Kommando zu melden. Ist der Truppentheil des Reserve-Offiziers einverstanden, unterdleibt die Ueberschrung zur Landwehr. Sobald der Truppentheil sein Einverständuiß nicht ertheilt oder zurückzieht, erfolgt die Ueberführung zur Landwehr.

Auf die Dauer ber Dienstpflicht im Allgemeinen hat bas

langere Berbleiben in ber Reserve feinen Ginfluß.

4. Der Uebertritt zur Landwehr wird in den Personalbogen vermerkt, welche sodann den betreffenden Offizieren zc. zum Anerkenntniß vorgelegt werden.

Die erfolgten Ueberführungen werben in die Veranderungs. Rachweisungen zu den Ranglisten pro Dezember aufgenommen.

5. Ueberführung von Offizieren und Sanitäts Offizieren des Beurlandtenstandes zum Landsturm sindet nur auf Grund Allerhöchster Genehmigung der von ihnen einzureichenden Abschiedsgesuche statt.

Die Berabschiedung wird burch ben Candwehr. Bezirks . Rom-

manbeur mittelft Gesuchslifte beantragt.

Ueber ben Instangenweg für Offiziere siehe S. 22, 8.

6. Die Verabschiedung ber oberen Militär-Beamten des Beurlaubtenftandes ist beim Kriegs-Ministerium zu beantragen.

## Vierter Abschnitt.

# Ergänzung ber Offiziere bes Beurlaubtenstanbes.

#### S. 21.

## Im Allgemeinen.

1. Die Offiziere bes Beurlaubtenstandes erganzen sich:

a) aus Mannschaften, welche mit dem Qualifikations. Attest zum Offizier aus dem aktiven Dienst entlassen worden sind oder dasselbe später erwerben (Offizier-Aspiranten),

b) durch Uebertritt von Ofsizieren des aktiven Dienststandes in

ben Beurlaubtenstand,

c) aus Mannschaften, welche sich vor dem Feinde auszeichnen. 2. Die unter a. und c. bezeichneten Personen mussen, bevor sie Allerhöchsten Orts zur Ernennung zum Offizier vorgeschlagen werden, seitens des Offizier-Korps, welchem sie anzugehören wünschen, gewählt sein (§. 23 und §. 26, 3).

3. Den Offizier-Aspiranten steht bei ihrer Beurlaubung zur Reserve bie Wahl frei, in welchem Kontingent sie zum Offizier vorge-

folagen zu werben wunschen.

Sie verbleiben beim Verziehen nach auberen Bundesstaaten mit eigener Militär Verwaltung in der Kontrole besienigen Landwehr-Bezirks-Rommandos, durch dessen Vermittelung sie ihr künftige Beförderung wünschen, ober werden nach ihrer Entlassung

aus bem attiven Dienst babin überwiesen.

Wünschen sie zu einem späteren Termin ihre Ueberweisunzu einem anderen Bundes-Kontingent, so erfolgt dieselbe, sosen sie nach diesem Bundesstaate verziehen, wie bei allen übriger Mannschaften der Reserve und Landwehr, jedoch unter Wegsald der Eigenschaft als Offizier-Uspirant. Die Wiedererlangung die ser Eigenschaft ist von dem Ergebniß einer besonderen Uedung (§. 22, 6) abhängig.

4. Die unter Nr. 3. enthaltenen Festsetzungen gelten auch für bie mit bem Qualifikations Attest versehenen Unterärzte bes Be

urlaubtenstandes.

S. 22. Uebungen der Offizier-Uspiranten.

1. Die Offizier-Uspiranten müssen nach ihrer Entlassung aus bem aktiven Dienst eine achtwöchentliche Uebung absolviren, um ihr bienstliche und außerdienstliche Befähigung zur Beförderung zum Offiziere darzuthun

Die Uebung erfolgt in ber Regel in dem auf die Entlassung

folgenben - Jahre.

2. Die Landwehr Bezirks-Kommandos reichen zum 1. Januar jedet Jahres eine Nachweisung\*) der zur Uebung behufs Darlegung ihrer Befähigung zur Beförderung einzuberufenden Mannschaften nach dem Schema der Landwehr-Stammrolle ein.

1. Diese Nachweisungen gehen von den Landwehr-Bezirks-Kommandos:

a) für Garbe-Infanterie durch das entsprechende Garde-Infanterie-Regiment, für Garde-Ravallerie durch die Garde-Ravallerie-Division an das General-Rommando des Garde-Korps,

b) für Provinzial Infanterie durch die vorgesetze Infanterie-Brigade, für Provinzial Ravallerie durch die Kavallerie-Brigade der Division auf dem Instanzenwege an das General-Kommando,

c) für Jäger (Schüßen) burch bas Jäger Bataillon bes Armee-Korps (§. 10, 4 Absat 2) an die Inspektion der Jäger

und Schüten,

d) für Feld-Artillerie burch die Feld-Artillerie-Brigade bes Armee-Korps, für Fuß-Artillerie durch das Fuß-Artillerie-Regiment oder selbstständige Fuß-Artillerie-Bataillon des Armee-Korps auf dem Instanzenwege an die General-Inspektion der Artillerie,

e) für Pioniere burch das Pionier-Bataillon des Armee-Korps auf dem Instanzenwege an die General-Inspektion des In-

genieur-Rorps und ber Festungen,

<sup>\*)</sup> Rur auf einer Seite beschrieben.

f) für Eisenbahntruppen burch bas Eisenbahn-Regiment an ben Ehef bes Generalstabes ber Armee,

g) für ben Train burch bas Train-Bataillon bes Armee-Korps

an die Train-Inspettion.

Vorstehend festgesetzter Instanzenzug heißt der Wassen-Instanzenweg.

4. Die obersten Wassen-Instanzen vertheilen die zur Uebung heranzusiehenden Ofsizier-Aspiranten ihrer Wassen auf die Truppentheile, bestimmen die Zeit der Uebung und wenden sich erforderlichenfalls wegen der Einberufung an die Provinzial-General-Kommandos (§. 18, 4).

5. Die nicht Einberufenen werben im nächsten Jahr wieder zur

Uebung vorgeschlagen.

6. In die von den Landwehr-Bezirks. Kommandos nach Rr. 2 einzureichenden Rachweisungen dürfen auch solche Mannschaften aufgenommen werden, welche das Qualifikations-Attest nachträglich zu erwerben wünschen. Wird ihnen dasselbe ertheilt, werden sie im nächsten Jahre zu erneuter Uebung einberufen und wie alle übrigen Offizier-Aspiranten behandelt.

7. Den Offizier-Aspiranten muß während ihrer Uebung Gelegenheit gegeben werben, ihre Befähigung zur Beförberung barzuthun und die einem Subaltern-Offizier zufallenden Dienstobliegenheiten

fennen und erfüllen ju lernen.

Wer sich seiner dienstlichen und außerdienstlichen Haltung nach zu solcher Besörderung eignet, darf nach den ersten Wochen der Uebung zum Vize-Feldwebel oder Vize-Wachtmeister ernannt werden. Beim Schluß der Dienstleistung trägt der im §. 16, 2 der Restrutirungs-Ordnung genannte Truppenbesehlshaber in das Ueberweisungs-Nationale ein, ob er damit einverstanden ist oder nicht, daß der betressende Offizier-Uspirant zum Reserve-Offizier des Truppentheils beziehungsweise zum Landwehr-Offizier in Vorschlag gebracht werde.

Offizier-Uspiranten, welche in Folge mangelnder Dienstienntnisse bas Einverständniß des Truppenbefehlshabers nicht erlangen, dürfen im nächsten Jahre zur erneuten Uebung in Vorschlag

gebracht werben.

10. Öffizier-Uspiranten, welche wegen mangelnder Dienstkenntniß trot wiederholter Dienstleistung oder aus anderen Gründen nicht geeignet zur Beförderung zum Offizier erachtet werden, sind durch die Landwehr. Bezirks. Rommandos aus der Kategorie der Offizier-Uspiranten zu streichen. — In dem Ueberweisungs-Nationale ist ein entsprechender Vermerk zu machen.

## **§**. 23.

## Offiziermahl.

1. Jeber Offizier-Aspirant muß, ehe er Allerhöchsten Orts zum Offizier in Borschlag gebracht werben barf, gewählt werben.

2. Die Wahl erfolgt durch das Offizier-Korps desjenigen Laudwehr-Bataillons, welchem der betreffende Offizier-Aspirant angehört, oder bei Offizier-Aspiranten, welche zum Dieust einberusen sind, durch das Offizier-Korps des Truppentheils.

Mitglieder der Offizier-Korps sind die im S. 6 der Verord-

nung über die Chrengerichte ac. bezeichneten Offiziere.

3. Jur Wahl werden nur diesenigen Offizier-Alspiranten gestellt, welche mit ihrer etwaigen Beförderung zum Ofsizier sich schriftlich einverstanden erklären, die Charge eines Vize-Feldwebels oder Vize-Wachtmeisters bekleiden und den im §. 22, 8 gedachten Vermerk in ihrem Ueberweisungs-Nationale besitzen.

Gewählt dürfen nur diejenigen Offizier-Aspiranten werben, welche bei ehrenhafter Gesinnung eine gesicherte bürgerliche Existenz und eine dem Ansehen des Offizierstandes entsprechende Lebens.

stellung besiten.

Offizier-Aspiranten, welche hinter die lette Jahrekklaffe ber Reserve ober Landwehr zurückgestellt, dürfen während dieser Zeit

nicht zur Wahl gestellt werben.

4. Bur Theilnahme an der Wahl sind sammtliche Mitglieder des Offizier-Korps berechtigt und verpflichtet, sofern sie nicht durch

zwingenbe Gründe verhindert find.

5. Die Theilung des Offizier-Korps eines Landwehr-Bataillons mit Rücksicht auf die bedeutende Zahl der Mitglieder in mehrere Wahl-Abtheilungen geschieht in derselben Weise, wie die Theilung in Ehrengerichte.

3. Die Abgabe ber Stimmen kann münblich ober schriftlich geschen. Die Stimmen werben von dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur

gesammelt.

7. Die Abstimmung im Wahltermin selbst leitet der Landwehr-Bezirks-Kommandeur.

Der jungste Offizier giebt zuerst seine Stimme ab.

Das Protofoll wird nach Schema 12 geführt.

Es ist statthaft, in dem Wahlprotokolle die Wahlverhandlungen über mehrere Offizier-Aspiranten, welche mit berselben Gesuchsliste (§. 24, 1) vorgeschlagen werden, zusammenzufassen.

8. Bei der Abstimmung entscheibet die absolute Stimmenmehrheit. Werden Thatsachen zur Sprache gebracht, deren nähere Auftlärung der Landwehr-Bezirks. Kommandeur für erforderlich erachtet, wird der Vorschlag zurückgezogen.

Die Gründe der Minorität gegen die Wahl werden nur dann in das Wahlprotokoll aufgenommen, wenn die Minorität minbestens 3 der gesammten Zahl der Stimmenden gewesen ist.

9. Können nicht mindestens neun Offiziere zur Stimmenabgabe herangezogen werden, so findet die Festsehung des S. 47 der Verordnung über die Ehrengerichte sinngemäße Anwendung.

**Saltana** 12.

Das Wahlprotofoll wird später bem Bezirks-Kommando zugestellt, welches ben Beförberungs-Vorschlag zu formiren hat.

10. Findet die Wahl beim Truppentheil selbst statt, so hat der Kommandeur zuvor ein Attest des Landwehr Bezirks Kommandeurs, welcher den Ofsizier Aspiranten in den Landwehr Stammrollen führt, über die bürgerlichen und sonstigen Verhältnisse des zur Wahl zu Stellenden einzufordern.

Das Attest muß sich bestimmt barüber aussprechen, ob ber betreffende Ofsizier-Uspirant für würdig und geeignet zur Be-

förberung zum Offizier erachtet wird ober nicht.

## §. 24.

## Offizier.Vorschlag.

1. Der Vorschlag zum Offizier wird für alle Offizier-Aspiranten des Beurlaubtenstandes, welche nicht zum Dienst einberufen sind, burch den Landwehr-Bezirks-Kommandeur auf dem Wassen-Instanzenwege mittelst Gesuchsliste zur Allerhöchsten Entscheidung gebracht.

Die Gesuchsliften für Infanterie und Ravallerie werden burch

bie Divisions-Kommandos vorgelegt.

2. In die Gesuchsliste sind Nachrichten über die militärische Laufbahn und die bürgerliche Stellung aufzunehmen.

Für die Bemerkungen ber höheren Instanzen sind entsprechende

Rubriten freizulaffen.

Die Gesuchslisten werben nur in einfacher Ausfertigung eingereicht. Die Konzept Exemplare ber an die Divisions Kommandos einzureichenden Gesuchslisten, welche den Reinschriften beigefügt werden, werden den General Kommandos vorgelegt und gelangen mit den Allerhöchsten Entscheidungen ihrer Zeit an die Bezirks-Kommandos zurück.

Außerbem werben ben Gesuchslisten Wahl. Protokolle und Per-

sonalbogen beigefügt.

- 3. Die Offizier-Aspiranten der Reserve werden zu Reserve-Offizieren bessenigen Truppentheils vorgeschlagen, dessen Kommandeur sich damit einverstanden erklärt hat (§. 22, 8), sofern nicht besondere Gründe für eine Jutheilung zu einem anderen Truppentheil sprechen. Bezügliche Anträge haben die Zwischen Instanzen in den Gesuchslisten zu stellen.
- 4. Offizier Uspiranten ber Landwehr treten mit ihrer Ernennung zum Landwehr Offizier stets in die jüngste Jahrestlasse der Landwehr.

Dies ift ihnen vorher zu eröffnen (§. 23, 8).

5. Offizier-Aspiranten, welche während ber Dauer einer Einberufung zum Offizier vorgeschlagen werben, sind in die Gesuchsliste bes Truppentheils aufzunehmen. Das Attest bes Landwehr-Bezirks-Kommanbeurs (§. 23, 10)

ift außerbem beizufügen.

6. Die Benachrichtigung ber Offizier Uspiranten über erfolgte Beförberung geschieht durch diejenige Stelle, welche ben Vorschlag eingereicht hat.

#### **S.** 25.

Uebertritt von Offizieren des aktiven Dienststandes in ben Beurlaubtenstanb.

1. Offiziere bes aktiven Dienststandes, welche vor Beendigung ihrer gesetzlichen Dienstpflicht aus dem aktiven Dienst entlassen werden, treten nach der Jahresklasse, welcher sie angehören, zur Reserve

oder Landwehr über.

2. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Offiziere, welche verabschiebet, sowie diejenigen, welche mit schlichtem Abschied entlassen ober aus bem Offizierstande entfernt werden. Diese sind von der ferneren Ableistung der Dienstpflicht entbunden.

Deffiziere, welche zur Reserve übertreten, werben zu Reserve-Offizieren ihres bisherigen Truppentheils vorgeschlagen. Abweichungen

hiervon sind besonders zu motiviren.

4. Bei Offizieren, welche zur Landwehr übertreten, braucht ein bestimmter Truppentheil nicht genannt zu werben. Die Einrangirung erfolgt burch bas Landwehr. Bezirks. Rommando bes späteren Aufenthaltsorts.

5. Gesuche verabschiedeter Offiziere um Wiederanstellung im Beurlaubtenstande werden durch das Landwehr-Bezirks-Kommando

ihres Aufenthaltsorts mittelft Gesuchsliste weitergereicht.

## §. 26.

## Muszeichnung vorm Feinbe.

1. Wer sich vorm Feinde auszeichnet, kann zum Offizier vorgeschlagen werden, ohne Rücksicht darauf, ob er das QualisikationsUttest besitzt ober seiner Anciennetät nach zur Beförderung beran ist.

2. Dem Vorschlage muß die Offizier-Wahl vorangeben.

3. Für die Wahl sind die Bestimmungen des S. 23, 10, für den Beförderungs-Vorschlag biejenigen des S. 24, 5 maßgebend.

## sünfter Abschnitt.

## Besondere Dienstverhältnisse der Ofsiziere des Beurlaubtenstandes.

§. 27.

## Im Allgemeinen.

1. Die Offiziere bes Beurlaubtenstandes gehören zum Offizier-Korps besjenigen Landwehr-Bataillons, welchem sie überwiesen find.

2 Sesuche und Meldungen sind stets an ben Landwehr-Bezirks.

Kommanbeur zu richten.

Sesuche um Jurudstellung auf Grund dringender häuslicher nub gewerblicher Verhältnisse hinter die lette Jahrestlasse der Reserve oder Landwehr unterliegen der Begutachtung des Landwehr-Bezirts-Rommandos und der Entscheidung des General-Kommandos.

3. Die Offiziere bes Beurlaubtenstandes erscheinen, wenn sie zum Dienst einberufen sind, stets in Uniform. Während ber Beurlaubung wird die Uniform nur bei feierlichen Gelegenheiten getragen.

4. Die Offiziere des Beurlaubtenstandes unterliegen den Bestimmungen der Verordnung über die Chrengerichte der Offiziere im

Preußischen Heere vom 2. Mai 1874.

5. Die Theilnahme am Offizier-Unterstützungs-Fonds regelt sich nach ber Instruction für die Verwaltung der Unterstützungs-Fonds vom 28. Februar 1869.

6. Offiziere bes Beurlaubtenstandes\*) verbleiben stets im Beunanbtenstande besjenigen Bundesstaates, von bessen Kontingents.

beren sie jum Offizier beförbert worben sind.

Beim Verziehen nach anderen Bundesstaaten mit eigener Militär-Verwaltung ober ins Ausland werden sie nach einem ihren kunftigen Aufenthaltsort zunächst gelegenen Landwehr-Bezirks-Rommando ihres Kontingents überwiesen.

7. Offiziere bes Beurlaubtenstandes, welche, während sie zum Dienst einberufen sind, sterben, werden mit militärischen Chrenbezeugungen

begraben.

8. In Betreff der besonderen Dienstwerhältnisse der Offiziere zur Disposition siehe Anlage 3.

Melege &

## **§**. 28.

## Dienstverhaltnisse ber Reserve. Offiziere.

1. Die Reserve-Offiziere werben, abgesehen von etwaiger anderweitiger Defignation für den Mobilmachungsfall, grundsätlich zu den jenigen Truppentheilen einberufen, zu deren Reserve sie gehören.

2. Sie verbleiben auch beim Aufenthaltswechsel in der Reserve dieser Truppentheile.

Bu Uebungen werben sie (mit Ausnahme ber Reserve-Offiziere ber Garbe und bes Eisenbahn-Regiments) in demjenigen Korpsbezirk herangezogen, in welchem ihr Aufenthaltsort gelegen ift.

Ausnahmen hiervon regeln, wenn Mehrkosten nicht erwachsen,

bie General · Rommandos unter einanber.

<sup>\*)</sup> Obige Festsehung findet auf Sanitäts-Offiziere und obere Militär-Bemten des Beurlaubtenstandes sinngemäße Anwendung.

Das Attest des Landwehr-Bezirks-Rommandeurs (§. 23, 10)

ift außerbem beigufügen.

6. Die Benachrichtigung ber Offizier-Uspiranten über erfolgte Bei förberung geschieht durch diejeuige Stelle, welche ben Vorschlag eingereicht hat.

#### **S.** 25.

Uebertritt von Offizieren des aktiven Dienststandes in ben Beurlaubtenstand.

1. Offiziere des aktiven Dienststandes, welche vor Beendigung ihrer gesetzlichen Dienstpslicht aus dem aktiven Dienst entlassen werden, treten nach der Jahresklasse, welcher sie angehören, zur Reserve

ober Landwehr über.

2. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Offiziere, welche verabschiedet, sowie diejenigen, welche mit schlichtem Abschied entlassen ober aus dem Offizierstande entfernt werden. Diese sind von der ferneren Ableistung der Dienstpslicht entbunden.

Offiziere, welche zur Reserve übertreten, werben zu Reserve Offizieren ihres bisherigen Truppentheils vorgeschlagen. Abweichungen

hiervon sind besonders zu motiviren.

4. Bei Offizieren, welche zur Landwehr übertreten, braucht ein bestimmter Truppentheil nicht genannt zu werden. Die Einrangirung erfolgt durch das Landwehr. Bezirks. Rommando des späteren Aufenthaltsorts.

5. Gesuche verabschiebeter Offiziere um Wieberanstellung im Beurlaubtenstande werden durch das Landwehr-Bezirks. Kommando

ihres Aufenthaltsorts mittelst Gesuchsliste weitergereicht.

## §. 26.

## Muszeichnung vorm Feinbe.

1. Wer sich vorm Feinde auszeichnet, kann zum Offizier vorgeschlagen werben, ohne Rücksicht darauf, ob er das Qualisikations-Attest besitzt oder seiner Anciennetät nach zur Beförderung heran ist.

2. Dem Vorschlage muß die Offizier-Wahl vorangeben.

3. Für die Wahl sind die Bestimmungen des S. 23, 10, für den Beförderungs-Vorschlag diejenigen des S. 24, 5 maßgebend.

## sünfter Abschnitt.

# Besondere Dienstwerhältnisse der Offiziere des Beurlaubtenstandes.

S. 27.

#### Im Allgemeinen.

1. Die Offiziere bes Beurlaubtenstandes gehören zum Offizier-Rorps besjenigen Landwehr-Bataillons, welchem sie überwiesen find.

Sefuche und Melbungen find stets an ben Candwehr. Bezirks.

Kommandeur zu richten.

Gesuche um Burudftellung auf Grund bringenber hauslicher und gewerblichet Verhaltnisse hinter die lette Jahrestlaffe ber Reserve ober Candwehr unterliegen ber Begutachtung bes Candwehr Bezirks Rommandos und ber Entscheidung des General. Rommandos.

3 Die Offiziere bes Beurlaubtenstandes erscheinen, wenn sie jum Dieuft einberufen find, stets in Uniform. Bahrend ber Beurlaubung wird die Uniform nur bei feierlichen Belegenheiten gettagen.

4. Die Offiziere bes Beurlaubtenstandes unterliegen ben Bestimmungen der Verordnung über bie Chrengerichte der Offiziere im

Preußischen Beere vom 2. Mai 1874.

5. Die Theilnahme am Offizier-Unterstützungs-Fonds regelt sich nach ber Instruction für die Verwaltung ber Unterstützungs. Konbs vom 28. Februar 1869.

6. Offiziere bes Beurlaubtenftanbes\*) verbleiben stets im Bemlaubtenstande besjenigen Bunbesstaates, von bessen Kontingents-

beren fie jum Offigier beforbert worben finb.

Beim Verziehen nach anberen Bunbesstaaten mit eigener Militar-Verwaltung ober ins Ausland werden fie nach einem ihren funftigen Aufenthaltsort junachft gelegenen Canbwehr-Begirfs - Rommando ihres Rontingents überwiesen.

7. Officiere bes Benrlaubtenftanbes, welche, mabrend fie jum Dienft einberufen find, fterben, werben mit militarischen Strenbezeugungen

begraben.

& In Betreff ber besonderen Dienstwerhaltnisse der Offiziere zur Disposition siehe Unlage 3.

Malage &

## **§**. 28.

## Dienstverhaltnisse ber Reserve. Offiziere.

1 Die Reserve-Offiziere werben, abgesehen von etwaiger anderweitiger Defignation für ben Mobilmachungsfall, grundsätlich zu benjenigen Truppentheilen einberufen, ju beren Referve fie gehören.

2. Sie verbleiben auch beim Aufenthaltswechsel in ber Reserve bieser

Emprentheile.

Ru Uebungen werben sie (mit Ausnahme ber Reserve. Offiziere ber Garbe und bes Eisenbahn Regiments) in bemjenigen Korpsbezirk herangezogen, in welchem ihr Aufenthaltsort gelegen ift.

Ausnahmen hiervon regeln, wenn Mehrkoften nicht erwachsen,

die General Rommandos unter einander.

<sup>&</sup>quot;) Obige Festsehung sinbet auf Sanitats Offiziere und obere Militar-Reanten bes Beurlaubtenstandes sinngemäße Anwenbung.

Reserve Offiziere, welche sich im Auslande aufhalten, üben :

bemjenigen Korpsbezirk, in welchem sie kontroliet werben-

3. Die Seranziehung zu den Uebungen wird mit Rücksicht auf bi jährlichen Uebungs-Bestimmungen (§. 18, 1) durch die Truppen theile auf Grund der Ranglisten auf dem Wassen-Instanzenweg beantragt.

Die Einberufung erfolgt auf bem in S. 18, 4 angegebener

Wege.

4. Die Reserve-Offiziere avanciren, wenn sie zur Beförderung quali sizirt sind, zugleich mit ihrem Hintermann im Linien-Truppentheil bei den Jägern im gesammten Jäger. Offizier-Korps, bei der Pionieren im gesammten Ingenieur-Korps, beim Train im gegesammten Train-Offizier-Korps.

Für die Dauer von Zurücktellungen hinter die älteste Jahres klasse der Reserve ober Landwehr sindet eine Beförderung

nicht statt.

5. Die Qualifikation zur Beförberung ist bei Gelegenheit ber jähr lichen Uebungen festzustellen.

6. Der Vorschlag zur Beförberung wird burch ben Landwehr Bezirks Rommanbeur auf Requisition des Linien Truppentheils auf dem Wassen Instanzenwege mittelst Gesuchsliste eingereicht.

7. Reserve-Offiziere, welche zum Dienst einberufen sind, werben durch ben Linien-Truppentheil mit ihrem Hintermann ohne Mitwirkung bes Landwehr Bezirks Rommanbeurs zur Beförberung vorgeschlagen.

8. Versetzungen von Reserve Offizieren\*) zur Reserve eines anderen Truppentheils bedürfen der Allerhöchsten Genehmigung. Versetzungen zu einer anderen Truppengattung sind nur mit Einverständniß der Betreffenden zu beantragen.

## **§**. 29.

Dienstverhältnisse ber Landwehr. Offiziere.

1. Die Einberufung der Landwehr Offiziere richtet sich nach ihrer Designation für den Mobilmachungsfall.

2. Die Landwehr Dffiziere werben nur zu den Landwehr - Uebungen

herangezogen.

Hingegen mussen sie ihre Befähigung zur Weiterbeförberung burch eine besondere vier- bis achtwochentliche Uebung barthun. Eine Entbindung von dieser Uebung ist nur durch die oberste Wassen-Instanz zulässig.

<sup>\*)</sup> Desgleichen Versetzungen von Garbe-Landwehr-Infanterie-Offizieren von einem Garbe-Landwehr-Infanterie-Regiment zum andern.

Die Einberufung zur Uebung (§. 18, 4) behufs Darlegung der Befähigung zur Weiterbeförderung wird durch diejenige Behorde, welche den Landwehr Offizier listlich führt (§. 5, 4) be-

antragt.

Die Einberufung der Landwehr Dffiziere der Garde Infanterie und Ravallerie wird durch das General-Rommando des Garde-Korps, die der Landwehr Offiziere der Spezialwassen des Garde-Korps durch die betressenden obersten Wassen Instanzen ohne besonderen Antrag veranlaßt.

Die Bestimmungen bes S. 28, 2. Absat 2-4 sinden sinu-

gemäße Unwendung.

3. Landwehr-Offiziere, welche zur Beförberung qualifizirt find, bürfen hierzu vorgeschlagen werben:

a) bei der Infanterie nach ihrer Anciennetät in der zugehörigen

(Garbe-) Infanterie-Brigabe;

b) bei ber Kavallerie nach ihrer Anciennetät in ben zu bemselben Divisions · Verbande gehörenden (Garde ·) KavallerieRegimentern;

c) bei der Feld-Artillerie nach ihrer Anciennetät in der Feld-

Artillerie-Brigabe bes Armee-Korps;

d) bei ber Fuß. Artillerie nach ihrer Anciennetät in der Fuß.

Artillerie des Armee-Rorps;

e) bei ben Jägern und Schäßen, ben Pionieren, beim Eisenbahn-Regiment und Train in gleicher Weise wie die Reserve-Offiziere.

Bei der Beförderung im Eisenbahn-Regiment ist jedoch außerdem die Rücksicht auf die allgemeinen Avancements. Verhältnisse maßgebend.

Für die Dauer von Zurücktellungen hinter die lette Jahres-

Masse ber Landwehr sinden Beförderungen nicht statt.

- 4. Der Beförberungs · Vorschlag wird auf dem Wassen Instanzen wege durch den Landwehr · Bezirks · Rommandeur auf Requisition dersenigen Stelle eingereicht, welche die Einberufung beantragt beziehungsweise veranlaßt hat (Nr. 2).
- 5. Landwehr Offiziere, welche bei einer Mobilmachung einberufen find, können mit Rücksicht anf ihre Anciennetät in den zu dem selben Brigade-Verbande gehörenden Truppentheilen zur Beförderung eingegeben werden.

# Rang

| 1.          | 2.          | 3.              | 4.                                                                          | 5.                   | 6.                   |                   | 7.                      |            |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------|
|             |             | Zunamen         | Datum<br>unb<br>Ort (Kreis,<br>Regierungs-<br>bezirk, Bunbes-<br>ftaat) ber | Civil.<br>Verhältniß | aftive<br>won<br>bis | Dienstzeit        |                         |            |
| Laufenbe NG | <b>3</b> 8: | unb<br>Rufnamen |                                                                             | Wohnfit              |                      | in ber<br>Referve | in ber<br>Land-<br>wehr |            |
| Lan         | Charge      |                 | Geburt                                                                      | modulia              |                      |                   | bon<br>bis              | bon<br>bis |
|             |             |                 |                                                                             | ·                    |                      |                   |                         |            |
|             |             |                 |                                                                             |                      |                      |                   |                         |            |
|             |             |                 |                                                                             |                      |                      |                   |                         |            |
|             |             |                 |                                                                             |                      |                      | •                 | ·                       |            |

## Bemerfungen jur Ranglifte:

- 1. Jebe Charge wird in sich besonders nummerirt. Vakante Stellen, insofern dieselben in Gemäßheit der Friedens. Verpflegungs. Etats zu beseichnen, bleiben offen und sind mit rother Linte burch manquirt au bezeichnen.
- 2. Die besonderen Funktionen (Kompagnie-Führer) werden oberhalb ber Charge mit rother Linte vermerkt.

## Schema 1. zu §. 4.

# lift e.

| 8.<br>Datum<br>and Buch<br>flabe des<br>Patents | 9.<br>Uebungen und<br>Einberufungen<br>nach Aufnahme in<br>bie Rangliste         | 10.<br>Orben<br>unb<br>Chrenzeichen  | II.<br>Früheres<br>Dienst.<br>Berhältuiß | 12,         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Runmer bes<br>Perfonals<br>bogens               | (Ungabe bes<br>Truppentheils,<br>ber Dauer und<br>bes Zwecks ber<br>Einberufung) | a. Vater-<br>ländische,<br>b. Anbere | Jehiges<br>Dienst-<br>Berhältniß         | Bemertungen |
|                                                 |                                                                                  |                                      |                                          |             |
|                                                 |                                                                                  |                                      |                                          |             |
|                                                 |                                                                                  |                                      |                                          |             |
|                                                 |                                                                                  |                                      |                                          |             |

3. Datum und Ort ber Geburt ber Reichs Muslander wird mit rother Linke angegeben.

4 Die aktive Dienstzeit wird vom Tage bes Dienskeintritts, bei Kabetten nach dem Datum der Allerhöchsten Ueberweisungs. Ordre gerechnet.

Uebungen und Einberufungen, auch wenn dieselben im Anschluß an die gesehliche attive Dienstzeit stattgefunden haben, werden nicht als aktive Dienstzeit bezeichnet.

Woselbst eine Unterbrechung ber aktiven Dienstzeit, wie bei ben unter Vorbehalt zur Reserve entlassenen Mebizinern stattgefunden, ist dieses anzugeben.

|    | Die Beenhieung her einselnen Akthuitte her Dienter                                                                                                                | it with auton a Kis - a-a |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | Die Beenbigung ber einzelnen Abschnitte ber Dienstze<br>bann eingetragen, wenn biefelbe wirklich erfolgt ist.<br>Frembherrliche Dienstzeit wird unter » Bemerkung | · !                       |
| 5. | Ist das Patent noch nicht eingegangen, wird das<br>Rabinets. Orbre angeführt. Bei oberen Militär. Bei<br>ber Bestallung angegeben.                                | Datum ber Allerhöchsten   |
| 6. | Die preußischen Orben und Chrenzeichen sind wie folg<br>Schwarzer Abler-Orben                                                                                     | t zu bezeichnen:          |
|    | Rother Abler Orben                                                                                                                                                | R. A. D.                  |
|    | Kronen-Orben                                                                                                                                                      |                           |
|    | Busat Bezeichnungen:                                                                                                                                              |                           |
|    | Großfreug                                                                                                                                                         | <b>G. R</b> .             |
|    | 1 ster, 2 ter, 3 ter, 4 ter Rlaffe                                                                                                                                | 1., 2., 3., 4.            |
|    | Stern ber Groß-Comthure                                                                                                                                           |                           |
|    | Groß. Comthurfreuz                                                                                                                                                |                           |
|    | Stern ber Comthure                                                                                                                                                | St. b. C.<br>C.           |
|    | Comthurfreuz                                                                                                                                                      | <b>R.</b>                 |
|    | Abler ber Ritter                                                                                                                                                  | <b>21.</b> b. 58.         |
|    | mit Brillanten                                                                                                                                                    | m. Br.                    |
|    | mit Rette                                                                                                                                                         | m. <b>K</b> .             |
|    | mit Sichenlaub                                                                                                                                                    | m. E.                     |
|    | mit Schwertern                                                                                                                                                    | m. S.                     |
|    | mit Schwertern am Ringe                                                                                                                                           | m. S. a. R.<br>m. St.     |
|    | mit der Schleife                                                                                                                                                  |                           |
|    | mit bem Emaille-Banbe bes Rothen Abler-Orbens                                                                                                                     |                           |
|    | mit bem Emaille Banbe bes Kronen Orbens                                                                                                                           |                           |
|    | mit dem Johanniter-Kreuz                                                                                                                                          | m. Joh.                   |
|    | mit rothem Areng                                                                                                                                                  | m. r. <b>R</b> .          |
|    | Bezeichnung ber Orbensbänber nach ber gebruckt<br>Liste.                                                                                                          | eu Rang. und Quartier.    |
|    | Orden pour le mérite mit Eichenlaub und Krone                                                                                                                     | O. p. l. m. m. E. u. A    |
|    | Orden pour le mérite ohne Eichenlaub mit Krone                                                                                                                    | O. p. l. m. m. R.         |
|    | Orben pour le mérite mit Eichenlaub                                                                                                                               | O. p. l. m. m. C.         |
|    | Orben pour le mérite obne Cichenlaub und Krone                                                                                                                    | O. p. l. m.               |
|    | Eisernes Kreuz 1. Rlasse. E. K. 1. dehren-Senior 2. Rlasse. E. K. 2. Senior                                                                                       | €ħr. S.<br>S.             |
|    | Eisernes Kreuz 2, Klasse am weißen Banbe                                                                                                                          | E. R. 2. a. w. B.         |
|    | St. Johanniter Drben Herren Meister                                                                                                                               | St. J. D. H. M.           |
|    | » » Ehren Rommenbator                                                                                                                                             | St. J. D. Chr. K.         |
|    | » » Rommendator                                                                                                                                                   | St. J. D. R.              |
|    | » » Rechts Ritter                                                                                                                                                 | St. J. D. R. R.           |
|    | Dienkenderichnungs. Orweiter                                                                                                                                      | GI. J. D.                 |
|    | Dienstauszeichnungs - Areuz                                                                                                                                       | D. R.<br>M. V. R.         |
|    | Militär-Chrenzeichen 1. Klasse                                                                                                                                    | M. E. 1.                  |
|    | 2. Klasse                                                                                                                                                         | M. G. 2.                  |

| Dienstauf | zeichnung 1. Klas | ffe            | • • • • • • • | D. U. 1.                                   |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|
| • 1       |                   | ήe             |               |                                            |
| 1         |                   | ffe            |               | D. U. 3.                                   |
| Caubwehr  | Dienstauszeichnu  | ng lster, bezi | w. 2ter Kl.   | C. D. 1. bezw. C. D. 2.                    |
| Milgemein | ies Chrenzeichen  | ••••••         |               | <b>શ</b> . હો.                             |
| Rettungs  | Mebaille am B     | anbe           |               | R. M. a. B.                                |
| Fürftlich | Hohenvollernsches | Chren . Rren   | 3 1. Klaffe   | Frst. H. Ehr. R. 1.<br>Frst. H. Ehr. R. 2. |
|           | *                 | *              | 2. Klaffe     | Frst. H. Chr. R. 2.                        |
| >         |                   | ,              | 3. Rlaffe     | Frft. H. Ehr. <b>K.</b> 3.                 |

Die Bezeichnung ber fremben Orben und Shrenzeichen erfolgt nach ber gebruckten Rang. und Quartier. Lifte.

- 7. Unter » Früheres Dienst · Verhältniß « ist basjenige anzugeben, welches ber Betreffende vor Aufnahme in die Rangliste des Bezirks · Rommando's gehabt hat.
- 8. Unter » Jeziges Dienst · Verhältniß « wird ber volle Titel angegeben: Sekonde-Lieutenant zc. ber Reserve des (Truppentheil), der Infanterie (Jäger, Kavallerie, Feld · Artillerie, Fuß · Artillerie, Pionire oder des Trains) des nten Bataillons (N.) nten .... schen Landwehr · Regiments Nr. .., des xten Garde · Landwehr · (Infanterie ·) Regiments, der Garde · Landwehr · Ravallerie zc., der Landwehr des Eisenbahn · Regiments.
- 9. Unter » Bemerkungen « wird Alles eingetragen, was für die etwaige Einberufung des Betreffenden zu wissen erforderlich ist: » Unabkömmlichkeit, Feldbienstenschiedigkeit, Juruaskellung vom Wassendienst wegen Zugehörigkeit zum Eisenbahn- Versonal «.

Die Linien-Truppentheile tragen in biese Rubrik ein, bei welchem Canbwehr-Bataillon ihre Reserve-Offiziere ober bie Garbe-Canbwehr-Infanterie-

Offigiere in Kontrole stehen.

- 10. Hat ein Candwehr-Regiment einen Chef, wird berselbe in der Rangliste des L. Bataillons geführt.
- 11. Für die Ramen ist jede Seite ber Rangliste gewöhnlich in 10 Querspalten ju theilen.

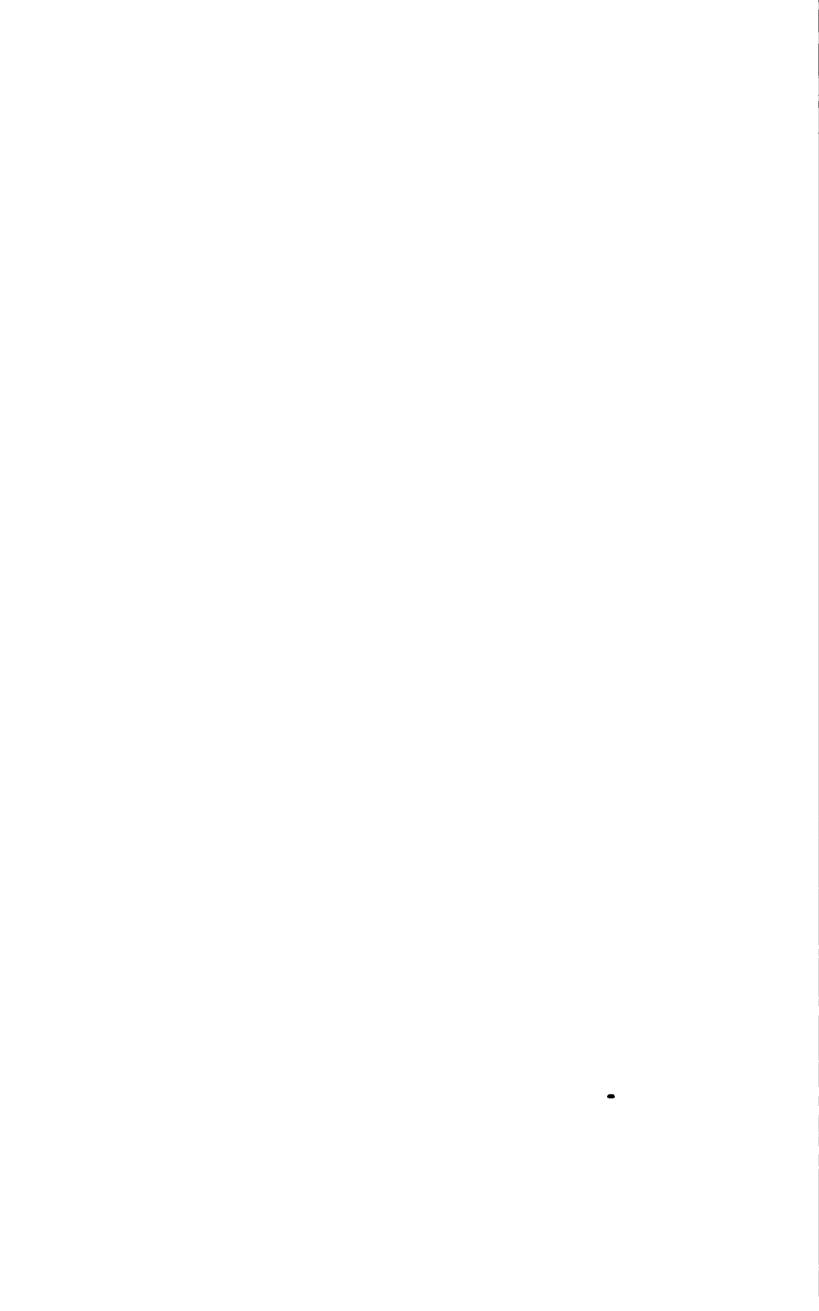

Schema 9. zu §. 6.

# Personalbogen

bes

|      |       | geb.    | Aften . | zu.      | in                      | ************ |                      |
|------|-------|---------|---------|----------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 8    | liter | Die     | mstzeit | Religion | Rufnamen                | Vor- und L   | familienname         |
| Jehr | Monat | Jahr    | Monat   | Hengwa   | unb<br>Stand bes Vaters | ber Mutter   | ber Gattin           |
|      |       |         |         | ·        |                         |              | •                    |
| •    | 6     | ō þ n e | :       |          | Löchter:                |              | nhaber<br>ıftfähig ? |
| gef  |       |         |         | geb.     |                         |              |                      |

Enjiehung

Diensteintritt

Civilverhältniß

Bohusik

| . 1.                  | 2.     | 3.                                  | 4.     | 5.                            |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------------------------------|
| · <b>Exuppentheil</b> | Charge | Allerhöchste<br>Rabinets.<br>Orbres | Patent | Verän<br>Allerhöchst befohlen |
|                       |        |                                     |        |                               |
|                       |        |                                     |        |                               |
| •                     |        |                                     |        |                               |
|                       |        |                                     |        |                               |
|                       |        |                                     |        | <u>-</u>                      |
|                       |        |                                     |        |                               |
|                       |        |                                     | • •    |                               |
|                       |        |                                     |        |                               |

|              |                           | ·         |  |  |  |
|--------------|---------------------------|-----------|--|--|--|
| 6.           | 7.                        | 8.        |  |  |  |
| terungen     | Orben unb<br>Chrenzeichen |           |  |  |  |
| Anberweitige | a. Vater-<br>ländische.   | Felbyüge. |  |  |  |
|              | b. Unbere.                |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
| ·            |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           | •         |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           | •         |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
| •            |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              |                           |           |  |  |  |
|              | 1                         |           |  |  |  |

| 9.           | 10.                                               | 11.                                             | 12.                  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Bestrafungen | Hervor-<br>ftechenbes<br>körperliches<br>Geschick | Hervorstechenbe<br>Lalente<br>unb<br>Renntnisse | Sonstige Bemerkungen |
|              |                                                   |                                                 |                      |
|              |                                                   |                                                 |                      |
|              |                                                   |                                                 |                      |

Bemerkungen jum Personalbogen.

1. Auf die erste leer gelassene Zeile ist der Name des Inhabers, auf den schwarz Strich der Rufname besselben zu setzen. Die Vornamen sind deutsch, Familienname lateinisch zu schreiben.

Die Rubriken » Alter und Dienstzeit « werben erst ausgefüllt, wenn ber T. sonalbogen an die Geheime Kriegs Ranzlei enbgültig zurückgereicht wird (§. 6,

3. In ber Rubrit » Stand bes Baters « ist bas leste Dienst Berhaltniß an geben. Falls berselbe verstorben, ist er als » tobt «, wie auch ber leste Wohn und ber Sterbetag zu verzeichnen.

. Auch bei ber Mutter und ber Gattin ist eventuell hinzuzufügen » tobt « 1

die Angabe bes Sterbetages.

5. Die verstorbenen Kinder sind, insofern sie bereits Namen erhalten hatten, eb falls aufzunehmen. Der Sterbetag ist hinter bem Namen anzugeben.

Stieffinder sind am Schluß der betreffenden Rubril summarisch anzugeb 6. Bei der Angabe des Diensteintritts ist der Truppentheil und die Kompagnie zu nennen. Ist Inhaber aus dem Kabetten-Korps gekommen, so ist dies anzugeb

Ist ein Ofsizier vor vollenbetem 17. Lebensjahre eingetreten, so ist Vermerk »— Monate — Tage vor vollenbetem 17. Lebensjahre « zu mach Ist biese Zeit wegen Theilnahme an einem Feldzuge als pensionsfähig rechnen, ist hinzuzufügen: »jedoch in Folge Feldzuges als Dienstzeit zu rechnen

7. Civil-Verhältniß und Wohnsitz werben nur bei Offizieren ze. bes Beurlaubt

standes angegeben.

8. In der Rubrit » Truppentheil « wird bei allen Offizieren 2c. des Beurlaubte standes das Landwehr Bataillon, welchem Inhaber angehört, angegeben.

Ist der Betreffende à la suite gestellt ober aggregirt, so ist bezüglich

Bermert zu machen.

9. In Rubril » Charge « wird bas Datum einer Beförderung, falls biefelbe ni burch Allerhöchste Rabinets Orbre z. B. zum Vice Feldwebel erfolgt, M. hinzugesett, z. B. 1./7. 75.

10. In Rubrit » Allerhöchste Rabinets Drbres « werben nur die Daten von All höchsten Orbres eingetragen, und beziehen dieselben sich nur auf die Rubri

1, 2, 4 und 5.

In Rubrit » Patent « werben nur bie Buchstaben ber Patente angegeben. Ift jetoch ein Patent an einem anberen Tage verliehen, als bas Datum ber Allerbechsten Ordre zeigt, so ist bas vollständige Patent in dieser Rubrit anzugeben. L In Rubril .» Allerhochft befohlene Beranberungen « ift burch einen turgen, aber wortlichen Auszug ber Sauptinhalt ber Allerhöchsten Orbres wiederzugeben.

Hierher gehört auch bie Angabe ber Ernennung zum Kompagnie. Chef, ber Ertheilung bes heirathstonsenses, sowie von Allerhöchst bestätigten Strafen

oter genehmigten Beurlaubungen ac.

3 In Rubril » Underweitige Veranderungen « werden alle übrigen Veranderungen, welche in der gedruckten Rang. und Quartier. Liste Aufnahme finden, verzeichnet.

Biergu geboren Berfetungen innerhalb bes Truppentheils, Aufruden in bas Hauptmannsgehalt 1. Klasse, Ernennung zum Landwehr-Rompagnie-Führer. Auch ist hier die Ertheilung des Zeugnisses der Reise zum Portepee-Fähnrich wit Beifugung bes Datums anzugeben.

Das Datum ber Verfügung einer Veranberung, beziehungsweise ber Be-

ginn und bie Daner eines Rommanbo's ift voranzuseten.

Jede Beränderung beginnt mit einer neuen Zeile, welche in den Rubriken

1—5, sofern bieselben von ihr nicht berührt werben, frei bleibt.

4 In Rubril » Orben und Shrenzeichen « sind die Sintragungen wie in den Ranglisten zu machen. Das Datum ber Orben Verleihung ober ber Genehmisgung zur Anlegung einer frembherrlichen Dekoration ist beizufügen. Die Reihenfolge wird durch das Datum der Ordres bestimmt.

Fallt ein Orben in Folge Berleihung einer höheren Rlaffe beffelben Orbens

fort, so ist berselbe lesbar zu burchstreichen.

5. In Rubrit » Feldzüge « ist bei jedem als Doppeljahr aufzunehmenden Feldzuge der Vermerk » doppelt zu rechnen « zu machen. Auch ist anzugeben, gegen wen

ber Felbzug gerichtet war.

Die triegerischen Ereignisse (Belagerungen, Schlachten, Gefechte 2c.), an welchen Inhaber Theil genommen, sind in dronologischer Reihenfolge aufzwfähren und etwaige Verwundungen hierbei (leicht ober schwer verwundet) anpageben. Ift ein Feldzug in auswärtigen Diensten mitgemacht, so ift bies enjugeben,

Befand sich Inhaber in Gefangenschaft, so ist bies unter Angabe ber Zeitbauer hier aufzunehmen und babei zu bemerten, ob bie Beit ber Gefangenschaft

als Dienstzeit zu rechnen ist.

In Rubrit » Sonstige Bemertungen « ift zu vermerken » Unabkömmlichkeit 2c. « Ift ein Offigier vor Eintritt in bieffeitige Dienste in frembherrlichen gewesen, so ift seiner Dienstlausbahn in bieffeitigen Diensten bie andere mit ber Ueberschrift voranzusegen: » Dienftlaufbahn in ...... Diensten e.

Diefelbe wird burch bie Rubriten 1—6 burchgeschrieben; die Summe ber

Dienstzeit und Dob bieselbe pensionsfähig e wird vermerkt.

Darunter wirb ein horizontaler Strich gemacht und nun folgen unter ber Ueberschrift Dienftlausbahn in preußischen Diensten « bie oben angegebenen Rotizen.

A Die verschiebenen Dienst. Verhältnisse in ber Reserve, Landwehr und zur Disposition werben in gleicher Weise burch horizontale Striche von einander getrennt.

9. Der Tob eines Offiziers wird durch die Rubriken 1—8 durchgeschrieben unter

Angabe ber Zeit, bes Ortes und der Ursache bes Todes.

k' Reicht ein Personalbogen zur Aufnahme aller Personal-Notizen nicht aus, so find biefelben auf einem zweiten Bogen weiterfortzuführen. Die Bogen sind auf ber ersten Seite oben rechts als erster ober zweiter Bogen zu bezeichnen.

## Landwehr

|             |                     |                                   | فيترج حراو تعارف                |                                                 |                                       |                           |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1.          | 2.                  | 3.                                | 4.                              | 5.                                              | 6.                                    | 7.                        |
| 8           | Zunamen<br>unb      | Datum<br>unb<br>Ort ber<br>Geburt | Religion                        | Datum<br>und<br>Urt bes<br>Dienst-<br>eintritts | Datum<br>unb<br>Urt ber<br>Entlassung | Orbe<br>unb<br>Ehrenjei   |
| Laufende II | Vornamen,<br>Charge | Stanb<br>ober<br>Gewerbe          | Ob Ver-<br>heirathet.<br>Rinber | Truppen-<br>theil                               | Truppen-<br>theil                     | Feldzäg<br>Verwu<br>bunge |
| •           |                     |                                   |                                 |                                                 |                                       |                           |
|             |                     |                                   |                                 |                                                 |                                       |                           |
|             |                     |                                   |                                 |                                                 |                                       |                           |
|             |                     |                                   |                                 |                                                 |                                       |                           |
|             |                     | J                                 |                                 | L                                               |                                       |                           |

Führung und Strafen.

Führung und Strafen werben auf Grund bes Führungs. Atte Von den Bestrafungen im Beurlaubtenstande werden nur die Ferner ob in der II. Klasse, ob und wann rehabilitirt.

Anmerfung.

1. Reichen einzelne Rubriken, wie z. B. Nr. 10 und 11, zur Aufnahme eintretenden Veränderungen nicht aus, so sind dieselben zu überkleben ubann neu zu beschreiben.

2. Reicht die Quer-Rubrit »Führung und Strafen« nicht aus, so find die bezi lichen Angaben auf einer in Rubrit 1. anzullebenben Klappe weiter zu führ

3. Die Landwehr-Stammrollen werben in gewöhnlichem Bogen-Format angelegt. Für die Namen wird jede Seite in der Regel in zwei Querspalten gethe Ueber Abweichungen hiervon siehe §. 3, 8.

Schema 2. zu §. 7.

# jtammrolle.

| etungen<br>unb<br>kuftige<br>uternfun- | 9.<br>In ber<br>Reserve<br>von — bis | 10.<br>Landwehr.<br>Rompagnie,<br>Rompagnie.<br>Stammrolle<br>(Ziffer, Jahres.<br>Naffe, Nummer) | 11.<br>Wohnort<br>unb | 12.<br>Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gen<br>n — bis                         | In ber<br>Landwehr<br>von — bis      | Hülfsliste<br>(Buchstabe,<br>Ziffer,<br>Nummer)                                                  | Wohnung               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        |                                      |                                                                                                  |                       | Bat das Qualifikations-Attest zum  Hat das Dienstzeugniß,  Ist wieder einzuberufen (bei halbjährig gedienten Cazarethgehülfen),  Approdirter Arzt,  Bur Verwendung als Feld-Beamter zc. geeignet,  Designation für den Mobilmachungsfall,  Grund der Streichung oder der Uebertragung in eine andere Stammrolle oder Jahrestlasse. |

ptragen. plichen und die mit strengem Arrest eingetragen.

Echema 4. pu §. 8.

Aontrollifte

| ij         |
|------------|
| 4          |
| 2          |
| ₩          |
| •          |
| -          |
| 44         |
| ೫          |
| •          |
| 400        |
| đ          |
| -          |
| 34         |
| <b>(4)</b> |
| 34         |
| 44         |
| •          |

| .9    | Bemerlungen                                                           |                                                           | Strafen, Zurndstellung hiuter ben<br>aitesten Jahrgang, Grund ber<br>Streichung bezie ber Uebertra-<br>gung in die Bandwehr-Stamm-<br>rollen oder in einen jungeren<br>Jahrgang, Designation. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ĺ     | Wohnort<br>und                                                        | EBohung                                                   |                                                                                                                                                                                               |
| 6. 7. | Canbwehr-<br>Rompagnie,<br>Jahrgang und<br>Nummer ber<br>Kontrollifte | Dienstpflicht<br>in der Erfaß-<br>Referve I.<br>von — bis |                                                                                                                                                                                               |
| 6.    | Norftellungs-<br>Lifte bes Aus-<br>hebungs-Bezir-<br>tes              |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 4     | Grund ber<br>Ueberweifung<br>zur Erfah.<br>Referve I.                 | Baffengattung Erfah-Referve-<br>Scheins I.                |                                                                                                                                                                                               |
| 3,    | Datum<br>und Ort<br>(Rreft 3c.)<br>der Geburt                         | Stanb<br>ober<br>Gewerbe                                  |                                                                                                                                                                                               |
| 2.    | Sunamen                                                               | Dornamen                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|       | sc                                                                    | Scariends                                                 |                                                                                                                                                                                               |

Schema 5. ju 5. 9.

### Hülfsliste . . . .

Ziffer . . . .

|               | 0                                |                                    |                                                                                      |                     |                   |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Add anislator | 2.<br>Junamen<br>unb<br>Bornamen | 8.<br>Charge,<br>Waffen<br>gattung | Jahrestlasse,<br>Zisser und<br>Rummer ber<br>Stammrolle<br>bes Bezirts.<br>Rommandos | Bohnort,<br>Wohnung | 6.<br>Bemertungen |
|               |                                  |                                    |                                                                                      |                     | •                 |
|               |                                  | ·                                  |                                                                                      |                     |                   |
|               |                                  |                                    |                                                                                      |                     |                   |

### Unmerfung.

1. In Hulfsliste A. ist unter »Bemerkungen« einzutragen: Beorbert für . . . .; zu gestellen, an welchem Mobilmachungstage, wo unb zu welcher Zeit; Marsch. Kompetenz.

2 Ju Hulfeliste B. sind die gleichen Eintragungen zu machen ober es ist die Rotiz aufzunehmen:

Berbleibt ber Bahn«.

3. In Hülfsliste C. und D. ist unter » Bemerkungen « Grund und Dauer der Juruckstellung anzugeben, in Hülfsliste E. unter gleicher Rubrik, welche Rachforschungen zur Ermittelung des Mannes angestellt worden sind und welches Resultat dieselben gehabt haben.

### Standes.

der zur Einberufung im Mobilmachungsfall disponiblen Man Truppentheile beurlaubten Mannschaften und ber Ersat. Rese

|                                      | 1<br>Infan    |              |              | 9<br>34      | get          |              |               |              |               | 3<br><b>R</b> aval | Ierie          |              |                |             | Belb - Brtilleric |              |                               |                   |          |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------|
|                                      |               |              | Riaff        |              | Riaff        | B.           | Raraffiere    |              | Manen         |                    | Drag           | onet         | Bula           | ren         | R                 | eite<br>otte | nde<br>rien                   | Rickl r<br>Batter |          |
| Jahres-<br>Laffe<br>oder<br>Jahrgang | Unteroffgiere | Mannschaften | Ober . Idger | Mannschaften | Ober . Jäger | Mannichaften | Unterofigiere | Mannichasten | Unteroffizere | Mannichaften       | Untervifigiere | Manufchasten | Unteroffiziere | Danifdefter | Universityiene    | i            | Bedienenge - Mann-<br>icaften | Unteroffijiere    | Robiemen |
| 18                                   |               |              |              |              |              |              |               |              | ļ             |                    |                |              |                |             |                   |              |                               |                   |          |
|                                      |               |              |              |              |              |              |               |              |               |                    |                |              |                |             |                   |              |                               | 1                 |          |
|                                      |               |              |              |              |              |              |               |              |               |                    |                |              |                |             |                   |              |                               |                   |          |
|                                      |               |              |              |              |              |              |               |              | i<br>I        |                    |                |              |                |             |                   |              |                               |                   |          |
|                                      |               |              |              |              |              |              |               |              |               |                    |                |              |                | ŧ           |                   |              |                               |                   | 1        |
|                                      |               |              |              |              |              |              |               |              |               |                    |                |              |                |             |                   |              |                               |                   |          |
|                                      |               |              |              |              |              |              |               |              |               |                    |                |              |                |             | _                 |              |                               |                   | 1        |
| Summa                                |               |              |              |              |              |              |               |              |               |                    |                | •            |                |             |                   |              |                               |                   |          |
|                                      | 1             |              |              |              |              |              |               |              |               |                    | •              | i            |                |             |                   |              |                               |                   |          |

Mugerbem: Binter bie lette Jahreellaffe ber Referbe jurudgeftellt:

Binter bie lette Jahrestlaffe ber Canbwehr ober ben letten Jahrgang ber Erfat . Referbe I. mendegeft Aufer Rontrole:

1. Die Offigier - Afpiranten werben bei ben Unteroffigieren über ben fowargen Bablen mit rot

Bablen berart angegeben, daß fie in ben schwarzen mitenthalten find.
2. Unter ber "Summas werben in bem jum 25. Robember vorzulegenden Standes Rachweise abungtpflichtigen Referviften (R. D. S. 12, 1) mit rothen Bablen angegeben.

|   | 8                         |                       | i.<br>Ittille      | rie                         |                 |               | 6.<br>Jionie    | te                  |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
|   | Mebienunge - Dannichaften | Befcharobe . Arbeiter | Ober . Benerwerfer | Benermerter und Bulfofeuer- | Srug . Perfonal | Unteroffizera | Belb . Pioniers | Beftungs . Dioniere |
|   |                           |                       |                    |                             |                 |               |                 |                     |
| ļ |                           |                       |                    |                             |                 |               |                 |                     |
|   |                           |                       |                    |                             |                 |               |                 |                     |
|   |                           |                       |                    |                             |                 |               |                 |                     |

|                |     |        | 2            |             |                    | _         |
|----------------|-----|--------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
|                | -So |        |              |             | Γ                  | Γ         |
| Uniers (Mileso | *   | Babers | Pintereletes | Ober - Wide | Chiefer unb fidder | Wattelger |
|                |     |        |              |             |                    |           |
|                |     |        |              |             |                    |           |
|                |     | П      |              |             |                    |           |
|                |     |        |              |             |                    |           |
| į              |     |        |              |             |                    |           |
| ,              |     | ļ      |              |             |                    |           |
|                | _   | _[     |              |             |                    |           |
|                |     | Ì      |              |             |                    |           |
| ı              |     | -      | - {          |             |                    |           |

|           | 6a                            | nitēts                                  | 8.<br>• P     | er fe             | mel               |               | Bete                             | 9.<br>rinár-                              | Perf.                                                |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Materiale | Musgebildete Cagaretbgebalfen | Salbifferig gebiente Lagareth. gebalfen | Rtautenmatter | <b>G</b> eifill c | Unter . Apotheter | Pharmageuten. | Rogatite und Unter Rof.<br>argte | Ober . Babnenidmiebe unb<br>Babnenidmiebe | Auf Lebrichmieden ausge-<br>bildete Peichlagichmiede |
|           |                               |                                         |               |                   |                   |               |                                  |                                           |                                                      |
|           |                               |                                         |               |                   |                   |               |                                  |                                           |                                                      |
|           |                               |                                         |               |                   |                   |               |                                  |                                           |                                                      |

|                         | 60            | 1<br>uftige A       | 0.<br>Rannfe | aften          |             |                 |
|-------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|
|                         |               |                     | Dr<br>Ba     | fonom<br>nomer | ie •<br>ter |                 |
| Zahlmeißer - Alpiranten | Büchframacher | Büdfenmadergebalfen | Chaelber     | Schutmacher    | Gattler     | Arbeitsfoldaten |
|                         |               |                     |              |                |             |                 |
|                         |               |                     |              |                |             |                 |
|                         |               |                     |              |                |             |                 |
|                         |               |                     |              |                |             |                 |
|                         |               |                     |              |                |             |                 |

Schema 6. ju 5. 10.

# had weis

schaften der Reserve und Landwehr, der zur Disposition der vipen 1. Klasse im Bezirk

|                                        |            |       | e,         | fat.    | . 51 | 1<br>(de | l. | 1.          | <b>9</b> (a | ffe |              | <u> </u>  |              | 12.         |
|----------------------------------------|------------|-------|------------|---------|------|----------|----|-------------|-------------|-----|--------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>Source Son</b> 1 — 10               | Infanterie | Sager | Urtillerie | illerie |      |          |    | Delendrifte | ctes        |     | Southmacher. | Sattler . | Camma<br>11. | Bemerfungen |
|                                        |            |       |            |         |      |          |    |             |             |     |              |           |              |             |
|                                        |            |       |            |         |      |          |    |             |             |     |              |           |              |             |
|                                        |            |       |            |         |      |          |    |             |             |     |              |           |              |             |
| ************************************** |            |       |            |         |      |          |    |             |             |     |              |           |              |             |
|                                        |            |       |            |         |      |          |    |             | ,           |     |              |           |              |             |

Stand

an Offizieren bes Beurlaubtenstandes der Infanterie
und Kavallerie.

|                  |                | Jafe       | aterie                  | -                       |                | <u>Same</u> | Marie    |                         |             |
|------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| Officient<br>bex | Stabeoffigiere | Sauptleute | Premier.<br>Vieutenants | Gefonde.<br>Vieutenants | Stabeoffigiere | Ritmeffer   | Dremier- | Erfonde.<br>Vieutenants | Benechungen |
| Reference        |                |            |                         |                         |                |             |          |                         |             |
| Combinelje       |                |            |                         |                         |                |             |          |                         |             |
| <b>Emm</b>       |                |            |                         |                         |                |             |          |                         |             |

### Anmerfang.

- 1. Als Referve-Offiziere find une biejenigen aufzuführen, welche Linien-Truppentheilen bes Armer-Arche angehören.
- 2. Die hinter bie lette Jahreklasse ber Reserve ober Landwehr sowie wegen ihrer Ingehörigkeit zum Eifenbahn-Personal zurückzeiten Offiziere sind nicht aufzwehnen.



Standes.

der zur Einberufung im Mobilmachungsfall disponible der Garde-Truppentheile Beurlaubte

|          | <del>,                                     </del> |          |               |                   |                        |          |                                 | _                                   |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 | Jufa                                | nterie                                   |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                              |
|          |                                                   | •        | arbe          | la Ja             | 5                      |          |                                 |                                     |                                          | Gar                                          | be • C                                            | · Grenabiere                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                              |
| 1.8      | Regt                                              | 2. Regt. |               | 3. Regt.          |                        | 4. Regt. |                                 | 1. Regt.                            |                                          | 2. Regt.                                     |                                                   | 3. 5                                                                                                       | Regt.                                                                                                                    | 4. Regt.                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                              |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   | '                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Rhiere   | haften                                            | Azlere   | baften        | Fire              | haften                 | A jene   | )aften                          | E Star                              | þaften                                   | Aziere                                       | haften                                            | Agiera                                                                                                     | affa                                                                                                                     | ži ja                                                                        | <b>p</b> aften                                                                                                                                                                | Figure                                                                                                                                                                            | oft annigariton                                                                                                                                                |
| nterof   | Rannfd                                            | nterof   | Lannid        | #tra              | Rannfe                 | attero   | Ramafe                          | il trail                            | Zenn fd                                  | nterof                                       | Rannfe                                            | atero                                                                                                      | Pomajó                                                                                                                   | it is                                                                        | Remis                                                                                                                                                                         | aterof                                                                                                                                                                            | June                                                                                                                                                           |
| Ħ        | R                                                 | 7        | R             | =                 | R                      | ٣        | R                               | =                                   | 8                                        | <del> </del>                                 | R                                                 | =                                                                                                          | <b>a</b>                                                                                                                 | =                                                                            | R                                                                                                                                                                             | <b>#</b>                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                              |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 | l                                   |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|          |                                                   |          |               |                   |                        | ,        |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 | i                                   |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 | į                                   |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | <br>                                                                                                                                                           |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|          |                                                   |          |               | ,                 |                        |          |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| <u> </u> |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                              |
|          |                                                   |          |               |                   |                        |          |                                 |                                     |                                          |                                              |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|          | Unterofficee 1.                                   |          | 1. Regt. 2. 8 | 1. Regt. 2. Regt. | 1. Regt. 2. Regt. 3. 8 |          | 1. Regt. 2. Regt. 3. Regt. 4. 2 | 1. Regt. 2. Regt. 3. Regt. 4. Regt. | 1. Regt. 2. Regt. 3. Regt. 4. Regt. 1. 0 | 1. Regt. 2. Regt. 3. Regt. 4. Regt. 1. Regt. | 1. Regt. 2. Regt. 3. Regt. 4. Regt. 1. Regt. 2. I | Garbe ju Huß     Garbe - C       1. Regt.     2. Regt.     3. Regt.     4. Regt.     1. Regt.     2. Regt. | Garbe zu Juß     Garbe - Grench       1. Regt.     2. Regt.     3. Regt.     4. Regt.     1. Regt.     2. Regt.     3. 8 | Darbe ju Huß  1. Regt. 2. Regt. 3. Regt. 4. Regt. 1. Regt. 2. Regt. 3. Regt. | Garbe ju Huß         Garbe - Granabiere           1. Regt.         2. Regt.         3. Regt.         4. Regt.         1. Regt.         2. Regt.         3. Regt.         4. S | Garbe ju Huß         Garbe • Grenadiere           1. Regt.         2. Regt.         3. Regt.         4. Regt.         1. Regt.         2. Regt.         3. Regt.         4. Regt. | Garbe ju Fuß     Garbe - Grenadiere     Extitution       1. Regt.     2. Regt.     3. Regt.     4. Regt.       1. Regt.     2. Regt.     3. Regt.     4. Regt. |

#### Muterbem:

| Sinter        | ble | lekte | Sairetta!        | e ber 🛣  | elerns    | surådgeftellt: |   |
|---------------|-----|-------|------------------|----------|-----------|----------------|---|
| <b>Dimite</b> | VIE | 95.00 | "Jack caarter li | t vil ov | electes . | potource cel:  | ï |

| Binter | ble legi | k Ja | hreb | Naffe | ber | Landwehr | ober | hinter ben | leşten | Jahrgang ber | e Erfay-Refers | ı L jar | if the bit |
|--------|----------|------|------|-------|-----|----------|------|------------|--------|--------------|----------------|---------|------------|
|        |          |      |      |       |     | • • • •  |      |            |        |              |                |         |            |
| -      | -        | ia.  |      |       |     |          |      |            |        |              |                |         |            |

|           |              |              |             |                | _            |                |              |                |                               | _    |              |               |             |
|-----------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------|------|--------------|---------------|-------------|
|           |              | 3            |             |                |              | Rava           | 3.<br>Urrie  |                |                               |      |              |               |             |
|           | 34           | ger          |             |                | <b>6</b> d)  | å <b>j</b> en  |              | Oatl<br>Ro     | ed bu<br>tp8                  | Lüra | fiere        | W.            | ner         |
|           | Fe A.        | Ria          | he B.       | Ríc            | ffe A.       | Rlo            | fe B.        |                |                               |      |              |               |             |
| Hope John | Mannschaften | Ober + Ihfer | Manufcaften | Unteroffiziere | Nannichaften | Unteroffiziere | Manufchaften | Unteroffigiere | Unteroffgiere<br>Manuscheften |      | Mannichaften | Unteroffijere | Ranschaften |
|           |              |              |             |                |              |                |              |                |                               |      |              |               |             |
|           |              |              |             |                | П            |                |              |                |                               |      | ,            | ·             |             |
|           |              |              |             |                |              |                |              |                |                               |      |              |               |             |
|           |              |              |             |                |              |                |              |                |                               |      |              |               |             |
|           | j            |              |             |                |              |                |              |                |                               |      |              |               | 1           |
|           |              |              |             | ,              |              |                |              |                |                               |      |              |               | ı           |
|           |              |              |             |                | •            |                |              | į              |                               |      |              |               |             |
|           |              |              |             |                |              |                |              |                |                               |      |              |               |             |
|           |              |              |             |                |              | !              |              |                |                               |      |              |               |             |
|           |              |              |             |                |              |                |              |                |                               |      |              |               |             |

|   |               |              |                |              | Subs           | i<br>Mercie  |                |                |              |              |               | 3.0                        | 4       |             | <b>2</b>       |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|
|   | 1             |              | 3              |              | Eco            |              | Con            |                | 6=           |              | 9             | laborie<br>discuss         |         | 700         | र तक<br>स्थार। |
|   | Unteruffilere | Mennisheften | Matereffistere | Wennfchaften | Unteroffiziere | Mannichafton | Unterniffgiore | Glann fon flow | Unteroffices | Bennichaften | Miteraffitere | Dabrer<br>Rebienunge Bann. | (Author | Untereffice | Nation         |
|   | :             |              | ı              |              |                |              |                |                | 1            |              |               |                            |         |             | :              |
|   | 1             |              |                |              |                |              |                |                |              |              |               |                            |         |             |                |
| • |               |              |                |              |                |              |                |                |              |              |               |                            | İ       |             |                |

| <b>34</b>                  | \$.<br>• <b>0</b> 748  | lecie              |                                       | ,             | 6.<br>Pionie    | te                  |                 |              | દ      | 7.           |              |                    |               |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| ::                         |                        |                    | fruet                                 |               |                 |                     | Aufficht<br>for | o Per-       |        |              |              |                    |               |
| Boi lemange . Beanniduften | Befchührobr . Arbeiter | Ober . Benermerfer | Beuerwerter unb Balfbfruer-<br>werter | Unteroffgiere | Jeld . Ploniere | Veffungs . Bioniere | Unteroffijere   | Mannichastes | Jahrer | Pferdewarter | Ober . Bider | Schiefer und Bider | Araulenträger |
| <br>                       |                        |                    |                                       |               |                 |                     |                 |              |        |              |              |                    |               |
|                            |                        |                    |                                       |               | ,               |                     |                 |              |        |              |              |                    |               |
|                            |                        |                    |                                       |               |                 |                     | •               |              |        |              |              |                    |               |
|                            |                        |                    |                                       |               |                 |                     |                 |              |        |              |              |                    |               |
|                            |                        |                    |                                       |               |                 |                     |                 |              |        |              |              |                    |               |

|                                 |                               | t.<br>510 - T- |                         |                                         |                                         | <u> </u>                                        |                            | Santigo              | 10_   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martebilbete flagerethgefellfen | Dalajahra gebinnte Kajarente. |                | Renfenndeber ber Gefah. | Driftiğe.                               | Dhee . Babrenfdmiebe und Beingen genter | Min Cebridmieben nutger balbeie Befchlagidmiebt | a <b>himofos s O</b> lpéro | Bidafenmadergebilen. | Date: | de freight de ferende finde de ferende |
|                                 |                               |                | 1                       | *************************************** |                                         |                                                 |                            |                      |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |                               |                |                         |                                         |                                         |                                                 |                            |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Schema 7. ju S. 10.

adweis

Carana

1-10

Bemertangen

Bei den einzelnen Jahrestlassen ift hier anzugeben, wiebiel Mannschaften fich in der II. Rlasse bes Goldatenstandes befinden.

Stand
an Offizieren bes Beurlaubtenstandes der Infanterie
und Kavallerie.

|                |                |                         |                                              |                                                         |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | •                                                                                                                                           |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Infa           | nterie                  |                                              |                                                         | Rava                                                                             | Cerie                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                             |
| Stabsoffiziere | Sauptleute     | Premier.<br>Lieutenants | Selonde.<br>Lieutenants                      | Stab Bofffiziere                                        | Rittmeister                                                                      | Premier.<br>Lieutenants                                                           | Selonde<br>Lieutenants                                                                                  | Bemerkungen                                                                                                                                 |
|                |                |                         |                                              |                                                         |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|                |                |                         | ٠                                            |                                                         |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|                |                |                         |                                              |                                                         | •                                                                                |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|                | Stabsoffiziere | 2                       | Stabkofsziere Sauptleute Hauptleute Premier. | Stabboffiziere Hauptleute Premier- Lieutenants Seedonde | Stabboffiziere Gauptleute Premier-<br>Lieutenants Gelonde<br>Lieutenants Gelonde | Stabbossigiere Hauptleute Premiere. Lieutenants Sebonde. Lieutenants Stittmeister | Stabbossigiere Hamptleute Premiere. Oieutenants Cetonbe. Oieutenants Chieutenants Rittmeister Aremiere. | Stabsossiguere Hampiteute Premier- Lieutemants Celoude Rieutemants Rittmetsfer Mittmetsfer Aremier- Lieutemants Celoude Lieutemants Celoude |

Unmertung.

Die Anmerkungen zu Schema 6 find auch hier maßgebenb

# Standes - Nachweis

der für Feld-Eisenbahn-Formationen vorhandenen Mannschaften im Bezirk . . . . . .

| ichres- | Eisenba<br>gin                     | ihn Re-<br>ient | Eisen<br>Persona<br>rer N | l.<br>bahn-<br>il anbe-<br>Saffen | 3.<br>Summa | 4.          |
|---------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Ligie   | Unterofficate giere Mann. [chaften |                 |                           | Mann.<br>fcaften                  | 1 unb 2     | Bemerkungen |
|         |                                    |                 |                           |                                   |             |             |
|         |                                    |                 |                           |                                   |             |             |
|         |                                    |                 |                           |                                   |             |             |
| Suuna   |                                    |                 |                           |                                   | •           |             |

| t. | ٤ | _ | _ | s | _ | 122 |   |
|----|---|---|---|---|---|-----|---|
| -  | × | • | Т | n | • | 766 | • |
|    |   |   |   |   |   |     |   |

öinter bie lette Jahresklasse ber Reserve zurückgestellt:

binter bie lette Jahrestlaffe ber Canbwehr zurückgestellt:

Infer Rontrole:

### Annertung.

1. Die Ofsizier-Aspiranten werben bei ben Unterossizieren über ben schwarzen with nit rothen Zahlen berart angegeben, daß sie in den schwarzen mitenthalten sind.

2 Unter ber »Summa« werden in dem zum 1. September vorzulegenden Standes-ledweise die übungspslichtigen Reservisten (K. O. S. 12, 1) mit rothen Zahlen Rusen.

# Summarischi

der Mannschaften des Beurlaubtenstandes des Eisenbahn Ausnahme der namentlich angegebenen Beamten

|                     |                       |                      |                         |                                           |              | بمنفسه          |                     |                 |                                                     |                          |        |                      | -          |               |                   |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------|------------|---------------|-------------------|
|                     | 28                    | erwal                | tunge                   | derfon                                    | Ezp<br>al    | ebitio          | 18-                 |                 | Fahr.                                               | Pers                     | onal   |                      |            | 8             | e <b>ķa</b> žtra¶ |
| Bahn,<br>Berwaltung | Eifenbahn . Sefretäre | Expeditions . Beaute | Materialien . Bermalter | Magazin - Auffebre<br>(Güterbobenmeifter) | Bagenmeister | Bareau - Beamte | Zeichuer (Geometer) | Lotomotivführer | heizer, Maschiniften, Ma-<br>schienbuter und Batter | Zugführer und Badmeifter | சேஷ்ளா | Bremfer und Comierer | Bohnmeißer | Behnwärter    | Weidenfielles     |
|                     | 1.                    | 2.                   | 8.                      | 4.                                        | 5.           | 1 6.            | 7.                  | 8.              | 9.                                                  | 10.                      | 11.    | 12.                  | 18.        | 14.           | 15.               |
|                     |                       |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 | 1                                                   | )<br>. 97                | tennfo | <b>h</b> after       | l<br>n bes | 18em          | daubtes           |
|                     |                       |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                     |                          |        |                      |            |               |                   |
|                     |                       |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                     |                          |        |                      |            |               |                   |
| Gumma A.            |                       |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                     |                          |        |                      |            |               |                   |
|                     |                       |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                     |                          |        | ı                    | B          | . <b>E</b> if | enbaha:           |
|                     |                       |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                     |                          |        |                      |            |               |                   |
| Summa B.            |                       |                      | <u> </u>                |                                           |              |                 |                     |                 |                                                     |                          |        |                      |            |               |                   |
| Summa A. u. B.      |                       |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                     |                          | 1      |                      |            |               | 1                 |

Mumertung.

Die hinter bie lette Jahrestlaffe ber Meferbe und Canbwehr jurudgeftellis

Schema D. zu S. 10.

# Uebersicht

Regiments und des dieustpflichtigen Eisenbahn-Personals (mit im Bezirk....

| <b>**</b>                  | the continue of the continue o |          |                    |                       |                     |               |    | Pr                                    | ofeffic                   | mifter | 2                                                                 | Dem |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----|---------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cologenphon . Checarbeller | Lelegraphifien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • .      | Oberhau . Arbeiter | Odterboben . Arbeiter | Bahnhofe . Arbeiter | Rangfrer      |    | Eismarbetter (Schmiebe,<br>Schloffer) | Bergleute und Dunnelbauer | ,      | Andere Professionisten<br>(In Rubrit Bemertungen<br>zu erläutern) |     | Semectungen |
| Ti.                        | 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 19.1   | 20.                | 21.                   | 22.                 | 23.           | 24 | 25.                                   | 26.                       | 27.    | 28.                                                               | 29. |             |
| •                          | أجشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )<br>}cl | ifenh:             | i<br>iba - S          | i<br>Regim          | len <b>is</b> | •  |                                       |                           | l      |                                                                   |     |             |
|                            | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ì i      | ·<br>              | ·<br>                 |                     |               | Ì  |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                       |                     |               | !  |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                       |                     |               |    |                                       | ,                         |        |                                                                   |     |             |
|                            | ]<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |                       |                     |               |    |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                       |                     |               |    |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |
|                            | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    | ļ                     | I                   |               |    |                                       |                           |        | ]                                                                 |     |             |
| 7                          | njem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | al amb   | etet !             | Baffe                 | n                   |               |    |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |                    | 1                     |                     |               |    |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                       |                     |               |    |                                       |                           | 1      |                                                                   |     |             |
|                            | <br> <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    |                       |                     |               |    |                                       | j                         |        |                                                                   |     |             |
| _                          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | _                  |                       |                     |               |    |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                       |                     |               |    |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                       |                     |               |    |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                       |                     |               |    |                                       |                           |        |                                                                   |     |             |

Schema 10. ju S. 10.

# Namentliche Liste

ber oberen Eisenbahn. Beamten im Bezirk . . . . . . . .

| Laufenbe Der. | Zunamen<br>unb<br>Vornamen | Charge,<br>Waffen-<br>gattung | Dienst.<br>Eintritt | Funktion im               | Eisenbahn.<br>Verwaltung | Bemertungen                                                |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|               |                            |                               | A. D                | ffiziera                  |                          |                                                            |
|               |                            |                               | i                   |                           |                          | Bei Offizieren A. gabe bes Potenti                         |
|               |                            |                               |                     |                           |                          | Besit das Qualis<br>kations-Attest zur<br>Reserve Distrier |
|               |                            | E                             | 3 Ma                | n n f chafte              | n.                       |                                                            |
|               |                            | a. Eisent                     | bahn • Be<br>spe    | etriebs unb<br>ktoren 2c. | Bau · In·                |                                                            |
|               |                            |                               |                     |                           |                          |                                                            |
| i             |                            |                               |                     |                           |                          |                                                            |
|               |                            |                               |                     |                           | ·                        |                                                            |
|               |                            |                               |                     |                           |                          |                                                            |
|               |                            |                               |                     | ı                         |                          |                                                            |

anmertung.

Die hinter bie lette Jahresklasse ber Reserve ober Canbwehr zuruckgestellt und bie außer Kontrole besindlichen Mannschaften werben nicht aufgenommen.

| Schema 1 | L. ju | <b>S.</b> | 19 |
|----------|-------|-----------|----|
|----------|-------|-----------|----|

| abrestlaffe               | Beorbert für |
|---------------------------|--------------|
| fer und Rummer ber Stamm- |              |
| wik des Landwehr Bezirks. |              |
| Commandos                 |              |

# Gestellungs - Ordre

| ां । | den (Charge, Namen)                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| f    |                                                                            |
|      | (Gestellungs Beit)                                                         |
| tid  | (Gestellungs Drt)                                                          |
|      | Diese Ordre, welche beim Truppentheil abzugeben ist, und die Militärpapier |
| in)  | mitubringen.                                                               |

Landwehr Bezirks Rommando zu .....

(Stempel.)

Die Marschlompetenz beträgt ... Mart ... Pfennige.

# Wahl-Protokoll.

| In Folge    | Aufforberung des unterzeichneten Candwehr Bezirks Kommandents |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| beute bas C | Offigier Rorps bes (Landwehr Truppentheil)                    |
|             | ignahme über die Offizier-Wahl (bes ober ber) Offi            |
|             |                                                               |
| Uspiranten  |                                                               |
|             | (Charge und Namen)                                            |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |
| vereinigt.  |                                                               |
| Es          | wurden abgegeben munblich Stimmen, schriftlich                |
| Stimmen.    | •                                                             |
| Kir         | würdig, in das Offizier-Korps einzutreten, wurden befunden    |
| 0•          | (Charge und Namen) mit Stimmen,                               |
|             |                                                               |
|             | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                        |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |
|             |                                                               |
|             | •                                                             |
|             |                                                               |
|             |                                                               |
|             |                                                               |
|             | <u>.                                    </u>                  |
|             | (Ort, Datum)                                                  |
| •••••       |                                                               |
|             |                                                               |
|             | <u> </u>                                                      |
|             | ·                                                             |
|             |                                                               |
|             |                                                               |
|             |                                                               |
|             | (Unterschrift)                                                |
|             | ( someof shorts)                                              |
|             |                                                               |

und Landwehr-Begirle-Kommandeur.

# Rehabilitirung.

Die Wirkungen ber burch militärgerichtliches Erkenniniß gegen einen Soldaten des aktiven Dienst. ober des Beurlaubtenstandes ausgesprochenen Versetzung in die 2. Klasse des Soldatenstandes dauern fort, dis die Rehabilitirung durch Seine Majestät den Kaiser und König erfolgt.

L In Betreff des Zeitpunktes, mit welchem die Rehabilitirung be-

antragt werben barf, ift Folgenbes ju berudfichtigen:

A. die erfte Rehabilitirung barf

2. Klasse des Soldatenstandes rechtsträftig erkannt worden ist, in Geld- ober höchstens zweisähriger Freiheitsstrafe besteht, erst nach einem Jahre nach verbüßter Strafe,

b) wenn bei Versetzung in die 2. Klasse bes Soldatenstandes auf keine dieser Strafen erkannt worden, nach Ablauf eines Jahres seit der rechtsträftigen Verurtheilung,

c) bei einer längeren als zweisährigen Freiheitsstrafe erst nach Ablauf eines ber Hälfte ber verbüßten Strafzeit gleichkommenden Zeitabschnitts seit Verbüßung der Strafe nachgesucht werden.

d) Ist in den Fällen unter a. und c. mit der Freiheitsstrafe der Verlust der bürgerlichen Sprenrechte auf
3 Jahre oder kürzere Zeit verbunden und diese Sprenstrafe mit den bezüglichen Fristen nicht abgelausen, so
verlängern sich letztere bis zur Wiedererlangung der
bürgerlichen Sprenrechte.

Ist friegsrechtlich erkannt, so ist bei Berechnung ber Frist er Anbringung ber Rehabilitirungs-Anträge diejenige Freiheitsstrafe maßgebend, auf welche die Bestätigungs-Orbre lautet.

B. Die zweite Rehabilitirung barf nie vor dem Ablauf zweier Jahre nach verbüßter Strafe nachgesucht werden, unter Beobachtung der sonstigen unter A. gegebenen Bestimmungen.

C. Die britte Rehabilitirung barf überhaupt nur ausnahmsweise unter ganz besonders bringenden Umständen und keinenfalls vor dem Ablauf dreier Jahre nach verbüßter Strafe beantragt werden.

Rehabilitirungs Vorschläge für Mannschaften bes Beurlaubtenkandes werden von den Landwehr-Bezirks-Kommandos eventuell mit den Gesuchsliften im Monat März, Juni, September und Dezember nach anliegendem Schema an die vorgesetzten Infanterie-Brigade-Kommandos eingereicht. Den Vorschlägen ift beizufügen:

a) ein Attest der Orts. ober Polizei-Behörde, daß bei Rehabilitirende die Achtung und das Vertrauen se Mitbürger sich vollständig wieder erworben hat;

b) ein Protokoll barüber, daß die Rameraben des beim den Landwehr-Kompagnie-Bezirks die Rehabilitin

befürworten.

Dieses Protokoll ist bei Gelegenheit der kout Versammlungen ober Uebungen aufzunehmen und bem Rompagnieführer ober bessen Stellvertreter, Bezirksfeldwebel, 2 Unteroffizieren unb 2 Refere ober Wehrleuten zu unterzeichnen;

c) ein Attest über bie bienstliche Führung bes Betreffen

von dem Bezirks-Kommando ausgestellt.

4. Mit der Rudversehung in die erste Rlasse des Goldatenstandes ift verlorene Befugniß wieber hergestellt, die Militarfotarbe anzule

Das Recht zur Wieberanlegung ber in Folge ber Versetzung die 2. Klasse bes Soldatenstandes beziehungsweise in Folge richtlicher Verurtheilung verloren gegangenen bieffeitigen fremben Rriegsbenkmungen und Dienstauszeichnungen wird be Rehabilitirung nicht miterlangt. Es ist bazu vielmehr bie a

brudliche Allerhöchste Wieberverleihung erforberlich.

5. Unträge auf Wiederverleihung bieser Kriegsbenkmungen u Dienstauszeichnungen burfen nur bann gestellt werben, wenn betreffenden Personen während eines Zeitraums, welcher dopp so lang ift, als die extannte Freiheitsstrafe, mindestens a während eines Zeitraums von 10 Jahren feit Berbugung Freiheitsstrafe beziehungsweise nach Wiebererlangung ber bur lichen Chrenrechte vorwurfsfrei fich betragen und ben Beweis liefert haben, daß ihre moralische Besserung Festigkeit gewonnen be

Die bezüglichen Antrage find nach ben für Rehabilitirun gesuche geltenden Bestimmungen abzufassen und zugleich biesen, jedoch getrennt bavon, einzureichen. Die Ueberschrift vorgeschriebenen Schemas ist in »Vorschläge bes nten Bataille (N. N.) nten Landwehrregiments Nr. . . . zur Wieberverleihung erkannter beziehungsweise in Folge gerichtlicher Verurtheili verloren gegangener Dekorationen«, die Bezeichnung der Rubri in »Ramen ber Wieberzubeleihenben« abzuänbern.

In bet Rubrit »Bemerkungen« sind die Dekorationen, der

Wieberverleihung erbeten wird, näher anzugeben.

6. Antrage auf Wiederverleihung von Orben und diesen gle

stehenden Chrenzeichen sind unstatthaft.

7. Die Rehabilitirungsvorschläge für Garbe - Maunschaften bes urlaubtenstandes sind von den Landwehr-Bezirks-Kommanl behufs der weiteren Veranlassung benjenigen Truppentheilen Garbe-Rorps zu übersenden, bei benen die betreffenden ih attiven Dienstpflicht genügt haben.

Schema ju Anlage 1.

Dorfhläge

18 n<sup>ten</sup> Bataillons (N.N.) n<sup>ten</sup> Landwehr-Regiments Nr. x.
21 ur Rückversetzung in die erste Klasse des Soldatenstandes.

| 1.            | 2.                                  | 3.                                       | 4.                                                                                 | 5.                                                                    | 6.                                           | 7.          |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Confembe . To | Charge<br>und<br>Boffen-<br>gattung | Ramen<br>ber zu<br>Rehabili-<br>tirenben | Deren Bergehen und<br>Datum bes<br>letten gegen sie<br>ergangenen<br>Erkenntnisses | Daner ber<br>Freiheitsstrase<br>und Datum<br>bes Ablaufs<br>berselben | Führung<br>nach Ver-<br>bühung ber<br>Strafe | Bemertungen |
|               |                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                              | •           |
|               |                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                              |             |
|               |                                     | -                                        |                                                                                    |                                                                       |                                              |             |
|               |                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                              |             |
|               |                                     |                                          |                                                                                    | •                                                                     |                                              |             |

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

# Candwehr - Dienstauszeichnung.

### **S.** 1.

Eintheilung ber Landwehr. Dieustauszeichnung.

1. Die Landwehr-Dienstanszeichnung wird in zwei Klassen einzelber 2. Die erste Klasse der Auszeichnung besteht in einem silbernen kriim ber Form des Dienstanszeichnungs Kreuzes für die Office des aktiven Dienststandes. Auf der Vorderseite des Krasbesindet sich, und zwar in der Mitte, der Königliche Raments "W. R. mit der Krone", auf der Rückseite die Zahl 20 rewichen Sissern. Die Auszeichnung wird am kornblumblau Bande auf der linken Brust getragen.

3. Die zweite Alasse der Auszeichnung besteht in einem kornblumblan Bande, in welchem mit gelber Seide der Königliche Namensu F. W. IV. eingewirft ist, und wird in einer eisernen Emsasiun auf der linken Brust, gleichwie die Dienstauszeichnung sur Unteroffiziere und Gemeinen des aktiven Dienststandes getragen

4. Ber die erfte Alasse der Candwehr-Dienstanszeichnung erhält, le bie zweite Alasse ab.

### **S.** 2.

Anspruch auf bie Landwehr-Dienstauszeichnung.

1. Die erste Klasse ber Auszeichnung konnen nur Offiziere und st nitäts-Offiziere bes Beurlaubtenstandes erhalten, welche freinist eine zwanzigiährige Dienstpflicht übernommen und sich bu reges Interesse für den Dienst hervorgethan haben.

Eine Doppelrechung von Kriegsjahren sindet hierbei nicht fin Amf die zweite Klasse der Landwehr. Dienstanszeichnung hab nach verwurföstei erfüllter gesetzlicher Dienstpslicht in der A seine und Landwehr (Seewehr) diesenigen Personen des Ba landrendandes Anspruch, welche einen Feldzug mitgemacht hab verkältnis zum altiven Dienst einberusen gewesen sind.

& Der Anipruch auf die Bandwehr Dienstanszeichnung geht jeht verloren:

a) burch Bersetung in die zweite Klasse des Soldatenstand sowee durch jede Bestrafung wegen einer Handlung, well mit Berlust der bürgerlichen Strenrechte bedroht ist, sel wenn auf diesen Berlust nicht erkannt sein sollte;

b) durch jede militärgerichtliche Bestrafung während ber aktiven

Dienstzeit ober im Beurlaubtenftanbe;

c) durch jede Bestrafung wegen Richtbefolgung einer Gestellungs. Orbre ober wegen ungerechtfertigter Verfaumniß einer Kontrol-Versammlung;

d) burch Bestrafung mit strengem Arrest im Beurlaubtenstanbe.

### **§**. 3.

Berleihung ber Landwehr. Dienstauszeichnung.

Die Verleihung ber Canbwehr Dienstauszeichnung an Offiziere und Sanitats Offiziere erfolgt burch Seine Majestat ben Kaiser und Ronig, an die übrigen Personen ber Reserve und Landwehr

(Seewehr) burch die Infanterie-Brigade-Rommandeure.

Die Besitzeugnisse fur Offiziere und Sanitats. Offiziere werben Die Besitzengnisse zur Osymene A., für die Gomen durch die kommandirenden Generale nach Schema A., für die Gomen der Genebrecht (Seewebt) burch bie Landwehr-Bezirks-Kommanbeure nach Schema B. vollzogen. Die Listen ber zur ersten ober zweiten Klasse ber Landwehr. Dienstauszeichnung in Vorschlag zu bringenben Offiziere unb Sanitats Offiziere werden — nach Schema C. — ben burch bie Division Allerhöchsten Orts vorzulegenden Gesuchsliften ber Canb. wehr-Bezirks-Kommandos für Monat Juni beigefügt. In biese Listen werben alle in ben Ranglisten ber Bezirts. Rommanbos geführten hier in Betracht tommenben Offiziere und Sanitats Offiziere nach ihrer Reihenfolge in ben Ranglisten aufgenommen.

Die Listen werben seitens ber Division in eine einzige zusammengestellt und so jur Allerhöchsten Entscheibung gebracht. Die Listen ber übrigen zur zweiten Rlaffe ber Landwehr-Dienstauszeichnung in Vorschlag zu bringenden Personen ber Reserve und Landwehr (Seewehr) werden zum 10. Juni varzugesetzten In-wehr-Bezirks-Kommandos nach Schema D. der vorgesetzten In-

Die Aushandigung der Auszeichnung erfolgt bei ben Berbst.

Kontrol-Bersammlungen.

Der Bebarf an Landwehr-Dienstauszeichnungen erster und zweiter Rlasse wird brigadeweise zusammengestellt und beim General-Rommando angemelbet.

Die naheren Bestimmungen hieraber treffen bie General-

Rommandos.

Die General-Rommandos empfangen gegen Quittung vom daupt-Montirungs-Depot zu Berlin die erforderliche Anzahl von Landwehr-Dienftauszeichnungen.

Muf ben Bedarf find biejenigen Candwehr-Dienstauszeichnungen, sofern sie unbeschäbigt, in Anrechnung zu bringen, welche in Folge gerichtlicher Aberkennung berselben ben Landwehr-Bezirks-

# Summarische

dusnahme der namentlich angegebenen Beamten

|                     | 8                    | rmal                 | tungs                   | - unb<br>Jerjon                           | Ezp<br>ol    | ditio           | 16-                 |                 | Fahr.                                                | Perf                     | mal           |                       |            | 8            | <b>apa</b> ter | nf ·                    |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Bahn.<br>Berwaltung | Efenbaha . Gefretere | Expeditions . Beamte | Materialien . Berwalter | Magazin - Auffeher<br>(Güterbodenmeifter) | Bagenmeifter | Bureau · Beamte | Zeichner (Geometer) | Lotomotivführer | heizer, Maschiniften, Ma-<br>ichinenbuher und Warter | Zugführer und Badmeifter | Schaffner     | Bremfer und Schmierer | Bahameißer | Bahnwärter   | Weichenftellee | Lafeiteabben . Ruffefer |
|                     | 1.                   | 2.                   | 8.                      | 4.                                        | 5.           | 6.              | 7.                  | 8.              | 9.                                                   | 10.                      | 11.           | 12.                   | 13.        | 14           | 15.            | 1;                      |
|                     |                      |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                      | <br>                     | l<br>l        | ļ<br>Saba             |            | }<br>••••••• | <br>           | <br>                    |
|                     |                      |                      |                         |                                           |              |                 |                     | ١.              |                                                      | <b>7.</b> 20             | i<br>Herrinia | i<br>Arriesi          | n ver      | Beni<br>1    |                |                         |
|                     |                      |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                      |                          |               |                       |            |              |                |                         |
| Summa A.            |                      |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                      |                          |               |                       | В          | . 6          | enbal          |                         |
|                     |                      |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                      |                          |               | 1                     | 1 1        | 1 1          | ·              |                         |
|                     |                      |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                      |                          |               |                       |            |              |                |                         |
| Summa B.            |                      |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                      |                          |               |                       |            |              |                |                         |
| Summa A. u. B.      |                      |                      |                         |                                           |              |                 |                     |                 |                                                      |                          |               |                       |            |              |                |                         |

Unmertung. Die hinter bie lette Jahrestlaffe ber Referbe und Landwehr zurudgeftellten

Schema 9. zu §. 10.

# , Ueberficht

Regiments und des dienstpflichtigen Eisenbahn-Personals (mit im Bezirk....

| 20d Stations · Personal   |                |                          |                    |                       | Professioniften     |              |    |                                        | 1                         | Dem          | <u> </u>                                                          |                                                                                                     |             |
|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----|----------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zelegraphen . Berarbeller | Lelegraphiften | Ban . Aufleber und Ober- | Oberbau . Arbeiter | Giterboden . Arbeiter | Bahnhofs . Arbeiter | Rangirer     |    | Effenarbeiter (Schmiebe,<br>Schloffer) | Bergleute und Tunnelbauer | <b>,</b> — · | Andere Professionssten<br>(In Rubrit Bemerkungen<br>zu erläutern) | Beurlaubten- ftande des Eifenbahn- Regiments an- gehörig und nicht im Eifenbahn- bienfte angestellt | Bemertungen |
| <u>k</u>                  | 18             | 1 19.                    | 20.                | 21.                   | 22                  | 23.          | 24 | 25.                                    | 26.                       | 27.          | 28.                                                               | 29.                                                                                                 |             |
| •                         |                | des C                    | i<br>Afcabo        | <br>                  | <br>Regim           | en <b>is</b> |    |                                        |                           |              |                                                                   |                                                                                                     |             |
|                           |                |                          |                    |                       |                     |              |    |                                        |                           |              |                                                                   |                                                                                                     |             |
| _                         | ]              |                          |                    |                       |                     |              |    |                                        |                           |              |                                                                   |                                                                                                     |             |
|                           |                |                          |                    |                       |                     |              |    |                                        |                           |              |                                                                   |                                                                                                     |             |
| T                         | erfone         | il and                   | etet !             | Baffe                 | 13                  |              |    |                                        |                           |              |                                                                   |                                                                                                     | •           |
|                           |                |                          |                    |                       |                     |              |    |                                        |                           |              |                                                                   |                                                                                                     |             |
| -                         |                |                          |                    |                       |                     |              |    |                                        |                           |              |                                                                   |                                                                                                     |             |
|                           |                |                          |                    |                       |                     |              |    |                                        |                           |              |                                                                   |                                                                                                     |             |
|                           |                |                          |                    |                       |                     |              |    |                                        |                           |              |                                                                   |                                                                                                     |             |

Schema 10. ju §. 10

# Namentliche Liste

ber oberen Eisenbahn Beamten im Bezirk .....

| Laufenbe Nr. | Zunamen<br>und<br>Vornamen | Charge,<br>Waffen-<br>gattung | Dienst-<br>Eintritt | Funktion im               | Eisenbahn.<br>Verwaltung | Bemertungen                                                     |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                            |                               | A. D                | ffiziere                  |                          |                                                                 |
|              |                            |                               |                     |                           |                          | Bei Offizieren Uni<br>gabe bes Patente                          |
|              |                            |                               |                     |                           |                          | Besitt das Qualisi<br>kations. Attest zum<br>Reserve. Ossijier. |
|              |                            | F                             | M a                 | n n f chafte              | n.                       |                                                                 |
|              |                            | a. Eisent                     |                     | etriebs unb<br>ktoren 2c. | Bau · In·                |                                                                 |
|              |                            |                               |                     |                           |                          |                                                                 |
|              |                            |                               |                     |                           |                          |                                                                 |
|              |                            |                               |                     |                           |                          |                                                                 |
|              |                            |                               |                     |                           |                          |                                                                 |

Unmertung.

Die hinter die lette Jahrestlasse ber Reserve ober Landwehr zurückgestellte und die außer Kontrole besindlichen Mannschaften werden nicht aufgenommen.

|                                                                         | Schema 11. ju §. 19.                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| hrestlasse hr und Rummer der Stamm- wir des Landwehr Bezirks- krumandos | Beorbert für                            |
| Gestellung                                                              | s-Ordre                                 |
| ir den                                                                  | 8.Jeit)                                 |
| Diese Ordre, welche beim Truppentheil<br>ind mitzubringen.              | l abzugeben ist, und die Militärpapiere |
| Candwehr - Bezirks - Kon                                                | nmanbo zu                               |

(Stempel.)

Die Marschlompetenz beträgt ... Mark ... Pfennige.

# Wahl-Protokoll.

|                           | Aufforberung des unterzeichneten Landwehr-Bezirks-Kommandeurs wa<br>offizier-Korps des (Landwehr-Truppentheil) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zur Beschlu<br>Aspiranten | fnahme über die Offizier-Wahl (bes ober ber) Offizier                                                          |
|                           | (Charge und Namen)                                                                                             |
| vereinigt.<br>Es          | wurden abgegeben munblich Stimmen, schriftlich                                                                 |
| Stimmen.                  | •                                                                                                              |
| Får                       | würdig, in bas Offizier-Korps einzutreten, wurden befunden (Charge und Namen) Stimmen,                         |
|                           |                                                                                                                |
| •••••                     | (Ort, Datum)                                                                                                   |
|                           | (Unterschrift)                                                                                                 |
|                           | und Landwehr-Bezirle-Kommandeur.                                                                               |

# Rehabilitirung.

Die Wirkungen ber burch militärgerichtliches Erkenntniß gegen einen Soldaten bes aktiven Dienst. ober bes Beurlaubtenstandes ausgesprochenen Versetzung in die 2. Klasse des Soldatenstandes danern fort, dis die Rehabilitirung durch Seine Majestät den Raiser und König erfolgt.

In Betreff des Zeitpunktes, mit welchem die Rehabilitirung be-

antragt werben barf, ift Folgenbes ju berudfichtigen:

A. die exste Rehabilitirung barf

2. Rlasse bes Solbatenstandes rechtsträftig erkannt worden ift, in Gelb. ober höchstens zweisähriger Freiheitsstrafe besteht, erst nach einem Jahre nach verbüßter Strafe,

b) wenn bei Versetzung in die 2. Klasse des Soldatenstandes auf keine dieser Strafen erkannt worden, nach Ablanf eines Jahres seit der rechtskräftigen Verurtheilung,

c) bei einer längeren als zweijährigen Freiheitsstrafe exst nach Ablauf eines ber Hälfte ber verbüßten Strafzeit gleichkommenden Zeitabschnitts seit Verbüßung der Strafe

nachgesucht werben.

d) Ist in den Fällen unter a. und c. mit der Freiheitsstrafe der Verlust der bürgerlichen Sprenrechte auf
3 Jahre oder kürzere Zeit verbunden und diese Sprenstrafe mit den bezüglichen Fristen nicht abgelausen, so
verlängern sich letztere bis zur Wiedererlangung der
bürgerlichen Ehrenrechte.

Ist kriegsrechtlich erkannt, so ist bei Berechnung ber Frist zur Anbringung ber Rehabilitirungs-Antrage biejenige Freiheitsstrafe maßgebend, auf welche die Bestätigungs-Ordre lautet.

B. Die zweite Rehabilitirung barf nie vor dem Ablauf zweier Jahre nach verbüßter Strafe nachgesucht werden, unter Beobachtung der sonstigen unter A. gegebenen Bestimmungen.

C. Die britte Rehabilitirung darf überhaupt nur ausnahmsweise unter ganz besonders bringenden Umständen und keinenfalls vor dem Ablauf dreier Jahre nach verbüßter Strafe

beantragt werben.

3. Kehabilitirungs Vorschläge für Mannschaften des Beurlaubtenfandes werden von den Landwehr-Bezirks. Kommandos eventuell mit den Gesuchsliften im Monat März, Juni, September und Dezember nach anliegendem Schema an die vorgesetzten Infanterie-Brigade-Kommandos eingereicht. Den Vorschlägen ist beizufügen:

a) ein Attest der Orts. oder Polizei. Behörde, daß der Rehabilitirende die Achtung und das Vertrauen sein Mitbürger sich vollständig wieder erworben hat;

b) ein Protokoll barüber, daß die Rameraden des betref den Landwehr-Kompagnie-Bezirks die Rehabilitin

befürworten.

Dieses Protokoll ist bei Gelegenheit der Koutre Versammlungen oder Uebungen aufzunehmen und w dem Kompagnieführer oder dessen Stellvertreter, to Bezirköfeldwebel, 2 Unterofstzieren und 2 Reservisi oder Wehrleuten zu unterzeichnen;

c) ein Attest über die bienstliche Führung bes Betreffende

von dem Bezirks-Kommando ausgestellt.

4. Mit der Rückversehung in die erste Klasse des Soldatenstandes ist verlorene Befugniß wieder hergestellt, die Militartotarde anzulege

Das Recht zur Wiederanlegung der in Folge der Versetzung die 2. Klasse des Soldatenstandes beziehungsweise in Folge zrichtlicher Verurtheilung verloren gegangenen diesseitigen unt fremden Kriegsbenkmünzen und Dienstauszeichnungen wird dur Rehabilitirung nicht miterlangt. Es ist dazu vielmehr die an

brudliche Allerhöchfte Wieberverleihung erforberlich.

5. Unträge auf Wieberverleihung bieser Kriegsbenkmunzen un Dienstauszeichnungen bürfen nur dann gestellt werden, wenn detressenden Personen während eines Zeitraums, welcher doppe so lang ist, als die extannte Freiheitsstrase, mindestens ab während eines Zeitraums von 10 Jahren seit Verbüßung der hürge greiheitsstrase beziehungsweise nach Wiedererlangung der bürge lichen Chrenrechte vorwurfsfrei sich betragen und den Beweiß gliefert haben, daß ihre moralische Besserung Festigkeit gewonnen hab

Die bezüglichen Antrage sind nach den für Rehabilitirung gesuche geltenden Bestimmungen abzusassen und zugleich wiesen, jedoch getrennt davon, einzureichen. Die Ueberschrist divorgeschriebenen Schemas ist in "Vorschläge des nien Bataillon (N. N.) nien Landwehrregiments Nr. . . . zur Wiederverleihung at erkannter beziehungsweise in Folge gerichtlicher Verurtheilun verloren gegangener Dekorationen«, die Bezeichnung der Rubrik in "Namen der Wiederzubeleihenden« abzuändern.

In der Rubrit Bemerkungen« sind die Dekorationen, dere

Wiederverleihung erbeten wirb, näher anzugeben.

6. Antrage auf Wiederverleihung von Orben und diesen gleic

stehenden Chrenzeichen sind unstatthaft.

7. Die Rehabilitirungsvorschläge für Garde-Maunschaften des Burlaubtenstandes sind von den Landwehr-Bezirks-Kommande behufs der weiteren Veranlassung denjenigen Truppentheilen darde-Korps zu übersenden, bei benen die betreffenden ihr aktiven Dienstpslicht genügt haben.

#### Schema ju Anlage 1.

Dorschläge

tes n<sup>ten</sup> Bataillons (N.N.) n<sup>ten</sup> Candwehr-Regiments Nr. x. zur Rückversetzung in die erste Klasse des Soldatenstandes.

| L.               | 2.                                  | 3.                                       | 4.                                                                                 | 5.                                                                    | 6.                                           | 7.          |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Coufende M       | Charge<br>und<br>Baffen-<br>gatiung | Ramen<br>ber zu<br>Rehabili-<br>tirenben | Deren Bergehen und<br>Datum bes<br>letten gegen sie<br>ergangenen<br>Erkenntnisses | Daner ber<br>Freiheitsstrase<br>und Datum<br>bes Ublaufs<br>berselben | Führung<br>nach Ver-<br>bühung ber<br>Strafe | Bemertungen |
| - — <del>-</del> |                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                              | •           |
|                  |                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                              |             |
|                  |                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                              |             |
|                  |                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                              |             |
|                  |                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                              |             |
| ı                |                                     |                                          |                                                                                    | •                                                                     |                                              |             |
|                  |                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                              |             |

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

### Candwehr - Dienstauszeichnung.

#### **§**. 1.

Eintheilung ber Landwehr. Dienstauszeichnung.

1. Die Landwehr-Dienstauszeichnung wird in zwei Klassen eingetheilt: 2. Die erste Klasse der Auszeichnung besteht in einem silbernen Krey in der Form des Dienstauszeichnungs-Kreuzes für die Offizier

bes aktiven Dienststandes. Auf der Vorderseite des Kreuzst befindet sich, und zwar in der Mitte, der Königliche Namenszug "W. R. mit der Krone«, auf der Rückseite die Zahl 20 in römischen Ziffern. Die Auszeichnung wird am kornblumblanen

Bande auf ber linken Bruft getragen.

3. Die zweite Klasse der Auszeichnung besteht in einem kornblumblaum Bande, in welchem mit gelber Seide der Königliche Namenszug F. W. IV. eingewirkt ist, und wird in einer eisernen Einfassung auf der linken Brust, gleichwie die Dienstauszeichnung sur die Unterossiziere und Gemeinen des aktiven Dienststandes geitagen.

4. Wer die erste Klasse ber Landwehr-Dienstauszeichnung erhält, legt

bie zweite Klasse ab.

#### **S.** 2.

Unspruch auf bie Landwehr-Dienstauszeichnung.

1. Die erste Klasse ber Auszeichnung können nur Offiziere und Stritäts-Offiziere des Beurlaubtenstandes erhalten, welche freiwillig eine zwanzigjährige Dienstpslicht übernommen und sich durch

reges Interesse für ben Dienst hervorgethan haben.

Eine Doppelrechnung von Kriegsjahren findet hierbei nicht statt.

2. Auf die zweite Klasse der Landwehr Dienstauszeichnung haben nach vorwurfsfrei erfüllter gesetzlicher Dienstpslicht in der Reserve und Landwehr (Seewehr) diesenigen Personen des Bentlaubtenstandes Anspruch, welche einen Feldzug mitgemacht haben oder mindestens im Ganzen drei Monate aus dem Beurlaubtenverhältniß zum aktiven Dienst einberufen gewesen sind.

3. Der Unspruch auf die Landwehr. Dienstauszeichnung geht jedoch

verloren:

a) burch Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes, sowie durch jede Bestrafung wegen einer Handlung, welche mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bedroht ist, selbst wenn auf diesen Verlust nicht erkannt sein sollte;

b) burch jebe militärgerichtliche Bestrafung während ber aktiven

Dienstzeit ober im Beurlaubtenstande;

c) burch jebe Bestrafung wegen Nichtbefolgung einer Gestellungs-Ordre ober wegen ungerechtfertigter Verfaumniß einer Rontrol-Versammlung;

d) burch Bestrafung mit strengem Arrest im Beurlaubtenstanbe.

#### **§**. 3.

#### Berleihung ber Landwehr. Dienstauszeichnung.

Die Berleihung ber Landwehr. Dienstauszeichnung an Offiziere und Sanitats Dffiziere erfolgt burch Seine Dajestat ben Kaiser und König, an die übrigen Personen ber Reserve und Landwehr (Seewehr) burch die Infanterie-Brigade-Kommandeure.

L Die Besitzengnisse für Ofsiziere und Sanitäts. Offiziere werben Die Besitzengnisse für Ostziere und Schema A., für die Gommandirenden Generale nach Schema A., für die Commandirenden Generale nach Schemehr (Seewebr) burch übrigen Personen der Reserve und Landwehr (Seewehr) durch bie Landwehr-Bezirts-Kommanbeure nach Schema B. vollzogen.

3 Die Listen der zur ersten ober zweiten Klasse der Landwehr-Dienstauszeichnung in Vorschlag zu bringenben Offiziere und Sanitäts. Offiziere werben — nach Schema C. — ben burch bie Division Allerhöchsten Orts vorzulegenden Gesuchsliften ber Land. wehr-Bezirks-Kommandos für Monat Juni beigefügt. Listen werben alle in ben Ranglisten ber Bezirts. Rommandos geführten hier in Betracht kommenben Offiziere und Sanitats-Offiziere nach ihrer Reihenfolge in ben Ranglisten aufgenommen.

Die Listen werben seitens ber Division in eine einzige zusammengestellt und so jur Allerhöchsten Entscheidung gebracht.

4. Die Listen ber übrigen zur zweiten Rlasse ber Candwehr-Dienstauszeichnung in Vorschlag zu bringenden Petsonen ver verschund Landwehr (Seewehr) werden zum 10. Juni durch die Landwehr Bezirks-Kommandos nach Schema D. der vorgesetzten In-

5. Die Aushandigung der Auszeichnung erfolgt bei den Herbst.

Rontrol-Berfammlungen.

b Der Bebarf an Landwehr-Dienstauszeichnungen erster und zweiter Rlaffe wird brigadeweise zusammengestellt und beim General Rommando angemelbet.

Die naberen Bestimmungen hieruber treffen bie General-

Rommandos.

Die General-Rommandos empfangen gegen Quittung vom daupt-Montirungs-Depot zu Berlin die erforderliche Anzahl von Landwehr-Dienstauszeichnungen.

Auf den Bedarf find diejenigen Candwehr-Dienstauszeichnungen, sofern sie unbeschäbigt, in Anrechnung zu bringen, welche in Folge gerichtlicher Aberkennung berselben ben Landwehr-Bezirks.

Kommandos eingereicht, sowie diejenigen, welche wegen ei getretener Tobesfälle ze, nicht zur Bertheilung gelangt find.

7. Die Landwehr Dienstauszeichnungen erster Rlaffe werden bei Lobe ber Inhaber an bas Haupt-Montirungs - Depot zurü geliefert. 8. Verloren gegangene Landwehr Dienftanszeichnungen muffen t

Inhaber aus eigenen Mitteln erfeben.

9. In benjenigen Bundesstaaten, welche eigene Landwehr Diens auszeichnungen besitzen, gelangen unr diese jur Bertheilung.

#### Schema A. ju S. 3 ber Anlage 2.

### Besit - Beugniff.

(Ort, Datum)

Der kommanbirenbe General

(Stempel.)

#### Copema B. m S. 3 ber Anlage 2.

### Besit - Beugnif.

(Ort, Dalum)

Canbwehr . Bezirts . Rommando

(Unterfcrift)

(Strapel)

Schema C. ju S. 3 ber Anlage 2.

### Lifte

er zur ersten und zweiten Klasse der Landwehr-Dienstmszeichnung pro 18.. in Vorschlag zu bringenden Offiziere und Sanitäts-Offiziere des Beurlaubtenstandes im Bezirk.....

| Loufenge - 12 | Charge<br>und<br>Waffen-<br>gattung | Zunamen<br>unb<br>Vornamen | Gesammt.<br>bienstzeit | bes<br>Per-<br>fonal-<br>bogens | Einberufungen<br>unb<br>Uebungen<br>von — bis | Bemerkungen |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|               |                                     |                            | A. Zur e               | rften Q(                        | offe                                          | •           |
|               |                                     |                            | 5m t                   |                                 |                                               |             |
|               |                                     | B. Zur zweiten Klasse.     |                        |                                 |                                               |             |
|               |                                     |                            |                        |                                 |                                               |             |

Irmertung.

Ju ben Seitens ber Divisionen zusammenzustellenden Listen werden die Indwehr Bataillone in der Reihenfolge ihrer (Regiments.) Nummern benterinander aufgeführt.

Schema D. ju S. 3 ber Anlage 2

### Lifte

| Laufende No | Charge<br>unb<br>Waffen-<br>gattung | Zunamen<br>unb<br>Vornamen | Gesammt.<br>bienstzeit | Einberufungen<br>und<br>Uebungen | Bemertungen |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
| •           | •                                   |                            |                        |                                  |             |
|             |                                     |                            |                        |                                  |             |
|             |                                     |                            |                        |                                  |             |
|             |                                     |                            |                        |                                  |             |

Auf ben Bebarf find vorhanden: . . . . Stud.

### Offiziere zur Disposition.

Berben Offiziere Allerhöchsten Orts zur Disposition gestellt, so werden sie durch den Truppenbesehlshaber oder ihren nächst böheren Vorgesehten mittelst Uebersendung des Personalbogens dem Landwehr-Bezirks-Kommando des von ihnen gewählten Ausenthaltsorts überwiesen. Hierbei sinden die Festsehungen des §. 27, 6 sungemäße Anwendung.

Der Qualifikationsbericht wird auf dem Waffen-Instanzenwege dem General-Rommando desjenigen Korps-Bezirks, in welchem der

Aufenthaltsort liegt, übersandt.

- ! Rehmen Offiziere zur Disposition ihren Aufenthalt in einem anderen Bundesstaat mit eigener Militär-Verwaltung oder im Auslande, so werden sie dem zunächst gelegenen diesseitigen Landwehr-Bezirks-Kommando überwiesen. Der Qualisikationsbericht wird dem General-Kommando, welches diesem Landwehr-Bezirks-Rommando vorgesetzt ist, übersandt.
- 3. Die zur Disposition gestellten Generale sind verpslichtet, sich bei dem General-Kommando, alle übrigen zur Disposition gestellten Offiziere bei dem Bezirks-Kommando ihres Aufenthaltsorts mündlich ober schriftlich zu melden.

Die Mittheilung ber Meldung von Generalen an die Landwehr-Bezirks-Kommandos veranlassen die General-Kommandos.

4 Beim Aufenthaltswechsel sind die zur Disposition stehenden Ofsiziere, wie die Ofsiziere des Beurlaubtenstandes, zu Meldungen verpstichtet.

Sie haben geeignete Vorkehrung zu treffen, baß bienstliche

Befehle ihnen jederzeit zugestellt werden konnen.

Der Auswanderungs Konsens kann diesen Offizieren erst

ettheilt werben, wenn fie ihren Abschied erhalten haben.

Disposition stehenden Generalen dis einschließlich der General-Lieutenants an Seine Majestät den Kaiser und König, von den General-Majors und den im Range eines Regiments-Kommandeurs stehenden Ofsizieren an das General-Kommando, von den übrigen zur Disposition stehenden Ofsizieren an das Landwehr-Bezirts-Kommando zu richten. L'emerige Schule merden von den General Lemanendes mutel Schuleline Allerbichien Dens vergelege, von den Landreis Begannt Lemanendus in die an die Durchen eingeneichenden G fechalitien aufgenommen.

6. Die Bermendung der zur Diftenfrüne Kehenden Offizier is Mitrimachungsfüll ingele des General-Ausmannde.

T. Auf die jur Lichmitten fechendes Sameins-Officiere finden ter Anderste Beitferungen fangemäße Annentung.

## Anhang.

|   | Berordnung über bie Organisation bes Sanitatstorps vom                               | Seite |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 6. Februar 1873 (Sanitats Drbnung) nebst Auszug aus ben Ausführungs Bestimmungen     | 163   |
| • | Bestimmungen über bas Militär-Veterinärwesen vom 15. Januar 1874 (Veterinär-Ordnung) | 185   |
|   |                                                                                      |       |



## Verordnung

über bie

## Organisation des Sanitätskorps

vom 6. Februar 1873,

nebst

Ausjug aus ben Ausführungs. Bestimmungen.

## Inhalt.

| §. 1 n. 2                                            |
|------------------------------------------------------|
|                                                      |
| §. 3                                                 |
| _                                                    |
| §. 4                                                 |
| §. 5                                                 |
| 3. 0                                                 |
| <b>§.</b> 6                                          |
|                                                      |
| §§. 7—11                                             |
| §. 12                                                |
|                                                      |
| c 19                                                 |
| <b>S.</b> 13                                         |
| <b>S. 14</b>                                         |
| §§. $15-20$                                          |
| \$\$. 15-20<br>\$\$. 21-24<br>\$. 25                 |
| 9. 25<br>26                                          |
| §. 26<br>§. 27                                       |
| 33. 28 u. 23                                         |
| - <b>66</b> 30 u 31                                  |
| §. 32                                                |
| \$. 32<br>\$. 33<br>\$\$. 34 u. 35<br>\$\$. 36 u. 37 |
| \$\$. 36 u. 37                                       |
| 33. 30-40                                            |
| §. 41<br>§. 42                                       |
|                                                      |

#### Erster Abschnitt.

#### Formation des Sanitätskorps.

#### S. 1.

Die Militärärzte bes aktiven Dienststandes und des Beurlaubmstandes der Armee und Flotte bilden mit den Lazarethgehülfen und xilitärischen Krankenwärtern das Sanitätskorps.

Daffelbe besteht bemnach:

a) aus den im Ofsizierrange stehenden Militärärzten — dem Sanitäts. Offizierkorps —

b) ben im Unteroffizierrange stehenben Militärärzten, ben

Lazarethgehülfen und militärischen Krankenwärtern.

Das Sanitäts Offizierkorps steht in Betracht seiner Rechte und Psichten neben dem Offizierkorps der Armee resp. der Marine. Innersalb des Sanitäts Offizierkorps sinden die für die speziellen Rangsud Dienstverhältnisse der Offiziere gültigen Vorschriften zc. eine entirechende Anwendung, nicht aber hinsichtlich des zu den Offizieren zer Armee resp. der Marine bestehenden dienstlichen Verhältnisses.

Die Chargen- und Stellenbezeichnungen ber Militärärzte bleiben

inverandert wie bisher.

An der Spize bes Sanitätskorps steht der General-Stabsarzt er Armee als Chef besselben.

#### §. 2.

Der Generalarzt eines Armeekorps leitet den Verband, welchen tie Militärärzte seines Korpsbereiches, ohne Rücksicht auf ihre Vermendung bei den Truppen in den Garnisonen oder bei militärischen Instituten, bilden. Für die Ergänzung dieses Theiles des Sanitäts-

torps hat ber Rorps. Generalarzt besonders zu wirken.

Der älteste im Stabsquartier garnisonirende Ober Stabsarzt jeter Division fungirt als Divisionsarzt. Derselbe ist der technische Rathgeber des Divisionskommandeurs und leitet den Sanitätsdienst in der Division nach Maßgabe der Seitens des Kriegsministers zu erlassenden Instruktion. Er verbleibt gleichzeitig in seinen regimentsärztlichen ze. Funktionen.

Die Divisionsärzte sind aus der Rlasse ber Ober-Stabsärzte mit

Rajorsrang zu entnehmen.

Die Sahl ber Letteren ist zu vermehren, sobalb dies die Etatsn. Verhältnisse gestatten. In der Marine übt der Generalarzt der Marine die in dieser Berordnung für die Korps. Generalärzte vorgesehenen Funktionen, während die Marine. Stationsärzte eine den Divisionsärzten analoge Stellung haben.

#### Sweiter Abschnitt.

### Ergänzung bes Sanitäts. Offizierkorps.

#### **S.** 3.

Das Sanitäts. Offizierkorps erganzt sich:

1. burch Mediziner, welche in den militärärztlichen Bilbungs anstalten ausgebildet worden find;

2. durch Mediziner, die in der Erfüllung ihrer allgemeinen

Dienstpflicht begriffen sinb;

3. durch solche, welche ihre ärztliche Qualifikation auf Universitäten erlangt haben und zum Dienst auf Beförderung eintreten.

## 1. Dienstverhältnisse ber Böglinge ber militararzt. lichen Bilbungsanstalten.

§. 4.

Die jungen Leute, welche in die militärärztlichen Bilbungsanstalten aufgenommen werden, dienen im 1. Sommersemester ihres Studiums (1. Upril bis 1. Oktober) 6 Monate mit der Waffe. Sie haben nach Ablauf dieser Dienstzeit ein von den militärischen Vorgesetzen ausgestelltes Dienstzeugniß beizubringen, in welchem ausgesprochen wird, daß sie nach ihrer Führung, Dienstapplikation, Charakter und Besinnung für würdig, sowie auch nach dem Grade der erwordenen Dienstkenntnisse für qualisizit erachtet werden, dereinst die Stellung eines militärischen Vorgesetzten im Sanikätsdienst zu bekleiden. Diezenigen Studirenden, welche das Dienstzeugniß nicht erlangen, können aus der Unstalt entlassen werden.

Rach Beendigung der Studien werden die Zöglinge der militärärztlichen Bildungsanstalten durch den General-Stabsarzt der Armer, behufs Ableistung des Restes ihrer allgemeinen Dienstpflicht, als Unterärzte bei einem Truppentheile angestellt. Un die Ableistung der allgemeinen Dienstpflicht schließt sich für genossene Ausbildung auf den militärärztlichen Bildungsanstalten eine besondere Dienstpflicht an.

Nachdem diese Mediziner die Staatsprüfungen bestanden haben, wird halbjährlich eine gewisse, dem Bedürfniß und dem Raume entsprechende Anzahl von ihnen in das Charité-Arantenhaus zu Berlin kommandirt, um dort die für ihre erhöhte Ausbildung als Militärärzte reservirten Stellen wahrzunehmen. Die Auswahl für dies, ein Jahr andauernde, Kommando trifft der Chef des Militär-Medizinal-wesens.

#### 2. Dienstverhaltnisse ber auf Universitäten ausgebilbeten Mebiziner.

**§**. 5.

Mediziner, welche ihre Studien auf Universitäten zurücklegen, leinen ihrer Dienstpslicht bei einem selbstgewählten Truppentheil enterder ganz mit der Wasse oder während der ersten 6 Monate mit der Wasse und nach Absolvirung der Staatsprüsungen während der ibrigen 6 Monate als Arzt genügen.

Die sechsmonatliche Dienstzeit mit ber Wasse kann von ihnen in sedem Semester ihres Studiums absolvirt werden; diejenigen, welche tu übrigen 6 Monate nach erlangter Approbation als Arzt abzudienen sich verpflichten, haben hierzu einen Ausstand über das 23. Lebens-

jahr hinaus zu erhalten.

Mediziner, welche diesen Ausstand erhalten haben, melden sich sich erlangter Upprobation zur Einstellung als ein jährig freistilliger Arzt bei dem Generalarzt des Armeekorps, in dessen Lienstbereich sie einzutreten wünschen. Sie haben zwar nicht die unbedingt freie Wahl der Garnison und des Truppentheils, es soll jedoch ihren Wünschen in Beziehung auf die Garnison möglichste Berücksichtigung durch den ihre Einstellung bewirkenden Korps. Generalarzt zu Theil werden.

Bei der Entlassung aus dem aktiven Militärdienst wird den einzihrig freiwilligen Aerzten ein Zeugniß des Korps Generalarztes auszestellt, welches sich darüber ausspricht, ob der Betreffende während
inner Dienstzeit zur Beförderung im Sanitätskorps sich geeignet ge-

ingt hat (Qualifikationsattest).

Mediziner, welche ihre allgemeine Dienstverpslichtung als Einjährigstreiwillige mit der Wasse abgeleistet haben und in den Beurlaubtenstand übergetreten sind, können nach Absolvirung der Staatsprüsungen
sederzeit bei dem Generalarzt des betressenden Armeekorps ihre Ernennung zum Unterarzt des Beurlaubtenstandes in Antrag bringen. Ob
riesem Antrage stattzugeben, wird sich wesentlich nach den Zeugnissen
richten, welche der betressende Mediziner in seinem aktiven Militärverkaltniß erworben hat.

3. Dienstverhältnisse ber auf Universitäten ausgebilbeten und auf Beförberung eintretenden Mediziner.

**§**. 6.

Einjährig-freiwillige Aerzte, welche auf Beförberung im Sanitätstorvs bienen wollen, können, wenn sie das Dienstzeugniß (cfr. S. 4) erworben haben, nach vierwöchentlicher Dienstzeit von dem betressenden korps. Generalarzt zur Anstellung als Unterarzt bei dem Generalstabsarzt der Armee in Vorschlag gebracht werden. Durch diese Anskellung erwächst dem betressenden Arzte ein Anspruch auf das Gehalt n. seiner Charge; mit Rücksicht hierauf hat berselbe, bevor seine besi-

nitive Anstellung erfolgt, sich in einem Kapitulationsprotokoll zu ver pflichten, außer seiner allgemeinen einjährigen Dienstpflicht noch wird bestens ein Jahr im stehenden Heere als Arzt zu dienen.

Rach erfolgter Unstellung können die Unterärzte überall verwant

werben, wo der Bebarf an Nerzten fich geltend macht.

#### 4. Die Bahl jum Affistenzarzte.

a. Unterärzte bes aftiven Dienststanbes.

#### S. 7.

Die Unterärzte bes aktiven Dienststandes können, sofern sie die Staatsprüfungen absolvirt haben, nach dreimonatlicher Dienstleistung bei der Truppe, auf Antrag des rangältesten ärztlichen Vorgesesten und nach eingeholter schriftlicher Genehmigung des Kommandeurs der Truppentheils durch den betreffenden Divisionsarzt (§. 2) zur Wabizum Assistanzete vorgeschlagen werden.

Wird der seiner Anciennetät nach älteste Unterarzt von den Kommandeur oder dem Arzte des Truppentheils nicht für geeignet zur Beförderung erachtet, so wird der nächstsolgende zur Wahl gestellt und bei dem, durch den General Stabsarzt Allerhöchsten Orts zu machenden Vorschlage, alsbann das Sachverhältniß ausein.

andergesett.

#### **§**. 8.

Die Bahl erfolgt in einer burch ben Divisionsarzt auzuberaumenden Versammlung der in seiner Garnison befindlichen, im Oshizierrange stehenden Militärärzte der Division, sowie der Aerzte der nicht im Divisionsverbande stehenden Truppentheile, Behörden zc. Legtere Aerzte werden zu diesem Zwecke durch die Korps. Generalärzte ein für allemal den Divisionen zugetheilt. Ueber den Verlauf der Wahlverhandlung ist ein Protosoll auszunehmen. In der Marine bilden die Aerzte dei der Marinestationen einen gemeinsamen Wahlverdand. Der älteste Marine Stationsarzt leitet die Wahl. Zur Grund lage für die Beurtheilung der Würdigkeit des zu Wählenden diens neben der Erklärung des Truppenkommandeurs (§. 7) ein Zeugniß des Regiments. 2c. Urztes, welches auszusprechen hat:

daß der Vorgeschlagene sowohl seiner Führung und Dienstapplikation, als auch seiner, den Unsichten der Standesgenossen entsprechenden moralischen Eigenschaften halber, zur

Beforberung pflichtmäßig empfohlen werbe.

Die außerhalb des Wahlortes garnisonirenden Aerzte der Divission haben ihre Stimme schriftlich, zustimmenden Falles durch Vollziehung des Wahlprotokolls abzugeben.

#### **S.** 9

Durch die Wahl erklären die Aerzte der Division, daß sie den Vorgeschlagenen für würdig erachten, in ihre Mitte zu treten.

Findet sich in dem Wahlkorper eine Meinungsverschiedenheit, so nd folgende Källe zu unterscheiben:

- a) ist die Majorität gegen die Beförderung des Vorgeschlagenen, so wird der betreffende Unterarat ohne Beiteres aurudgeftellt;
- b) ift dagegen die Minorität, ober find felbst nur einzelne Mitglieber gegen die Bahl, so haben die betreffenden Verzte ihre abweichende Ansicht zu motiviren, und ber Korps. Generalarzt befindet, ob dieselbe zu beruchsichtigen ist. Demgemäß formulirt er ben Beförberungsvorschlag unter Dar-legung ber Gründe ber Minorität.

#### **S**. 10.

Die jur Bahl nicht Vorgeschlagenen ober in ber Bahl nicht Bekhenden bienen nach Maßgabe ihrer Dienstverpflichtung in ber ernenten Charge weiter.

Es ist jeboch gestattet berartige Aspiranten später zur Wahl zu

klien, sobald fie dazu für geeignet gehalten werben.

#### **S.** 11.

Die Anciennetät ber Vorzuschlagenben wird burch bie Anstellung als Unterarzt, fi gleichzeitiger Anstellung mehrerer Individuen in meier Charge, burch bas Datum bes Zeugnisses über bie Ablegung ter Staatsprüfung, bei gleichem Datum bieses Zeugnisses burch bas kbensalter bestimmt, bergestalt, baß bas altere Datum, resp. bas lebere Lebensalter, die ältere Unciennetät verleiht.

#### b. Unterärzte bes Beurlaubtenftanbes.

#### **S**. 12.

Die Unterärzte bes Beurlaubtenstandes konnen bas für die Wahl um Usfistenzarzt erforberliche Zeugniß bes Regiments. 2c. Arztes (S. 8) mweber burch eine freiwillige 6 wochentliche Dienstleistung, als Untermit mit Gehalt bei einem Truppentheile, erwerben, ober bei einer in kelge der Dienstverpstichtung stattgehabten Einziehung. Sobald sie im Benge bieses Beugnisses sich befinden, erfolgt die Prasentation zur Bahl nach ben Bestimmungen bes S. 7.

Merzte, welche ihrer Dienstpflicht mit der Waffe genügt haben, und dem Beurlaubtenstande als Offiziere angehören, sind — im Falle mes gewünschten Uebertritts in bas Sanitatskorps — ber Wahl juni Isistenjargt nicht unterworfen; es ist für sie beshalb auch bas Beug.

uß bes Regimentsarztes (S. 8) entbehrlich.

Unmittelbar nach erfolgter Aufnahme in das Sanitätskorps muffen sie jedoch vier Wochen in einem, von dem betreffenden Korps-Beneralarzt zu bestimmenben Lazarethe Dienste leisten (S. 24).

nitive Anstellung erfolgt, sich in einem Kapitulationsprotokoll zu ver pflichten, außer seiner allgemeinen einjährigen Dienstpflicht noch min bestens ein Jahr im stehenden Heere als Arzt zu dienen.

Rach erfolgter Anstellung konnen die Unterärzte überall verwaud

werben, wo ber Bebarf an Aerzten fich geltend macht.

#### 4. Die Bahl jum Affistenzarzte.

n. Unterärzte bes aftiven Dienststanbes.

#### §. 7.

Die Unterärzte bes aktiven Dienststandes können, sofern sie die Staatsprüfungen absolvirt haben, nach dreimonatlicher Dienstleistung bei der Truppe, auf Antrag des rangältesten ärztlichen Vorgesesten und nach eingeholter schriftlicher Genehmigung des Kommandeurs ber Truppentheils durch den betreffenden Divisionsarzt (§. 2) zur Wabijaum Ussistenzarzte vorgeschlagen werden.

Wird der seiner Anciennetät nach älteste Unterarzt von dem Kommandeur oder dem Arzte des Truppentheils nicht für geeig net zur Beförderung erachtet, so wird der nächstsolgende zur Wahl gestellt und bei dem, durch den General Stabsarzt Allerhöchsten Orts zu machenden Vorschlage, alsbann das Sachverhältniß ausein-

andergesett.

#### **§**. 8.

Die Wahl erfolgt in einer durch den Divisionsarzt auzuberaumenden Versammlung der in seiner Garnison besindlichen, im Oskisterrange stehenden Militärärzte der Division, sowie der Aerzte der nicht im Divisionsverbande stehenden Truppentheile, Behörden 2c. Lettere Aerzte werden zu diesem Zwecke durch die Korps. Generalärzte ein für allemal den Divisionen zugetheilt. Ueber den Verlauf der Wahlverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen. In der Marine bilden die Aerzte dei der Marinestationen einen gemeinsamen Wahlver dand. Der älteste Marine Stationsarzt leitet die Wahl. Zur Grundlage für die Beurtheilung der Würdigkeit des zu Wählenden dient neben der Erklärung des Truppenkommandeurs (§. 7) ein Zeugniß des Regiments. 2c. Urztes, welches auszusprechen hat:

daß der Vorgeschlagene sowohl seiner Führung und Dienstapplikation, als auch seiner, den Ansichten der Standesgenossen entsprechenden moralischen Eigenschaften halber, zur

Beforberung pflichtmäßig empfohlen werbe.

Die außerhalb bes Wahlortes garnisonirenden Aerzte ber Division haben ihre Stimme schriftlich, zustimmenden Falles durch Vollziehung des Wahlprotokolls abzugeben.

#### **S**. 9.

Durch die Wahl erklären die Aerzte der Division, daß sie ben Vorgeschlagenen für würdig erachten, in ihre Mitte zu treten.

Findet fich in dem Wahlforper eine Meinungsverschiedenheit, so mb folgende Falle ju unterfcheiben:

- a) ist die Majorität gegen die Beförberung des Vorgeschlagenen, so wird der betreffende Unterarat ohne Weiteres aurudaestellt;
- b) ift dagegen die Minorität, ober find selbst nur einzelne Mitglieber gegen bie Bahl, fo haben bie betreffenben Werzte ihre abweichenbe Ansicht zu motiviren, und der Korps. Generalarzt befindet, ob biefelbe zu berudsichtigen ift. Demgemäß formulirt er ben Beforderungsvorschlag unter Darlegung ber Grünbe ber Minorität.

#### **S.** 10.

Die jur Bahl nicht Vorgeschlagenen ober in ber Bahl nicht Beichenden dienen nach Maßgabe ihrer Dienstverpflichtung in der erkenten Charge weiter.

Es ist jedoch gestattet berartige Aspiranten später zur Wahl zu

kilen, sobalb fie bazu für geeignet gehalten werben.

#### S. 11.

Die Anciennetat der Vorzuschlagenden wird durch die Anstellung als Unterarzt, f'i gleichzeitiger Unstellung mehrerer Individuen in biefer Charge, burch bas Datum bes Zeugnisses über bie Ablegung ter Staatsprufung, bei gleichem Datum biefes Beugnisses burch bas Erbensalter bestimmt, bergestalt, baß bas altere Datum, resp. bas bebere Lebensalter, die ältere Unciennetät verleiht.

#### b. Unterärzte bes Beurlaubtenstanbes.

#### **S**. 12.

Die Unterärzte bes Beurlaubtenstandes konnen bas für die Wahl um Affistenzarzt erforberliche Zeugniß bes Regiments. ac. Arztes (S. 8) mtweber durch eine freiwillige 6 wochentliche Dienstleistung, als Unteraut mit Behalt bei einem Truppentheile, erwerben, ober bei einer in Folge der Dienstverpslichtung stattgehabten Einziehung. Sobald sie im Bente bieses Beugnisses sich befinden, erfolgt bie Prasentation zur Babl nach ben Bestimmungen bes S. 7.

Merate, welche ihrer Dienstpflicht mit ber Baffe genügt haben, und bem Beurlaubtenstande als Offiziere angehören, sind — im Falle rmes gewünschten Uebertritts in bas Sanitatsforps — ber Wahl zum Istifftenzarzt nicht unterworfen; es ist für sie beshalb auch bas Zeugzig bes Regimentsarztes (§. 8) entbehrlich.

Unmittelbar nach erfolgter Aufnahme in bas Sanitatskorps wuffen sie jedoch vier Wochen in einem, von dem betreffenden Korps-Ieneralarzt zu bestimmenden Lazarethe Dienste leisten (§. 24).

#### Dritter Abschnitt.

## Rang. und Dienstverhältnisse ber Mitglieber bes Sanitätskorps.

1. Rangverhältniffe und Rompetengen.

**S.** 13.

Die Militärärzte find Personen bes Solbatenstanbes:

ber einjährig-freiwillige Argt,

ber Unterarzt,

steben im Range bes Portepee - Unteroffiziers;

der Ussistenzarzt 2. Klasse im Range des Sekonde-Lieutenants,

ber Assistenzarzt 1. Rlasse im Range bes Premier-Lieute nants,

ber Stabsarzt,

ber Ober Stabsarzt 2. Rlasse

im Range des Hauptmanns; letterer mit dem Pensionsanspruch eines Hauptmanns 1. Klasse;

ber Ober-Stabsarzt 1. Klasse,

ber Lazareth. Direktor,

der Divisionsarzt

im Range bes Majors;

ber Generalarzt zweiter Klasse im Range bes Oberst-Lieutenants;

von diesen haben die der mittleren Gehaltsklasse den Servis., Reise-kosten., Tagegelder., Pensions. 2c. Unspruch eines Regiments. Kommandeurs;

ber Generalarzt 1. Rlasse im Range bes Obersten;

ber General. Stabsarzt ber Armee im Range eines General-Majors.

Der militärische Rang begründet für die Militärärzte den Anspruch auf die Pensionssähe, den Servis, die Reisekosten, Tagegelder und Umzugsentschädigung, sowie die Kommandozulage der korrespondirenden Militärcharge, damit aber gleichzeitig die Verpslichtung, Gestaltsabzüge (auch zur Kleiderkasse) event. nach den Sähen zu leisten, wie sie von den entsprechenden Chargen entrichtet werden. (cfr. Reselement über die Geldverpslegung der Truppen im Frieden.)

Die Unterärzte, welche burch ben General-Stabsarzt mit der Wahrnehmung vakanter Ussistenzarztstellen beauftragt werden, erhalten das Gehalt dieser Stellen. Für Vertretung manquirender Ussistenzärzte wird den einjährig-freiwilligen Uerzten das Gehalt der Unterärzte gewährt, wenn sie zu diesem dienstlichen Zwecke außerhalb

ber Garnison ihrer Wahl eingestellt ober verwendet werben.

#### 2. Die Dienftverhaltniffe.

Burfchen.

#### §. 14.

Den Militärärzten mit Offizierrang werben Solbaten aus Reihe w Slied nach Maßgabe bes S. 6 des II. Abschnittes ber Instrukm, betreffend den Garnisondienst vom 9. Juni 1870, als Burschen stellt.

#### Disziplin.

#### §. 15.

Die Sauitätsoffiziere sind Vorgesetzte ber Unterofsiziere und Soluten, sowie in den Lazarethen Vorgesetzte des pharmazeutischen, des kirter und Beamtenpersonals.

Sobald ein Unterarzt in unmittelbare bienstliche Beziehung zu ben orgenannten Militarpersonen zc. gesetzt wirb, tritt auch er zu bensel-

m in ein Borgeseptenverhaltniß.

Den Sanitätsoffizieren gebühren, sobald sie in Unisorm erscheinen, wn einzelnen Mannschaften, Posten und beren Ablösungen, dieselben nilitärischen Strenbezeugungen wie den Offizieren des entsprechenden Ranges.

#### **S.** 16.

Behufs Aufrechthaltung ber Disziplin in ihrem Dienstbereiche nind:

1. bem General . Stabsarzt ber Urmee,

2. den Korps. und Etappen Generalärzten und dem Subdirektor des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, sowie

3. ben Divisionsärzten und ben Marine-Stationsärzten,

4. ben Chefärzten der Kriegs. und Friedenslazarethe und den Stabsärzten der Sanitäts. Detachements,

bie Dikziplinar. Strafgewalt

ad 1 eines Divisions,

ad 2 eines Regiments.,

ad 3 eines nichtselbstständigen Bataillons - Rommandeurs,

ad 4 eines nicht betachirten Rompagnie. Chefs

beigelegt.

stür die Ausübung bieser Strafgewalt ist die Allerhöchste Diszielinar Strafordnung für das Heer vom 31. Oktober 1872 resp. für die Marine vom 23. November 1872 und das Geset vom 21. Juli 1852 auch in Bezug auf die zu verhängenden Disziplinarstrafen maßigend.

§. 17.

Der Disziplinar. Strafgewalt der genannten ärztlichen Vorgespien innerhalb ihres Dienstbereichs find unterworfen:

Die Militärärzte im Offizierrange, die Unterärzte, einjährte freiwilligen Aerzte, die Eleven der militärärztlichen Bildungsanstalter die Lazarethgehülfen, die militärischen Krankenwärter, die Pharmazer ten und das Beamtenpersonal der Lazarethe.

Die Chefärzte ber Felblazarethe haben auch über bie zum Dien bei ben Felblazarethen bestimmten und in benselben befindlichen Unter

offiziere und Mannschaften Disziplinar. Strafgewalt.

#### **S.** 18.

Sammtliche Militärärzte sind der Disziplinargewalt ihrer unmit telbaren Militärvorgesetten im gleichen Maße unterstellt, wie be Ofsiziere resp. Portepee-Unterofsiziere.

#### §. 19.

Es fallen zunächst unter die Disziplinar. Strafgewalt ber ärzilichen Vorgesetzen: alle gegen ihre Autorität begangenen Vergeher ingleichen die Verstöße gegen Vorschriften, welche für den Dienst de Krankenpslege gegeben sind, wenn sie von einem der im §. 17 bezeich

neten Untergebenen begangen werben.

Alle anderen Disziplinarvergehen vorerwähnter Personen unter liegen grundsätlich der Bestrafung durch den Militärvorgesetzten; hier durch soll jedoch die Aufsicht der ärztlichen Instanzen über die sitt liche Führung aller Mitzlieder des Sanitätskorps keineswegs auszeschlossen, vielmehr ihnen ausdrücklich die Besugniß beigelegt werden auch in dieser Beziehung event. im Disziplinarwege einzuschreiten.

#### **S.** 20.

Die militärischen und die ärztlichen Vorgesetzten haben von jeder gegen einen ihrer gemeinschaftlichen Untergebenen verhängten Disziplinar bestrafung sich gegenseitig Mittheilung zu machen, insofern die Strafnicht blos in einem Verweise besteht.

#### Beforberung und Berfehung.

Im Allgemeinen.

#### §. 21.

Die Anstellung als Unterarzt (§. 6) und erforberlichen Falls die Versehung bieser Aerzte geschieht auf den Antrag des Korps-General

arzies burch ben General-Stabsarzt ber Armee.

Beförberungen von Militärärzten und Versetzungen der im Offizierrange stehenden Aerzte erfolgen, auf den Vorschlag des General Stadsarztes der Armee, durch Se. Majestät den Kaiser und König. Gleich den korrespondirenden Militärchargen erhalten auch die Militärärzte Patente als Ausweis der stattgehabten Beförderung.

Versetzungen, mit benen eine Beförberung nicht verbunden ist treten nur ausnahmsweise in besonders motivirten Fällen ein, um der uwickelung naher Beziehungen ber Aerzte zu ihren Truppentheilen dt hinderlich zu sein.

#### Die Mergte bes aftiven Dienftftanbes.

#### §. 22.

Bei ben Vorschlägen zum Aufruden ber Militärärzte in höhere bergen und Dienststellungen ist möglichst bie Unciennetät zu berud-

stigen.

Har die Ernennung zum Ober-Stabsarzt ist die Ablegung eines spisch militärärztlichen Examens Bedingung; dagegen soll die Abitung des Physikatsexamens für diese Beförderung weder geboten in, noch einen Vorzug begründen. Für diesenigen Aerzte sedoch, elde die Physikatsprüfung dis zu dem in der Verordnung vom D. Februar 1868 festgesetzten Termin abgeleistet haben, dient dieselbe Kachweis der wissenschaftlichen Qualisikation zum Ober-Stabsarzt. in Zeitpunkt, zu welchem die obenerwähnte militärärztliche oder die hvistatsprüfung absolvirt worden ist, hat auf die Anciennetät, also ist Beförderung zum Ober-Stabsarzt, keinen Einsluß.

Aerzte, welche ber vorstehend bezeichneten Anforderung nicht ent- .
nechen, verzichten baburch auf ihre Beförderung zum Ober-Stabs-

lait.

Das Avancement außer der Tour ist nur für Aerzte des Diensteundes und nur in besonders begründeten Fällen in Antrag zu ringen.

**§**. 23.

Die Militärärzte werben in den Ranglisten derjenigen Stäbe und imprentheile zc. geführt, bei denen sie Dienste leisten.

#### Die Aerzte bes Beurlaubtenstandes.

#### §. 24.

Zu dem Uebertritt in den aktiven Sanitätsdienst bedürfen die benen und Assistenzärzte, sowie event. die Offiziere (§. 12) des Bertaubtenstandes der Allerhöchsten Genehmigung. Bei Ertheilung der Aben wird ihre Anciennetät mit Berücksichtigung der aktiven Dienstin, der Qualisitation und des Lebensalters, nach Anhörung des kmeral-Stabsarztes der Armee festgestellt.

Die Affistenz. und Stabsärzte des Beurlaubtenstandes werden, 1 den Grenzen des Etats der mobilen Armee, zur Beförderung gleichemig mit ihrem im aktiven Dienste besindlichen Hintermanne vorgebligen, vorausgeset, daß sie den Bedingungen entsprechen, an deren

hidlung bas Avancement gefnüpft ift.

Useistenzätzte des Beurlaubtenstandes dürfen nur dann zur Beiterung in Vorschlag gebracht werden, wenn sie vorher freiwillig un vierwöchentlichen Kursus in der chirurgischen Anatomie und in w Operationsübungen durchgemacht haben.

Bis die Einführung solcher Kurse bewirkt sein wird, soll bi vierwöchentliche freiwillige Dienstleistung bei einem Cazarethe obe Truppentheile gleiche Berechtigung gewähren.

Die Korps Generalärzte werden auf bezügliche Melbungen be Alsistenzärzte deren Zutheilung an Lazarethe oder Truppen anordnen

Während der hierdurch bedingten Aktivität erhalten die qu. Aerst die Kompetenzen ihrer Charge. Ueber das Resultat dieser von te Einzelnen abgeleisteten Uebungen haben die Korps. Generalärzte viertel jährlich an den General. Stabsarzt der Armee zu berichten.

Die Beförderung zum Ober-Stabsarzte ist auch für die Aerzt bes Beurlaubtenstandes von der Ableistung der militärärztlichen res

Physikatsprüfung (S. 22) abhängig.

Die resp. Aerzte des Beurlaubtenstandes finden Aufnahme in de Rangliste des Landwehrbataillons, in dessen Bezirk sie ihren Wohnst haben.

#### Melbungen.

#### §. 25.

Die Militärärzte sind verpflichtet, ihren im Garnisonorte befint . lichen militärischen und ärztlichen direkten Vorgesetzten, alle, ihre Perse betreffenden dienstlichen Melbungen mündlich abzustatten.

Schriftliche Melbungen in perfonlichen Angelegenheiten fin

untersagt.

## Verleihung von Auszeichnungen. S. 26.

Nach 25 jähriger vorwurföfreier Dienstzeit sind die im Offizie range stehenden Aerzte des aktiven Dienststandes zur Verleihung de goldenen Dienstkreuzes, in Vorschlag zu bringen. Diese Vorschläg sind mit denen für die Offiziere zusammen an das Kriegsministerius resp. an die Admiralität zu reichen. Die Anträge auf Gewährun aller anderen Auszeichnungen werden auf dem militärischen Instanze wege dem General-Stabsarzt der Armee übermittelt.

## Entlassung und Verabschiebung. S. 27.

Die Entlassung resp. Aussertigung der Entlassungspapiere be einjährig freiwilligen Aerzte verfügen fortan die Rorps Generalärzt die Entlassung resp. Verabschiedung der Unterärzte des aktiven Dienstandes ordnet nach Maßgabe ihrer Dienstverpslichtung resp. ihr Pensions und Versorgungsansprüche der General Stabsarzt durmee an.

Bu der Entlassung der Militärärzte im Offizierrange ist die Alle höchste Genehmigung erforderlich, welche mittelst Gesuchsliste durch die General Stabsarzt der Armee zu beantragen ist. Die Fesistellung to Invalidität und der Versorgungsansprüche erfolgt nach Maßgabe die Geses vom 27. Juni 1871.

Es find die Invaliditätsatteste zu unterzeichnen:

1. von bem Regiments - 2c. Kommanbeur,

2. von bem Regiments . 2c. Argt,

3. von zwei aktiven Militararzten ber Division, welche Vorber-

leute bes qu. zu Invalidisirenden sind.

Bei Regiments . 2c. Aerzten, welche bie Pensionirung beautragen, ritt bei Unterzeichnung bes qu. Attestes bie Mitwirkung bes Korps. kneralarztes ein.

Invalibitätsatteste ber Generalärzte versehen ber Militärvorgesette mt der General-Stabs-Arzt der Armee mit ihrer Unterschrift als

diden bes Einverftanbniffes.

Die vorgebachten, dur Unterschrift ber Invalibitätsatteste ver-Aichteten Vorgesetzten und Kameraden bilden gleichzeitig die Kommision, welche auf Anordnungen des betreffenden Dilitärvorgesetzten nsammentreten muß, wenn in analoger Anwendung der Allerhöchsten tabinetvordre vom 7. Juli 1828 über die unfreiwillige Dienstentlassung mes Militararates zu berathen ift.

#### Uniform ber Mitglieber bes Sanitatstorps.

#### **S.** 28.

Die bestehende Uniform ber einjährig-freiwilligen Aerzte und ber Unterärzte bleibt im Allgemeinen unverändert, jeded legen biefelben Abselklappen mit filberner Ginfassungstresse und einem golbenen Ustulapstabe nach besonderer Probe, sowie ben Degen ber Infanterie-Iffigiere mit filbernem Offizierportepee an.

Sammtliche oberen und Affistenzärzte tragen ben Waffenrod nach ier für die Ober Stabsärzte maßgebenden Vorschrift. kunlettenfelbe von bunkelblauem Sammet und auf dem Feld-Achselhud wird ber goldene Aestulapstab angebracht. Die Monde ber Epanlettes find glatt und, wie bie Ranbillen ac. berfelben, golben.

Der Belm entspricht ber fur bie Infanterie gegebenen Vorschrift. Der General Stabsarzt ber Armee trägt ben Helm, sowie bas Bein-

leid ber Generale.

In Bezug auf die Uniform, welche ben Verabschiebeten in geignet erscheinenben Fällen aus Gnaben gewährt werben soll, finden bie bezüglichen Allerhöchsten Rabinetsorbres vom 25. Juni 1859 und 3. April 1860 analoge Anwenbung.

Die Aerzte bes Beurlaubtenstandes legen nach Unalogie ber für Lifigiere beffelben gultigen Bestimmungen am Belm und an ber Dute tas Candwehrfreuz an. In Bezug auf die Uniform ber Marinearzte,

blaben bie bisherigen Bestimmungen in Gultigfeit.

#### §. 29.

Die Militärärzte erscheinen im Dienst stets in Uniform und zwar richtet fich ber Anzug berfelben für bie einzelnen Dienstverrichtungen nach ben für die Offiziere maßgebenben Bestimmungen.

Außer dem Dienst dürfen die Militärärzte der Civilkeidung sis bedienen, um in der Ausäbung der Civilprazis weniger beschräuf zu sein.

#### Beurlaubungen ber Militarargte.

**S.** 30.

Sammtliche Militärärzte aller Grabe können nur mit Genehmigun, ihrer Militärvorgesetzten beurlaubt werden. Unter Festhaltung diefet Grundsatzes ist:

ber Regiments - 2c. Arzt befugt, ben ihm untergebenen Ditgliebern bes Sanitätskorps Urlaub bis zu 14 Tagen,

ber Korps. Generalarzt und

der Subdirektor des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Bil helms-Instituts besgleichen dis zu 4 Wochen zu ertheilen

Gesuche um längeren Urlaub bis zur Dauer von 3 Monater unterliegen der Entscheidung des General. Stabsarztes der Armee. Zu einem Urlaube mit ganzem Gehalt auf längere Zeit, als derselbe nach dem Reglement für die Geldverpflegung der Truppen im Frieden zu-lässig, bedürfen die im Offizierrange stehenden Militärärzte des Dienstestandes der Allerhöchsten Genehmigung', welche durch den General Stabsarzt der Armee eingeholt wird.

Hinsichtlich der Befugniß zur Bewilligung von Urland nach bent Auslande sinden die Allerhöchsten Bestimmungen vom 16. Januar 1873 auch auf die militärärztlichen Instanzen analoge Auwendung.

Den Stabsärzten betachirter Bataillone wird die Befugnif ertheilt, die untergebenen Aerzte in bringenden Fällen auf 3 Tage ju beurlauben.

In Betreff der Gehaltskompetenzen bei Beurlaubungen zur Ablegung der Staatsprüfungen bleibt der Erlaß des Kriegsministeriums vom 30. April 1854 in Kraft.

S. 31.

Die Urlaubsgesuche sind an den nächsten militärärztlichen Vor gesetzten zu richten und haben die Angabe zu enthalten, daß ber Militärvorgesetzte keine Bedenken gegen das Gesuch erhoben habe, ber oberen Militärärzten auch die Anzeige, in welcher Weise sie für ihre Vertretung gesorgt haben.

#### Besuche.

**§**. 32.

Rein Militärarzt barf bienstliche Gesuche mit Umgehung seiner nächsten ärztlichen Vorgesetzten an eine höhere Behörde oder gar au bes Raisers und Königs Majestät richten.

Dienstlich unzulässige Gesuche muß ber Borgesette zurüchneisen.

Die Gefuche ber Aerzte finden event. Aufnahme in ber Seiner wieflat bem Raiser und Konige durch ben General-Stabsarzt ber

rnte vorzulegenden Besuchslifte.

Bu Privatgesuchen bebarf es zwar ber Genehmigung bes betrefnten Vorgesetten nicht, diesem ift jedoch von bem Vorhaben Delun maden.

#### Befdwerben.

**S.** 33.

Bezüglich ber Borfchriften über ben Dienstweg und bie Behanbing von Beschwerben sind die besonderen Allerhöchsten Anordnungen số für die Militararzte maßgebend.

#### Rrantheitsfälle.

**6**. 34.

Die Unterärzte ber Urmee haben benselben Anspruch auf bie Auf. ahme und die bamit verbundene kostenfreie Behandlung und Ver-Acquing in die Militär-Friedenslazarethe, wie die in S. 143 des Rulements für die Friedenslazarethe ad a benannten Militarperfonen. Bir f. 144 a. a. D. wirb ad a bem entsprechenb geanbert. Die kerückschung ber Bataillons. und Garnisonarzte (S. 145 ad d a. O.) zur Aufnahme in die Lazarethe erlischt, ba diese Stabsärzte 1 den Rang ber Hauptleute getreten find.

#### **S.** 35.

Ertrantt ein Militärarzt, so veranlaßt ber hiervon benachrichtigte Edwebel resp. der Adjutant des Truppentheils den Rapportvermerk

a Erkanduna.

Der Militarvorgesetzte ist berechtigt, die Aufnahme ber einjährigmwilligen Aerzte und ber Unterärzte in das Lazareth zu verlangen, m Merate im Offizierrange aber burch ben ihm beigegebenen Militarm besuchen zu laffen, um ftets von bem Krankheitszustande berselben kantniß zu haben. Bierdurch wird jedoch biesen erkrankten Militar. inten die freie Wahl des sie behandelnden Arztes nicht beschränkt.

#### Todesfälle.

**S.** 36.

Bon dem Ableben eines Arztes im Offizierrange hat der betrefimte Militärbesehlshaber auf dem Instanzenwege dem Generalkom-nando, der vorgesetzte Arzt dem Korps. Generalarzt, dieser dem kmeral. Stabsarzt ber Armee Melbung zu machen und zwar unter ängabe ber näheren Umstände.

Bei bem Tode eines einjährig-freiwilligen Arztes ober eines interarztes genügt die Anzeige an die ärztlichen höheren Vorgesetten. abtheilung (Bataillon, Regiment, Abtheilung) befindlichen Offizier und Militärbeamte zu unterziehen.

#### **S.** 42.

Unterftüt ungsfonbs.

Uffistenzärzte und Stabsärzte haben Unspruch auf Theilnahme a

bem Offizier-Unterstützungsfonds ihres Truppentheils.

Die Antrage auf Unterstützungen für die Militärärzte des Bend laubtenstandes, sowie für Aerzte des stehenden Heeres, welche nacht Obigem auf den Fonds eines Truppentheils kein Anrecht haben, gelangen durch den betreffenden Korps. Generalarzt zur Entscheidung der Kriegsministeriums.

Bei dem medizinisch-chirurgischen Friedrich Wilhelms-Institut' besteht ein besonderer, nach den Vorschriften der bezüglichen allgemannen Instruktion vom Jahre 1845 zu verwaltender Unterstützungsfenkt

Berlin, ben 31. Dezember 1872.

Der Kriegs Minister.
Gr. v. Roon.

Der Chef ber Ubmiralität.

### luszug aus den Ausführungs-Bestimmungen.

ad S. 2. Die Uebertragung der divisionsärztlichen Funktionen zeh. der Funktionen des Marine. Stabsarztes an den betreffenden der Stabsarzt I. Klasse erfolgt auf Vorschlag des General. Stabsuchts der Armee durch Allerhöchste Genehmigung.

Den Divisionsärzten als Zwischeninstanz zwischen ben Reginents. 2c. Aerzten und ben Korps. Generalärzten werben folgende

finnttionen übertragen:

1. Sie sind die ärztlich technischen Referenten der Divisions-Kommandeure und in entsprechenden Fällen deren ausführende Organe; sie können auch von denselben in besonderen

Sallen mit Inspizirungen beauftragt werben.

2. Sie leiten den Sanitätsdienst innerhalb der zur Division gehörigen und der im Bezirk der letzteren dislozirten Truppentheile des Armeekorps, sowie derjenigen Truppentheile, für welche sonst ihnen diese Befugniß ausdrücklich über-

tragen wirb.

3. Die Divisionsärzte übernehmen die Sammlung, Kontrole und Zusammenstellung der bisher direkt an den Generalarzt einzureichenden Eingaben, extl. der Rapport. und Berichterstattung, sowie die Ausstellung der Gesuchklisten. Die Rapport. und Berichterstattung, sowie die Vorrevision der Rapport. und Berichterstattung, sowie die Vorrevision der Unbrauchbarkeits. resp. Invaliditätsatteste und der Rechnungslegung über die Medizinalausrüstung der Schisse.

4. Sie leiten die Wahlen zum Uffistenzarzt in bem Divisions.

bereich resp. Wahlverbande (cfr. §§. 7 und 8).

5. Sie sind Vorsisende der wissenschaftlichen Prüfungskommission für die Aspiranten der militärärztlichen Bildungs-Anstalten.

Als Hülfe bei der Erledigung der hierbei in Betracht kommenden idriftlichen Arbeiten bedient sich der Divisionsarzt eines ihm beim Regiment unterstellten Assistenzarztes und der Lazarethgehülfen.

Die Divisionsärzte find weber zum Lazareth. Stationsblenft, noch

ju ben Erfatgeschäften beranzuziehen.

ad §5. 4 und 5. Mit Publikation dieser Berordnung hat die den Medizinern bisher gewährte Erlaubniß, ihrer einjährigen aktiven Dienstpslicht ganz als Arzt zu genügen, ohne Ausnahme aufgehört.

Die allgemeine aktive Dienstverpflichtung ber Studirenden deej militärärztlichen Bildungkanstalten ist, wie bisher, die einjährige weregte Anstalten überweisen die betreffenden Studirenden Behust; halbiähriger Ausbildung mit der Wasse dem Generalkommando des Garbekorps.

Zum Dienst als einjährig-freiwilliger Arzt bürfen nur diejenigen! Individuen zugelassen werden, welche nach sechsmonatlicher Dienstzeit mit der Wasse das im S. 4 beregte Dienstzeugniß beizubringen im Stande sind. Ist letzteres nicht der Fall, so dienen sie sogleich bie übrigen sechs Monate ihrer attiven Dienstzeit mit der Wasse weiter

Einfährig-freiwillige Aerzte treten nach Vollenbung ihrer aktiven

Dienstzeit als Unterärzte in ben Beurlaubtenstand über.

ad S. 6. Für die mit einjährig freiwilligen Aerzten aufzunehmende Rapitulationsverhandlung ist das unterm 19. Juni 1862 Seitens des Kriegsministeriums festgesetzte Schema anzuwenden, mit den geringfügigen Abanderungen, welche aus dem Dienstverhältniß sich ergeben.

ad S. 7. Als der rangälteste ärztliche Vorgesetzes im Truppentheil wird der Regiments. resp. der Bataillonsarzt selbstständiger Bataillone bezeichnet, bei der Marine der älteste Oberarzt des Marine-

theils.

ad S. 9. Der Korps. Generalarzt hat den Beförderungsvorschlag für einen Unterarzt einzureichen, auch wenn er der bei der Affischenz-Arztwahl ausgesprochenen Ansicht der Minorität beitritt.

ad SS. 12 und 24. Hinsichtlich ber Kompetenzen wird auf tie

Bestimmungen ber bezüglichen Reglements ac. Bezug genommen.

ad S. 13. Die Bezeichnung als Assistenz., Oberstabs. und Benerakärzte I. und II. Klasse tritt mit Publikation dieser Verordnung in Kraft. Für Reisen Behufs Ablegung von Prüfungen werden den Militärärzten Vergütigungen nach Maßgabe der betreffenden, für die Militärchargen gegebenen Bestimmungen gewährt.

ad S. 15. Den nicht speziell erwähnten oberen Beamten ber Lazarethe steht nur ber Chefarzt ober bessen Vertreter als Vorgesetzter

gegenüber.

ad S. 26. Vorschläge zu Auszeichnungen und zu Veränderungen in dem ärztlichen Personal der Marine erfolgen unter Mitwirkung des

Chefs ber Abmiralität.

- ad §. 27. Die Versorgungs. und Pensions. Unsprüche ber einjährig freiwilligen Aerzte und der Unterärzte werden auf Grund von Invalidenlisten durch die Generalkommandos festgestellt und demnächst wird der General. Stabsarzt von dem Resultat dieser Feststellung benachrichtigt. Für das ärztliche Personal der Marine sind die Invaliditätsatteste zu unterzeichnen:
  - 1. von bem Rommanbeur bes Marinetheils,

2. von bem Marine-Stationsargt,

3. von zwei attiven, im Stationsbereich befindlichen Aerzten

ber Kriegsmarine, welche möglichst Vorberleute bes zu In-

validisirenden sind.

Bei Pensionirung eines Marine Stationsarztes tritt bei Untermung des qu. Attestes die Mitwirkung des Generalarztes der Mae ein.

ad S. 28. Auch auf bem Paletot tragen die einjährig frei-

ligen Aerzte und die Unterärzte Achselklappen.

ad S. 30. Die Genehmigung zur Nachsuchung eines Urlaubs den die Militärärzte bei dem nächsten militärischen Vorgesetzten einschen. Dieser kann bei größerer Entsernung des militärärztlichen rigesetzten und in dringenden Fällen dem untergebenen Militärarzt den Antritt des nachgesuchten Urlaubs auf eigene Verantwortung katten.

ad S. 41. Jur unentgeltlichen Behandlung der Ofsiziere zc. seines Emppentheils ist der betreffende Militärarzt stets verpslichtet, sobald en Ofsizier zc. überhaupt das Verlangen stellt, von dem Arzt der

Emppenabtheilung ärztlich behandelt zu werben.

Diese Berpflichtung bezieht sich auf die Familien der Offiziere

and Beamten nicht.

Alle ber Berordnunge entgegenstehenden früheren Bestimmungen find aufgehoben.

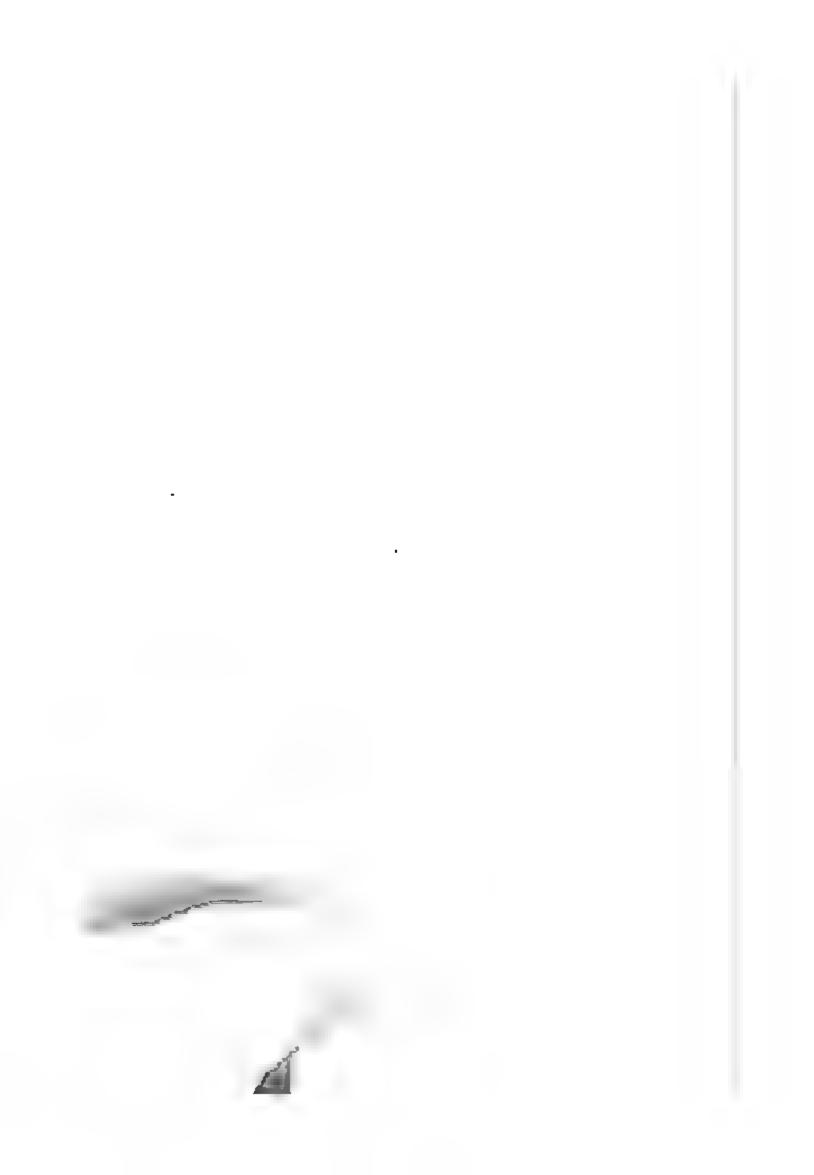

## Auszug aus den Bestimmungen

über bas

# Militär-Veterinärwesen

vom 15. Januar 1874.

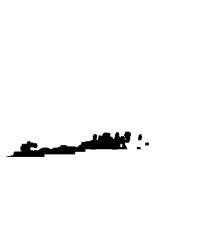

•

.

# Bestimmungen

über bas Militär. Veterinärwesen.

#### Erster Theil.

Die Inspettion des Militär-Beterinärwesens.

# **§**. 1.

Allgemeines.

Das Militär-Veterinärwesen umfaßt den gesammten roßärztlichen Dienst im Heere, die Ausbildung der Roßärzte, die Lehrschmieden und den Husbeschlag. Un seiner Spize steht die Inspektion des Militär-Veterinärwesens. Dieselbe besteht aus dem Inspekteur, welchem ein Lieutenant als Abjutant und ein Schreiber zugetheilt ist. Sie ist dem Kriegsministerium, Allgemeinen Kriegs-Departement, direkt untergeordnet.

#### S. 2. Wirkungskreis.

Der Inspekteur des Militär-Veterinärwesens hat dafür zu sorzen, daß ein wissenschaftlich und militärisch tüchtiges roßärztliches Personal für die Armee herangebildet werde. Er muß bestrebt sein, sich über die Roßärzte eine Personalkenntniß zu verschaffen, die ihn besähigt, für vakante Stellen oder zu Rommandos bei der Militär-Reßarztschule, bei den Lehrschmieden zc. die Geeignetsten vorzuschlagen. Er überwacht, ohne in den Dienst der Truppen einzugreisen, den Seterinärdienst in der Armee und sorgt für die Zusammenstellung von bezüglichem, statistischem Material. Er vertritt als Rommissarius des Kriegsministeriums die Interessen seines Ressorts dei der Thierarzneischule in Berlin. Die Militär-Roßarztschule wird von ihm persönlich geleitet. Die Lehrschmieden sind ihm direkt — die in Gottesaue jedoch nur in technischer Beziehung — unterstellt.

Er muß sich über alle wichtigen Vorkommnisse, Fortschritte, Erstindungen ze. in Bezug auf das Veterinärwesen und den Husbeschlag im In- und Auslande orientirt erhalten, und alle ihm für die Armee bierin nöthig scheinenden Maßregeln anregen. Um in dieser Hinsicht dem jeweiligen Stande der Wissenschaft Rechnung tragen zu können,

stehen ihm für die verschiedenen sächer ber Thierheilkunde wissenschaftliche Konsulenten zur Seite, welche nach seinem Ermessen entweder zu Abgabe von einzelnen Referaten veranlaßt, oder zu einer berathender Kommission vereinigt werden können. Auch kann er Gutachten bei Rohärzte über technische Fragen einfordern. Er muß insoweit sie Kenntniß von der Industrie ze. verschaffen, daß er im Mobilmachung: falle, während des Krieges oder sonst bei außerordentlichem Bedarf zuverlässige Bezugsquellen für Huseisen, Rägel und für Pferdeurzneier anzugeben im Stande ist.

# **S.** 3.

#### Personliche Stellung bes Juspetteurs.

Der Inspekteur hat den Rang eines Regiments-Kommandents Ueber das dei den ihm unterstellten Justituten angestellte ober ker mandirte Personal steht ihm die Disziplinarstrafgewalt und dur Be sugniß Urland zu ertheilen in den für Regiments-Kommandeurr seize sehren Grenzen zu. Er ist Vorgesepter sämmsklicher Rohärzte; Dissi plinarstrafgewalt ze. über dieselben steht ihm jedoch, außer in der

vorangegebenen Berhaltniß, nicht zu (§. 33).

Auf Dienstreisen führt ber Juspekteur die Geschäfte ber Iniveltion in der Regel fort. Er kann babei anordnen, daß die Erleigung unbedeutender, seiner Entscheidung nicht bedürfender Geschäfte zen dem zurückleibenden Abjutanten "Auf Besehle erfolgt. Ift der Inspekteut durch Krankheit, Urland z. verbindert, die Geschäfte der Inspekteut pu führen, oder wird seine Stelle valant, so wird die Bernetung durch das Kriegsminiskerium angeordnet oder Allerhöchken Dulbeautragt.

#### **§** 4.

#### Geschüftliche Beziehungen ber Insvellien.

In allen Angelegenheiten, welche prinzivielle Fragen und Personalien betreifen, verkehrt die Inscettion des Militär-Veterinärzeicht wir dem Allgemeinen Ariegs-Levarrement, im Uedrigen mit desse Ariegen die theilung für die Armeeangelegenheiten B. Der schriftliche Serkehmit den Truppen, den Korns-Rogärzen und den übrigen Assärzte gehr, auch mieweit derselbe die Angärzte der Arislerie und de Trains betrifft (§ 38) durch die Generalsommandes, ausgesommen die Einberufung von Afdiranten zur Lehrschmiede Berlin aber zur Militär-Rogarztschule §§ 11. 14 und 15.

Dit den Lebrichmieden verkehrt die Inspektion birekt.

Ministrium zu wachen hat, legt fie, soweit dreielben solchen Aniel ministrium zu wachen hat, legt fie, soweit dreielben solchen Aniel miassen, monatlich gesammeit vor; Personalien un Form erner Ge

# Zweiter Theil.

# Das roßärztliche Personal.

S. 5.

Eintheilung unb Rang.

Das roßärziliche Personal besteht aus

Rorps · Rogarzten, Ober · Rogarzten, Rogarzten und Unter · Rogarzten.

Die Rorps-Roßärzte und Ober-Roßärzte sind obere Militärmate ohne bestimmten Militärrang. In Bezug auf ihre Rang- und laemeinen Dienstverhältnisse sinden die für Jahlmeister bestehenden enmungen analoge Unwendung.

Die Roßärzte und Unter-Roßärzte, erstere zu den Wachtmeistern er Feldwebeln, lettere zu den Vizewachtmeistern ober Vizeseldwebeln

hlend, gehoren zu ben Personen bes Solbatenftanbes.

Rokärzte rangiren hinter dem jüngsten Wachtmeister ober Feldiebel, Unter-Rokärzte hinter dem jüngsten Vizewachtmeister ober Liefeldwebel des Truppentheils.

#### S. 6. Stellenbefehung.

Für die Besehung der Stellen des roßärztlichen Personals sind ie Verpslegungsetats maßgebend.

Feldbienstfähigkeit ist Bedingung für das Verbleiben in ber tellung eines Rogarztes jeden Grades.

§. 7 2c.

**§.** 8.

Ergänjung.

Das roßärziliche Personal ergänzt sich der Regel nach durch

ikren ber Militär-Roßarztschule.

Thierarzte, welche die thierarztliche Prüfung bestanden haben, imm unter den S. 19 festgesetzten Bedingungen ihrer Dienstverpslichenz als eine oder dreijährigefreiwillige Unter-Roßärzte genügen \ 20).

#### **§**. 9.

Besuch ber Militar-Robarztschule.

Jange Leute, welche sich dem roßärztlichen Berufe widmen wollen in ju ihrer Ausbildung die Aufnahme in die Militär-Roßarztschule wosuchen, mussen:

1. die für die Zulassung zum einjährig freiwilligen Dienst

porgeschriebene Schulbilbung besitzen;

2. den Hufbeschlag insoweit exlernt haben, daß sie barin dim S. 10 vorgeschriebene Prüsung absolviren können;

3. bei ber Kavallerie, ber Artillerie ober bem Train sich in aktiven Dienste befinden und sich gut geführt haben;

4. am 1. November des Aufnahmejahres als Eleven in i Militär-Roharztschule das vierundzwanzigste Lebensjahr nich überschritten und mindestens seit dem Herbst des verhe gehenden Jahres gedient haben (S. 14).

#### **S.** 10.

Mannschaften, welche diesen Bedingungen genügen und die An nahme als Eleven in die Militär-Rogarztschule nachsuchen, sind his spätestens Ende Januar jeden Jahres vom Truppentheil direkt bei die Inspektion des Militär-Veterinärwesens (S. 40) unter Beifügung ste gender Papiere anzumelden:

1. National, Führungsattest und event. Strafverzeichniß,

2. Schulzeugniß,

3. Bericht über die Prüfung im Hufbeschlage, welcher sich to über auszusprechen hat, ob der Examinand darin so we ausgebildet ist, daß er dem Unterrichte auf der Lehrschmiet folgen kann.

Mit Abhaltung dieser Prüfung wird eine Kommissien bestehend aus einem Rittmeister ober Hauptmann und emer Lieutenant, sowie einem Ober-Roharzt ober Roharzt, s

auftragt.

#### §. 11.

Von den S. 10 angemeldeten Mannschaften wird durch die Ispektion des Militär-Veterinärwesens die erforderliche Sahl der a geeignet erachteten zu einem sechsmonatlichen Lehrkursus zur Edschmiede Berlin als Uspiranten einberufen (SS. 4, 43 und 54).

Während des Lehrkursus in der Lehrschmiede verbleiben die Af ranten im Stat ihrer Truppentheile, beziehen aber ihre sämmtlich Geld. und Natural Verpflegungsgebührnisse, welche bei den Truppentheilen erspart berechnet werden, von der Militär-Roharztschule weine Zulage aus dem Stat des genannten Instituts (§. 7 unter 18

#### S. 12 x.

#### **S.** 14.

Nach Beenbigung des Kursus bei der Lehrschmiede kehm Aspiranten, wenn sie nicht etwa sofort Aufnahme in der Milnt Roßarztschule sinden können, zu ihren Truppentheilen zurück, nacht sie zuvor eine Prüfung im Husbeschlage abgelegt haben. Bestehen dieselbe, so erfolgt ihre Aufnahme in die Militär-Roßarztschule Eleven durch die Inspektion des Militär-Veterinärwesens in der gel vom 16. Oktober des saufenden oder des folgenden Jahres (H

16 9), und scheiben sie mit bemselben Tage aus bem Etat ihrer peptentheile aus.

#### S. 15.

saben sich Aspiranten, welche nach Absolvirung des Kursus in nechrschmiede mit der Anwartschaft auf demnächstige Einberusung n Militär-Robarztschule zu den Truppentheilen zurückgekehrt sind, der Iwischenzeit schlecht geführt, so ist darüber vom Truppentheil n Absendung derselben zur Militär-Robarztschule der Inspektion 2 Militär-Veterinärwesens zur weiteren Vestimmung Mittheilung zu aden (SS. 4 und 40). In derselben Weise wird auch hinsichtlich ihre Aspiranten versahren, deren Führung sich in der Zeit zwischen numeldung und der Einbeorderung zur Lehrschmiede wesentlich versiechtert hat.

#### §. 16.

Die Eleven der Militär-Roßarztschule sind Personen des Soldanstandes. Sie genießen unentgeltlichen Unterricht auf der Thierarznschule zu Berlin in Gemeinschaft mit deren Civileleven. Außerdem
chalten sie Löhnung und Bekleidung nach Maßgabe des Stats der Rilitär-Roßarztschule, Verpslegungszuschuß, Unterkunft im Kasernenem derselben und die zum Studium erforderlichen Bücher. Letztere
erten, insoweit sie zum Gebrauch in der Prazis erforderlich sind,
en nach bestandener Prüfung als Unter-Roßarzt aus der Militärdesarztschule in die Armee eintretenden Eleven, ebenso wie eine mit
kestrumenten versehene Verbandtasche, als freies Sigenthum übereben.

#### **§**. 17.

Die Dauer bes Aufenthaltes in ber Militar-Rogarztschule wirb

m Unterrichtsplane ber Thierarzneischule entsprechend geregelt.

Für die Zeit, während welcher die in der Prüfung bestandenen ken aus dem Etat der Militär-Roharztschule — nicht Lehrschmiede – verpstegt worden sind, haben sie, abgesehen von der allgemein Dienstverpslichtung, doppelt so lange aktiv zu dienen (§§. 18 at 27).

Bei ber Berechnung ber Dienstverpstichtung werben die Monate erart abgerundet, daß angefangene Monate außer Betracht bleiben.

Bei ber Pensionirung wird die auf der Militär-Roharztschule ziehrachte Zeit als Dienstzeit mitberechnet (§. 34).

#### **S.** 18.

Für die von den Eleven abzulegende thierärztliche Prüfung, deren kesiehen sie nach Maßgabe des S. 29 der Gewerde-Ordnung vom 1. Juni 1869 — Bundesgesethlatt Nr. 26 pro 1869 — zum Anmuch auf die Approbation zum Thierarzt berechtigt, gewährt der kilitärsistus die Gebühren.

Die Inspektion des Militär-Veterinärwesens kann denjenigen Eleven, welche sich während der Studienzeit durch Fleiß ausgezeichnet haben, nach Absolvirung der Prüfung, Prämien, bestehend aus wissen, schaftlichen Werken, Instrumenten oder Mikrostopen zc. insoweit werkennen, als solches die bereiten Etatsmittel der Militär-Rosarz, schule gestatten (§§. 21 und 22).

Den in der ersten Prüfung nicht bestandenen, auf Zeit zuridzte stellten Eleven kann von der Inspektion das Verbleiben als Eleven in der Militär-Roharztschule bis zur nächsten Prüfung, in der Regel

jedoch nur auf die Dauer eines Semesters, gestattet werben.

Die Kosten einer zweiten Prüfung werden ebenfalls vom Dilitär.

fistus getragen.

Eleven, welche in der ersten oder zweiten Prüfung nicht bekanden haben und nach der ersten Prüfung nicht auf kürzere Zeit zwick. gestellt sind, werden durch die Inspektion des Wilitär-Veterinärwesens ihrem früheren Truppentheil wieder überwiesen, um die ihnen obliegende Dienstverpslichtung mit der Wasse oder als Fahnen- oder Beschlagschmied abzuleisten (§. 17).

In gleicher Weise wird mit Eleven verfahren, welche wegen unzureichender Fortschritte, Trägheit, schlechter Führung oder besonderer

Vergeben von der Militar-Rogaritschule entfernt werben.

Die General-Kommandos können berartige Mannschaften von ber ihnen noch obliegenden besonderen Dienstverpflichtung ganz ober theil-weise nach vorheriger Anhörung der Inspektion entbinden.

#### S. 19.

#### Ableistung ber Dienstpflicht als Unter-Robargt.

Thierarzte, welche ihrer gesetzlichen Dienstpslicht als ein- ober breisährig-freiwillige Unter-Roharzte genügen wollen, haben sich dieserhalk bei einem Kavallerie., einem Feld-Artillerie-Regiment ober bei einem Train-Bataillon, unter Vorlegung der für den ein- oder dreijährigen freiwilligen Dienst nöthigen Papiere und der nach Vorschrift des S. 29 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 — Bundesgesesblatt Nr. 26 pro 1869 — erworbenen Approbation zum Thierargt, direct zu melden (S. 8).

Werben sie feldbienstfähig befunden, so haben sie sich jundchst einer Prüfung im Hufbeschlage vor einer nach S. 10 zusammengesetzten Kommission zu unterziehen. Bestehen sie dieselbe, so kann ihre Einstellung als ein- oder dreisährig freiwilliger Unter-Rogarzt, lettere jedoch nur soweit eine etatsmäßige Stelle frei ist, vom Truppenthei

erfolgen.

Die nothige militärische Ausbildung wird ihnen bemnächst nad

Unordnung der betreffenden Militar Befehlshaber ertheilt.

Von der Einstellung ein und dreijährig freiwilliger Unter Ros ärzte ist der Inspektion des Militär Veterinärwesens Mittheilung z machen (S. 4Q).

Beim Eintritt einer Mobilmachung find einjährig freiwillige Unter-Rogarzte und solche Thierarzte, welche ihrer Dienstpslicht mit ber Waffe genügen, in etatsmäßige Unter-Rogarzt-Stellen zu veresen.

Thierarzte, welche ihre Dienstpflicht mit der Waffe abgeleistet wben, find, fofern fie ben oben gestellten Unforberungen genügen, tei ihrer Entlassung ben Landwehr Behörben als Unter Rogarzte zu

überweisen. \*)

#### **S.** 20.

Bollen freiwillige Unter-Roßärzte nach Ableistung ihrer geset. lichen Dienstpflicht im Dienst verbleiben, und wird solches vom Truprentheil bem bienftlichen Intereffe für ersprießlich erachtet, so ift bagu die Justimmung bes Allgemeinen Kriegs. Departements erforberlich, welche burch bie Inspettion bes Militär-Veterinärwesens einzuholen ift. Dem bezüglichen Untrage ift ein Führungsattest und ein Qualifikationsbeticht beigufügen (S. 8).

#### S. 21. Beforberungen.

Militar - Rogarzt - Eleven, welche bie thierarztliche Prüfung bestanden haben, werden auf Vorschlag ber Inspektion bes Militär-Iderinärwesens zu Unter-Roßärzten ernannt, und in dieser Charge von der genannten Inspektion dem Bedürfniß entsprechend den Truppentheilen überwiesen (SS. 18 und 24).

#### **S.** 22.

Unter-Roßärzte, welche bie thierarztliche Prüfung (S. 18) mit bem Prabitat svorzüglich gute bestanden haben, sind nach einjähriger, mit sehr gute nach zweijahriger und mit sgute nach breijahriger tabelloser Dienstzeit als solche burch ben Truppentheil auf bem Inftanzenwege bei ber Juspektion bes Militar-Veterinarwesens zur Beistderung zum Rofarzt in Vorschlag zu bringen (§6. 24 und 36). Kriegsjahre werden hierbei nicht doppelt berechnet.

Unter . Rogarate, welche außerbem bie Kreis . Thieraratprufung bestanden haben, konnen jedoch bei guter dienstlicher Führung ohne Rudfict auf die Dienstzeit vom Truppentheil zur Beförberung zum Rogarzt vorgeschlagen werben.

Antrage auf Absolvirung der Areis. Thierarztprufung werden, unter Beifügung ber Approbation und eines Führungsattestes, an bie Juspektion bes Dilitär. Veterinarmesens gerichtet, welche fie ber Direktion ber Königlichen Thierarzneischule in Berlin übermittelt.

<sup>\*)</sup> Rofarzie 2c., welche bei ber Garbe-Ravallerie, ber Garbe-Felb-Artillerie und dem Garde-Train-Bataillon gedient haben, find stets zur Provinjial-Reserve (Landwehr) zu entlassen.



letterer ergehen die Entscheidungen an die Inspektion, welche sie ben General-Rommandos mittheilt.

#### **§**. 23.

Diejenigen Roßärzte, welche von ihren Vorgesetzen für qualisim zum Ober-Roßarzt gehalten werden, haben, ehe sie zu dieser Charge befördert werden können (S. 24), einen sechsmonatlichen Lehrunjus bei der Militär-Roßarztschule durchzumachen, und demnächst eine Prüfung zu bestehen. Unmeldungen zu solchem Kursus gehen obne Rücksicht auf die Länge der Dienstzeit der Inspektion des Militär-Veterinärwesens, unter Mittheilung der gegen den letzten Personalen. Vericht des Anzumeldenden eingetretenen Veränderungen, alljährlich zum 1. Mai zu.

Die Einberufungen geschehen alsbann burch die Inspektion tei Militär Veterinärwesens und nach deren eigenem Ermessen zu einem besonders festzusesenden Termine im Herbst (S. 7 unter 2 und 16

und §. 42).

Der Kursus und die Prüfung können mit Genehmigung des Allgemeinen Kriegs. Departements ausfallen, wenn in einem Jahre die Bahl der Angemelbeten zu gering ist ober wenn andere Gründe dassit sprechen.

Die Prüfung am Ende des Kursus ist schriftlich und mündlich und wird vor einer, jedesmal vom Allgemeinen Kriegs. Departement besonders zusammengesetzten Kommission abgehalten. Die näheren Anordnungen trifft dann die Inspektion des Militär. Veterinärwesens.

Nichtbestandene bedürfen zur Wiederholung der Prüfung in einem späteren Jahr der Erlaubnig des Allgemeinen Kriegs Departements.

#### §. 24.

Die Beförderung zum Korps. ober Ober-Roharzt erfolgt burch bas Kriegsministerium, zum Roharzt ober Unter-Roharzt durch bat Allgemeine Kriegs. Departement (§§. 21, 22, 23 und 36).

#### §. 25.

Ueber die Beförderungen (§S. 21 bis 24) werden Seitens det Kriegsministeriums beziehungsweise des Allgemeinen Kriegs-Departements Bestallungen ausgefertigt.

#### S. 26. Verfetungen.

Versetzungen des roßärztlichen Personals werden auf Vorschlag der Inspektion des Militär-Veterinärwesens vom Allgemeinen Kriegs-Departement verfügt.

## **S.** 27.

#### Rapitulationen.

Rapitulationen mit Roßärzten und Unter-Roßärzten werden von den Regiments. ober Bataillons. Kommandeuren nach festgestelltem Sinverständniß der Inspektion des Militär. Veterinärwesens abgeschlossen.

Bur Aufhebung von Kapitulationen und zur Entbindung von der Dienstverpslichtung der Roßärzte und Unter-Roßärzte (S. 17) ist die Genehmigung des Allgemeinen Kriegs-Departements erforderlich.

#### **S.** 28.

#### Verebelichung.

Das roßärztliche Personal bedarf zu seiner Verehelichung der Genehmigung des kommandirenden Generals bezw. des Regiments- oder Bataillons Rommandeurs.

Sinsichtlich ber Korps. und Ober-Roßärzte ist die Ertheilung der Genehmigung nur an die Bedingung zu knüpfen, daß die Brant von tadellosem Lebenswandel ist und daß derselben eine Wittwenpension bei der Militär-Wittwenkasse, den Statuten gemäß, versichert wird. Roßärzten und Unter-Roßärzten kann jene Genehmigung nur ertheilt werden, wenn hinsichtlich der Brant dieselbe Bedingung erfüllt und der Nachweis eines sicher gestellten Privateinkommens von jährlich mindestens 750 Mark gesührt ist. Einnahmen, welche eine etwaige Privatpraxis gewährt, sind dabei außer Betracht zu lassen.

Von erfolgten Verehelichungen des roßärztlichen Personals ist der Inspektion des Militär-Veterinärwesens Mittheilung zu machen

(5. 40).•

#### **§.** 29.

## Dienst bei ber Truppe.

Der Dienst des roßärztlichen Personals bei der Truppe erstreckt sich unter Verantwortlichkeit des Militär-Befehlshabers auf:

- 1. Beaufsichtigung bes Gesundheitszustandes und Behandlung ber Krankheiten ber Königlichen Dienstpferbe;
- 2. Leitung bes Sufbeschlages.

Außerbem ift bas gebachte Personal verpflichtet:

3. etwa nöthig scheinenbe hygienische Maßregeln in Vorschlag zu bringen;

4. Pferbearzneien felbst zu bispenfiren;

- 5. Vorträge vor Offizieren zu halten, sowie praktische und theoretische Uebungen mit benjenigen Unteroffizieren und Mannschaften vorzunehmen, welche in den niederen Theilen der thierarztlichen Geilwissenschaft, in der Pferdekenntniß und im Hufbeschlage unterwiesen werden sollen;
- 6. Fourage und Schlachtvieh zu untersuchen.

#### **§**. 30.

Die Korps. Roßärzte stehen als technischer Beirath zur Berfügung des General-Kommandos, das ihnen nach eigenem Ermessen Aufträge ertheilt, und die bei ihm eingehenden in ihr Jach schlagenden Angelegenheiten, einschließlich der Personalien der Roßärzte aller Grade, zur Bearbeitung überweist.

Es ist Pflicht der Korps-Roßärzte, alle diejenigen Maßregeln ans eigener Initiative zu beantragen, die sie innerhalb des Armee-Korps oder im Allgemeinen im Interesse des Dienstes ihres Ressorts

für nöthig halten.

Sie muffen bestrebt sein, sich ein Urtheil über die Rogarzte bes

Armee-Korps zu bilben und auf beren Fortbilbung hinwirken.

Die von den gesammten Roßärzten des Armee-Korps ausgestellten Rezepte für Königliche Dienstpferde haben sie in Bezug auf die Angemessenheit der Verordnung und die beobachtete Sparsamteit nachträglich zu prüfen, und sämmtliche Rechnungen über Pferdearzneien nach der Arzneitage, nach bestimmten Preiskouranten oder nach den mit den Lieferanten etwa abgeschlossenen Kontrakten in den einzelnen Positionen sestzustellen. Die Rezepte werden dem Korps. Roßarzt von drei zu drei Monaten gesammelt durch die Truppentheile eingesandt. Sämmtliche Sektionsberichte werden ihm übermittelt. In die Krankheitsbücher, welche von den Ober-Roßärzten 2c. zu führen sind, kann er Einsicht nehmen.

Die Korps-Roßärzte mussen sich über die, das Veterinärwesen berührenden Vorkommnisse in ihrem Korps-Bezirke auch außerhalb der Truppe unterrichtet erhalten, und haben zu diesem Behuf mit den Departements. und den Kreis-Thierärzten möglichst dirett zu ver-

fehren.

Von dem Auftreten epidemischer Pferdekrankheiten ac. ist dem General-Kommando behufs weiterer Mittheilung an die Inspektion

bes Militar · Veterinarmesens sofort Melbung zu machen.

Die Korps-Roßärzte haben kein eigenes Burean und kein Dienstsiegel. Wenn sie der Beihülfe in Bezug auf ihren Geschäftsverkehr unumgänglich bedürfen, so ist sie ihnen durch das Bureau des General-Kommandos zu gewähren.

#### **S.** 31.

Die Ober-Roßärzte stehen behufs Beaufsichtigung ber Roßärzte und Unter-Roßärzte des Truppentheils in ihrer Dienstthätigkeit, sowie behufs besonderer Aufträge zur Verfügung des Regiments-Kommandeurs.

Sie versehen den roßärztlichen Dienst und leiten die Ausführung des Hufbeschlages bei einer Eskabron ober Feld-Artillerie-Abtheilung (S. 45).

Die ihr Fach betreffenben Eingaben haben fie selbst anzufertigen.

#### **§.** 32.

Die Roßärzte und Unter-Roßärzte versehen ben roßärztlichen Dienst und leiten die Ausführung des Hufbeschlages bei mindestens einer Estadron, Feld-Artillerie-Abtheilung, reitenden Batterie ober bei einem Train-Bataillon (§. 45).

#### **§.** 33.

#### Rommanbos.

Zu Remonte-Rommandos bürfen Seitens der Truppentheile nur solche Roßärzte ober Unter-Roßärzte verwendet werden, welche genüsende Erfahrungen haben.

Zu anderen Kommandos, und zwar als Inspizienten bei ber Militär-Rogarztschule, als Assistenten bei den Lehrschmieden, sowie zu Pserde-Ankauss- oder Aushebungs-Kommissionen ze. wird das roß-

äntliche Personal je nach Befähigung ze. herangezogen.

Die Rommandirung als Inspizient ober Assistent erfolgt auf Vorschlag der Inspektion des Militär-Veterinärwesens durch das Allgemeine Kriegsdepartement; über die Rommandirung zu Pferde-Unkaufs. zc. Kommissionen wird Seitens der General-Kommandos bestimmt (§. 7 unter 1 und §. 44).

Rach Berlin kommandirte ober beurlaubte Roßärzte haben sich bei dem Inspekteur des Militär-Veterinärwesens zu melden, sobald die ersteren über vierundzwanzig, die letteren über achtundvierzig Stun-

ben bort anwesend find (S. 3).

#### §. 34.

Pensionirung und Versorgung.

Rorps- und Ober-Roßärzte werben nach ben für Reichsbeamte

bestehenden Bestimmungen pensionirt (S. 17).

Roßärzte und Unter-Roßärzte erwerben Aussicht auf Anstellung und Anspruch auf Versorgung nach ben für Wachtmeister ober Feldwebel bestehenben Bestimmungen.

#### §. 35.

Rofarztliches Personal bes Beurlaubtenstanbes.

Auf das roßärztliche Personal des Beurlaubtenstandes sinden die Festsehungen ber Landwehr Ordnung Anwendung.

### §. 36.

Für die Beförderung von Unter-Roßärzten zu Roßärzten des Beurlaubtenstandes gelten die Bestimmungen des S. 22 mit der Maßigabe, daß solche Beförderung, wie bei den Mannschaften des Beurlaubtenstandes, nur zulässig ist, sobald sich die Betreffenden im aktiven Dienst besinden.

Dagegen können Roßärzte des Beurlaubtenstandes, welche die Prüfung zum Departements. Thierarzt bestanden haben, auch ohne sich im aktiven Dienst zu besinden, durch das Candwehr-Bezirks-Kommando auf dem Instanzenwege bei der Inspektion des Militär-Veterinär-wesens zur Beförderung zum Ober-Roßarzt des Beurlaubtenstandes in Vorschlag gebracht werden.

in Vorschlag gebracht werden. Im Uebrigen sinden bei Beförberungen des roßärztlichen Personals des Beurlaubtenstandes die Festsetzungen der SS. 24 und 25

analoge Unwendung.

## §. 37.

Das roßärztliche Personal des Beurlaubtenstandes wird im Frieden auf Vorschlag der Inspektion des Militär-Veterinärwesens zu Uebungen ober Dienstleistungen bei Truppen herangezogen.

Wegen berartiger Einziehungen, welche nur in vakante Stellen erfolgen bürfen, hat die Inspektion Anträge an das Allgemeine Kriegs

Departement zu richten.

#### **§.** 38.

Periodische und sonstige Eingaben.

Die General Rommandos übersenden der Inspektion des Militär-Veterinärwesens alljährlich zum 1. Januar Personal und Qualisikationsberichte über die Korps. und Ober Roßärzte und Nachwelsungen über die Dienst und persönlichen Verhältnisse der Roßärzte und Unter-Roßärzte, letztere nach Anleitung des unter A. beigefügten Schemas, sowie zum 1. Juli Nachweisungen der vorhandenen Roßärzte des Beurlaubtenstandes nach Naßgabe des unter B. beiliegenden Schemas.

Die Inspektion legt lettere Nachweisungen, event. begleitet von Bemerkungen über die Qualifikation ber Einzelnen, zum 1. Oktober

bem Allgemeinen Kriegs Departement vor.

Bedarf die Inspektion anderweiter Eingaben ac. in Bezug auf die Roßärzte und Unter-Roßärzte, so wendet sie sich dieserhalb an die General-Rommandos (§. 4).

#### **§.** 39.

Auszeichnungs. Vorschläge für Korps. und Ober-Roßärzte sind von den General-Kommandos, wie für die Militärbeamten, dem Kriegsministerium, für die übrigen Roßärzte, wie für die Mannschaften vom Wachtmeister abwärts, durch die Gesuchslisten an Se. Majestät einzureichen.

Für das der Inspektion des Militär. Veterinärwesens direkt unterstellte Personal gehen derartige Vorschläge an das Allgemeine Kriegs.

Departement.

**§**. 40.

Alle übrigen Antrage und Korrespondenzen der Truppen bezüglich des roßärztlichen Personals gehen, mit Ausnahme der Anmeldungen z. zur Aufnahme in die Militär-Roßarztschule (§. 10, 12 und
15), gleichfalls durch die General-Kommandos an die Inspettion des Militär-Veterinärwesens; ebenso alle Anzeigen über Verehelichungen (§. 28), sowie über Veränderungen im beregten Personal, welche durch Einstellung als ein- oder dreisährig-freiwillige Unter-Roßärzte (§. 19), durch Lod oder Entlassung eingetreten sind. Von solchen Veränderungen wird Seitens der Inspettion des Militär-Veterinärwesens dem Allgemeinen Kriegs-Departement allmonatlich Mittheilung gemacht.

#### S. 41. Mobilmachung.

Rach Eintritt einer allgemeinen — nicht partiellen — Mobilmachung übersendet die Inspektion des Militär-Veterinärwesens eine namentliche Liste der Militär-Roharzt-Eleven, welche das fünfte Semester bereits absolvirt haben, dem Allgemeinen Kriegs-Departement. Dies verfügt demnächst deren Vertheilung auf die Armee-Korps (§. 44).

#### **§. 42.**

Bei einer allgemeinen Mobilmachung gehen die Theilnehmer eines etwaigen Lehrkursus zur Ober-Robarztprüfung (S. 23) ohne Weiteres zu ihren Truppentheilen zurück. Bei einer partiellen Mobilmachung hat die Inspektion des Militär-Veterinärwesens hierüber die weitere Bestimmung des Allgemeinen Kriegs. Departements einzuholen.

### **§. 43.**

Die zur Lehrschmiebe ber Militär-Roßarztschule kommandirten Aspiranten verbleiben im Mobilmachungsfalle zu ihrer weiteren Ausbildung bei berselben, um bemnächst als Eleven in die Militär-Roßarztschule zu treten (§§. 11 und 62).

#### **S.** 44.

Abjutant und Schreiber der Inspektion des Militär-Veterinärwesens, sowie die als Inspizienten bei der Militär-Roharztschule und
als Vorstände oder Assistenten bei den Lehrschmieden (§. 7 unter 1
und §. 33) — ausschließlich der in Gottesaue — angestellten oder
kommandirten Personen verbleiben im Mobilmachungsfalle unter Verseung zu den Ersattruppen in ihren Stellungen (§. 62).

Der in Folge Entlassung der Eleven des fünften Semesters disponibel werdende Inspizient tritt jedoch zu seinem Truppentheil zurück

(§ 41).

## Dritter Theil.

Bufbeschlag.

S. 45. 1C.

#### **S.** 48.

Fahnen- und Beschlagschmiebe.

Bei jeber Eskabron, Feld-Artillerie-Abtheilung, reitenden Batterie und bei jedem Train-Bataillon wird zur Ausführung des Be-

schlages ein Fahnenschmieb verwenbet.

Die Qualifikation zum Fahnenschmied haben diesenigen Dam schaften, welche auf einer Lehrschmiebe minbestens mit dem Pradiker sout« ausgebildet sind (S. 53).

#### §. 49.

Ober - Fahnenschmiebe.

Die Fahnenschmiebe ruden nach ihrer Anciennetät bis in das Sergeantengehalt, und werden alsbann zu Ober-Fahnenschmieben ernannt.

Fahnenschmiebe zählen zu den Unteroffizieren und Ober-Fahnenschmiede zu den Sergeanten. Sie empfangen die für diese Chargen
etatsmäßigen Gebührnisse.

§. 50. ac.

#### **S.** 51.

Versetzungen ber Fahnenschmiebe.

Die General-Kommandos können zu Fahnenschmieben qualifizitte, beim eigenen Truppentheil als solche nicht verweubbare Mannschaften zu anderen Truppentheilen, welche ihren Bedarf an Fahnenschmieben nicht selbst zu beden vermögen, versetzen.

#### **§**. 52.

Verforgungsanspruche ber Fahnenschmiebe.

Ober Fahnenschmiebe und Fahnenschmiebe erwerben Aussicht auf Anstellung und Anspruch auf Versorgung nach ben für Sergeanten besiehungsweise Unteroffiziere bestehenden Bestimmungen.

#### **§.** 53.

Fahnenschmiebe bes Beurlaubtenstanbes.

Fahnenschmiebe, und alle auf einer Lehrschmiebe mit dem Prädikat »gut« ausgebildeten Mannschaften (S. 48) werden bei ihrem Uebertritt in den Beurlaubtenstand den Landwehr-Behörden als "Fahnenschmiede« überwiesen und von denselben als solche geführt und nachgewiesen.

# Machweisung `

| űbe | r | bie | D   | ien  | ft.  | un | 6 | per  | ſöı | ali | che 1 | n I | 3er! | ħå [ | tni | sse |   |
|-----|---|-----|-----|------|------|----|---|------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|-----|---|
|     |   | bes | 3 9 | Roße | arzt | 28 |   | •    | •   | •   | •     | •   | •    | •    |     |     |   |
|     |   |     |     |      |      |    |   | beim |     |     |       |     |      |      |     |     |   |
| •   | • | •   |     | •    | •    | •  | • | •    | •   | •   | •     | •   | •    | •    | •   | •   | • |
| •   | • | •   | •   | •    | •    | •  | • | •    | •   | •   | •     | •   | •    | •    | •   | •   | • |
|     |   |     | 1   | ılt. |      |    | • | •    | •   | 1   | 8     | •   | •    |      |     |     |   |

| 1.     | 2.                    | 3.                              | 4         | 5                                 | 6 7                                                                    | . 8                                                                             |
|--------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Charge | Vor-<br>und<br>Suname | Geburts.<br>Ort<br>und<br>Patum | Religion. | Roch lebende Jamilien. Mitglieber | Militar-Robargt-Schule Res<br>e) als Unter-Robargt d) als Robargt b) C | leve Prima  Lidre pfi deni aryte ever nic bir bin tulina tulina tulina tue dier |
|        |                       |                                 | I         | Aron<br>Rinber                    | Tog<br>Tofr<br>Johr<br>Menate                                          | ule Mona                                                                        |
|        |                       |                                 | Ī         |                                   |                                                                        |                                                                                 |
|        |                       | ч                               |           |                                   |                                                                        |                                                                                 |
|        |                       |                                 |           |                                   |                                                                        |                                                                                 |
|        |                       |                                 | I         | H                                 |                                                                        |                                                                                 |
|        |                       |                                 |           |                                   |                                                                        |                                                                                 |
|        |                       |                                 |           |                                   |                                                                        |                                                                                 |

|                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.               | 12.                                                             | 13       | 14.                                    | 15.                    | 16.                                   | 17.                                                                                                 | 18.              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| do, mit meige buf- ilage ber affer ichen thode | 10. Rlasse II. Rlasse Arabischen de franken | Führung<br>in unb | In wel-<br>chem<br>Um-<br>fange<br>besitt<br>berfelbe<br>Eivil- | enftäbig | Mit.<br>ge,<br>machte<br>Felb.<br>züge | a)<br>Ehrenzeichen 2c. | ust bei ber (Estabron,<br>Abtheilung) | Bu wel-<br>chen<br>Kom-<br>mandos<br>wäh-<br>rend<br>feiner<br>Dienst-<br>zeit<br>heran-<br>gezogen | Bemer-<br>dungen |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                 |          |                                        |                        |                                       |                                                                                                     |                  |

(Datum, Unterschrift)

#### Erläuterungen.

ad Rol. 2. Der Rufname ist zu unterstreichen,
ad Rol. 11. ist gleichzeitig mit anzusühren, ob der Betressende in irgend einem Ir
ber Thierheilkunde hervoorstechende Kenntnisse besitzt, ob er bemüht ist,
weiter fortzubilden, ob er im Erkennen ober in der Behandlung epidenig
Krantheiten sich hervoorgethan hat.
Bei geringer ober gänzlich mangelnder Civil-Prazis sind die muthe
lichen Gründe darzulegen.
ad Rol. 14. sind die mitgemachten einzelnen Schlachten und Gesechte vo. wicht wite
geben.

ad Stal. 17. ad Stal. 18. Remonte-Kommanbos find unr ber Jahl nach anzuführen. find etwaige Banfche ber Betreffenden wegen Verfehung, Rommanbos u vermerken.

3m Eligemeinen.

- a) Filt jeben Robargt ift ein besonderer Bogen biefer Rachweifung verwenden.
- b) Robargte, welche mehrere Jahre hintereinander bei bemfelben Le pentheil verbleiben, werben in biefer Rachweisung im zweiten und folgenden Jahren bem Ramen nach, im Uebrigen aber unt wiel geführt, als in einzelnen Kolonnen Kenderungen gegen bas Borg zu vermerfen find.

o) Der Gleichnößigfeit halber find zu biefer Rachweifung bie betreffn formulare ber Ronigliden Staatsbruckert zu benngen.

# Machweisung

ber

Bezirk des . . . Armee-Korps vorhandenen Roßärzte des Beurlaubtenstandes.

|             |                |                        |          | Stabirte ouf ber |                                                                | Hat i<br>besta      | bas C<br>nben      | zame<br>zame   | n              |                     |     |
|-------------|----------------|------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-----|
| Laufende A3 | Annamen<br>nup | und am ;<br>unamen m : | Religion | Verheirathet     | Thier-<br>arznei-<br>Schule<br>zu.<br>in der Zeit<br>vom — bis | Thierargt U. Rlaffe | Therargt I. Riaffe | Kreis Lieraryt | Ober - Rofangt | Departements-Thier- | 6 7 |
|             |                |                        |          |                  |                                                                |                     |                    |                |                |                     |     |
|             |                |                        |          |                  |                                                                |                     |                    |                |                |                     | ı   |
|             |                |                        |          |                  |                                                                |                     |                    |                |                |                     |     |
|             |                |                        |          |                  |                                                                |                     |                    |                |                |                     |     |
|             |                |                        |          |                  |                                                                |                     |                    |                |                |                     |     |
|             |                |                        |          |                  |                                                                |                     |                    |                |                |                     |     |

| hente als einjährig, eijährig freiwilliger<br>Unter Roharzt,<br>Is Roharzt, Stabsoharzt, Ober Roharzt<br>und bei welchem<br>Truppentheil<br>vom — bis —<br>b und wo zur Diensteifung herangezogen | Mit.<br>gemachte<br>Felbzüge | Jehiger<br>Auf-<br>enthaltsort<br>unb<br>Stellung | Wünscht im Falle einer<br>Mobilmachung<br>bei ber<br>mobilen Urmee<br>ober bei ben<br>Ersat-Truppen<br>angestellt zu<br>werben | bes Landwehr- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                   |                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                   |                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                   |                              | •                                                 |                                                                                                                                |               |

(Datum, Unterschrift)

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober Hofbuchbruckerei (R. v. Deder).

# Alphabetisches Sachregister

zut

# Heer. Ordnung.

Erster Cheil: Refrutirungs. Ordnung.

Zweiter Cheil: Landwehr-Ordnung.

Auf Veranlassung des Königlich preußischen Kriegs-Ministeriums.

Berlin, 1875.

Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker).

# Le Britania

=

# Confidence in the Sec Comming

Ser . 2 f. 6 - Jeier i kut von hatte komme an nicht des Gende-Artels • "4 Village 6 Hetz 6 kat Emikonyan hannelligen zu leben Sinmang hann ligen.

· W. J. D. Kolig & Stillis un eine meiner wie Omisse aussichten. · ... J. T. 1 Ang f un Stillis fant J. I. 3 aussiche S. I...

# Sachregister.

| 21.                                                                                                                                            | Seite | Eheil | <b>§</b> .    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| bleistung ber Dienstpslicht als Unter-Rogarzt . bicbied, siehe Berabschiedung.                                                                 | 192   | Anh.2 | 19            |
| bichieds: Gesuche. Bei Abschieds-Gesuchen wirb der Personalbogen ben Gesuchslisten beigefügt ! Dintant. Rommandirung von Lieutenants des atti- | 89    | II.   | 6, 5          |
| ven Dienststandes auf 2 bis 3 Jahre als Bezirks-<br>Ibjutanten                                                                                 | 81    | II.   | 2, 2          |
| Merzte, siehe Sanitats-Korps, Mediziner, auch<br>Untersuchung.                                                                                 |       |       |               |
| Untersuchung der Körperbeschaffenheit der Militär-<br>oflichtigen durch den der Ersaß-Kommission bezw.                                         |       |       |               |
| der Ober Ersat Rommission beigegebenen Arzt. Jusammenstellung der Resultate der ärztlichen Unter-                                              | 11    | I.    | 3             |
| suchung<br>Aktive Dienstzeit ber Jäger ber Klasse A. dauert                                                                                    | 14    |       | 10, 1         |
| Alphabetische Liste. Eintragung ber vom Arzt                                                                                                   | 100   | 11.   | 16, 2         |
| vorgefundenen körperlichen Fehler der Militärpslich- tigen in die alphabetische Liste                                                          | 11    | I.    | 3, 3          |
| Altenburg.<br>Die Betheiligung an ber Retrutengestellung für bas                                                                               |       |       |               |
| Garde Korps ist dem Herzogthum Altenburg frei-<br>gestellt .<br>Retrutirung des 7. Thuringischen Infanterie Regi-                              | 9     | I.    | 2, 1          |
| ments Rr. 96 aus dem Herzogthum Altenburg.<br>Anhalt. Das Anhaltische Infanterie-Regiment                                                      | 10    | I.    | 2, 5 d 2, 5 a |
| Rr. 93 retrutirt sich aus dem Herzogthum Anhalt<br>Apstheker, siehe Pharmazeuten.                                                              | 10    | I.    | 2, 5 a        |
| Armee-Korps, siehe unter K.<br>Artillerie.                                                                                                     |       |       |               |
| Körpergröße und Eigenschaften ber Militärpflichtigen für die Artillerie<br>Ueberführung der Einjährig-Freiwilligen der Feld-                   | 12    | I.    | 5             |
| Ueberführung der Einjährig-Freiwilligen der Feld-<br>dartillerie zur Fuß-Artillerie und umgekehrt                                              | 22    | I.    | 19, 7 d       |

| Offizier-Aspiranten, siehe Offiziere.<br>Atteste, siehe Führungs - Atteste, Qualisitations-<br>Atteste, auch Unabkömmlichkeits - Atteste.<br>Ausbildung, besondere militärische, Angaben barüber in den Wilitärvässen          | Selte<br>19       |                 | \$.<br>16, 3 b                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| in den Militärpässen.  Musland. Reserve-Offiziere, welche sich im Aus- lande aufhalten, üben in demjenigen Korpsbezirk, in welchem sie kontrolirt werden                                                                       | 112               |                 | 28, 2                                   |
| Answusterung ber zeitig untauglichen Militärpflich- tigen                                                                                                                                                                      | 14<br>21<br>74    | I.<br>I.<br>I.  | 8, 3<br>18, 2<br>Unlage 5               |
| Auswahl der Militärpstichtigen für die einzelnen Wassengattungen Auswanderung von Mannschaften des Beurlaub- tenstandes: Streichung in den Landmehr Stammellen                                                                 | 12<br>91          | I.              | 5, 3                                    |
| tenstandes: Streichung in den Landwehr Stammrollen<br>Auszeichnung vorm Feinde Landwehr Dienstanszeichnung                                                                                                                     | 110<br>99         | II.             | 26<br>14, 10                            |
| Avancement ber Reserve. Offiziere ber Landwehr. Offiziere                                                                                                                                                                      | 152<br>112<br>112 | II.             | <b>Unlage 2</b> 28, 4 bis 7 29, 2 bis 3 |
| <b>23.</b>                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                                         |
| Beamte. Einberufung der als unabkömmlich bezeich- neten Civil Beamten zu militärischen Zwecken im Wobilmachungsfall . Ersapbedarfs - Nachweisung. Zusammen- stellung und Vorlage der Ersasbedarfs Nachweisung                  | 102               | II. 1           | 1, 2                                    |
| Bekleidung der Einjährig Freiwilligen }                                                                                                                                                                                        | 21<br>74<br>21    | I. 8            | 8,2<br>Inlage 5<br>8, 2                 |
| Berittenmachung der Einjährig-Freiwilligen. } Beschlagschwiede, siehe Fahnenschmiede. Beschwerden. Für Andringung von Beschwerden sind die Vorschriften über den Dienstweg und die Lehandlung von Beschwerden vom 6. März 1873 | 76                |                 | Inlage 6                                |
| Maßgebend<br>Beurlaubtenstand. Uebertritt zum Beurlaubten-<br>stand bei Entlassung aus dem aktiven Dienst                                                                                                                      | 98<br>19          | II.  1<br>I.  1 | 4, 3<br>6, 3 <sub>.</sub>               |

| Beurlaubung von Manuschaften zur Disposition { Der Truppenkseile Beurlaubungen der Jäger der Klasse A. zur Disposition treten erst im vierten Dienstjahre ein Rezite, siehe Schaft Bezirk.  Rezite. Abintant, siehe Kdipitant.  Rezite. Abintant, siehe Kdipitant.  Rezite. Abintant, siehe Landwehr.Bezirk.  Keines. Abintant, siehe Landwehr.Bezirk.  Kommando.  Rezite. Abintant, siehe Landwehr.Bezirk.  Kommando.  Rezite. Abintant.  Bezire. Abintant.  Kommando.  Riche er Leitung der Infanterie. Brigade Kommandos in allen Magelegenheiten der militärischen Kommando deuts dei Auswahl der Garde zur Aushebung in je einem Infanterie. Brigade Remmando deuts dei Auswahl der Garde zur Aushebung in je einem Infanterie. Brigade Bezire des 1. dis 11.  und 15. Armee-Korps zu tommandiren Cite zur Kerthellung der Forstlehrlinge, Beorderung derselben  Cutschung über die Langlichseit der Militärpssichtigen Restruten Transport Kommandos  Das Brigade Kommando überweist das Unterper- sonal für die Landwehr-Bezirks Heldwebel in das Schabsquartier zur Listen. Revisson bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos  Rittheilung den Auswehr-Bezirks Heldwebel in das Schabsquartier zur Listen. Revisson bedarf der Genehmigung des Brigade kommandos  Rittheilung den Auswehr-Bezirks  Retruten. Ernschaftniß auszuscheiben oder wegen Feldbienflunksischeiben ober wegen Feldbienflunksischeiben wünsche wegen Dienskasse deite  Jahreskasse weisen wünschen  Betreifelung der Keierve ober Landwehr zurüdgehelt zu werden wünschen gestelt zu werden wünschen  Betreifürung Geistlicher, welche vom Wassenscheiben derering deistlicher, welche vom Wassenscheiben derering dei fleichen Abeziren  Beriffedung der Kontrol. Versammlungen  Bestelen sind, zum Sanitäts Personal  Bundeskaaten.  Retr |                                                           | Seite | Theil | <b>S</b> . |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----|
| ber Exuppentfiele  Beurlaubungen der Jäger der Klasse A. zur Disdockion ireten erst im vierten Dienstiahre ein  Bezirke, siehe Ersak Bezirke.  Bezirke: Fiehe Ersak Bezirke.  Bezirke: Feldwebel, siehe Landwehr-Bezirks. Heldwebel.  Bezirke: Fommandenr, siehe Landwehr-Bezirks.  Rommando.  Unter der Leitung der Infanterie Brigade Kommandos siehen die Landwehr-Bezirks.  Rommandos unter die General Kommandos in allen Angelegenheiten der militärischen Kommandondenren beine Bissenheiten der militärischen Kommandondenren beines die Kuswahl der Garde-Rektuten ist ein Stads. Offizier der Garde zur Anshebung in je einem Infanterie Brigade Rommandondenren Liste zur Anshebung über der Gorde-Rektuten ist ein Stads. Offizier der Garde zur Anshebung in je einem Infanterie Brigade Berberung derschen der Kertuten ist ein Stagde Kommando bestie Entschen der Kertuten ist ein Etabs. Offizier der Gorde krittuse, Berbeitung der kortlächtige, Beorderung derschen der Kertuten ist ein Etabs. Offizier der Gorde kritten der Kertuten ist ein Etabs. Offizier der Gorde kommandos  Litte zur Anshort-Rommandos  Das Brigade-Rommando überweist das Unterperfonal sit die Etandwehr Bezirfs Kommandos  Das Brigade-Rommando überweist das Unterperfonal sit die Etandwehr Bezirfs Keldwebel zu dieser Sparge  Rehrmalige Beorderung des Bezirfs Heldwebels in das Stadsguartier zur Listen. Kelision bedarf der Genehmigung des Brigade-Rommandos  Rittheilung von Auszügen ans den Standes-Rachweisen an die anderen Wassen Instandsandharfeit aus jedem Wilitär-Berhältnih auszuscheiden oder wegen Felddienstung der Lendwehr zurückgestellt zu werden wänsigen uns den Standber zurückgestellt zur werden wänsigen uns den Standber zurückgestellt zur ehrer Ehrer Ehrer des Standb | Beurlambung von Mannschaften jur Disposition (            |       | _     | 1          |     |
| Beurlaubungen ber Jäger der Alasse A. zur Disposition treten erst im vierten Dienstjahre ein .  Bezirke, siede Erst Bezirke. Bezirke Abjutant, siehe Abjutant. Bezirke Abjutant, siehe Landwehr Bezirks zeldwebel, siehe Landwehr Bezirks. Rommando.  Viergade Kommandon.  Unter der Leitung der Insanterie Brigade Kommandos siehen die Landwehr Behörden .  Direkte Unterstellung der Insanterie Brigade Kommandos unter die General Kommandos in allen Angelegenheiten der militärischen Kontrole .  In Etads Offizier der Garde zur Anshebung in je einem Insanterie-Brigade Bezirk des I. dis 11.  und 15. Armee-Korps zu kommandiren .  Chie zur Vertheilung der Horsteilfeldinge, Beorderung dersteilben .  Ensischedung über die Aunglichseit der Militärpslichtigen Las Brigade Kommando überweist das Unterperfonal stille der Anderschaften Landsport Kommandos .  Das Brigade Kommando überweist das Unterperfonal stille Bezirks Beldwebel zu bieser Eharge .  Rehrmalige Verorberung des Bezirks Heldwebels in das Erabsquartier zur Liften Kenision bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos .  Rittheilung von Auszusgen aus den Standes Kachweisen an die anderen Wassen Institutendaber zurück gestellt zu werden wünschen von Dersonen des Benrlaubschaften zur Lister Versonen des Benrlaubschaften zur Eister Landwehr zurück gestellt zu werden münschen und ben Etandber Archwehr zurück gestellt zu werden wünschen Leinstühren der leitet aus jedem Militär-Berhältniß auszuscheien der der gestellten zur Verschaftlichen zurückschaften zur eine Militär-Personal .  Berhestlanden Rehren Wassen der Landwehr zurück gestellt zu werden wünschen der Landwehr zurück gestellt zu werden wünschen der Landwehr zurück zurück gestellt zu werden wünschen der Landwehr zurück zurück gestellt zu werden wünschen der Landwehr zurück  | ber Truppentheile                                         | B 1   |       |            |     |
| bostition treten erst im vierten Dienstjahre ein 100 II. 16, 2  Rezirks : Abjukant, siehe Abjutant.  Bezirks : Abjukant, siehe Landwehr-Bezirks. Geldwebel.  Bezirks : Feldwebel, siehe Landwehr-Bezirks. Geldwebel.  Bezirks : Kommandeur, siehe Landwehr-Bezirks. Kommando.  Brigade : Kommando.  Unter der Leitung der Infanterie Brigade Kommandos stehen die Landwehr-Behörden .  Direkte Unterstellung der Infanterie Brigade Kommandos unter die General Kommandos in allen Angelegenheiten der militärsischen Kontrole .  In Muterstühung des Infanterie Brigade Kommanddeurs dei Auswahl der Garde zur Aushebung in je einem Insanterie Brigade Bezirk des 1. die 11. und 15. Armee Korps zu kommandien .  Lüst zur Bertiseilung der Forstlehrlinge, Beorderung der insanterie Brigade Kommando bertreilt der Militärpslichtigen .  Lenstschen Fransport Kommando in betart der Kektuten Transport Kommando in dertreilt der Kektuten ist einem Freischen Edwerds des Unterperional sür die Landwehr Bezirks Kommandos .  Das Brigade Kommando überweist das Unterperional sür die Landwehr Bezirks Heldwebel zu dieser Charge .  Refrunten Transport Kommandos .  Des Brigade Kommando überweist das Unterperional sür die Landwehr Bezirks Heldwebel zu dieser Charge .  Refrundige Beorderung des Bezirks Heldwebel in das Schäbsguartier zur Listen Kendind bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos .  Rittheilung von Auszügen aus den Standes weisen an die anderen Wassen Personen des Benrlaubtenstandes, welche wegen Diemstundsdarfeit dus ziedem Militär Berhältnig auszuscheiden oder wegen Feldbienstungschlieben oder wegen Feldbienstungschlieben der Kentwelle der Kentwelle der Kentwelle der Lendwehr zurüch gestellt zu werden wünsichen .  Understührung Geistlicher, welche vom Wassenschlichen der Lendwehr zurüch gestellt zu werden wünsichen .  Understührung Geistlicher, welche vom Bossenschlieben der Kentwelle der Kentwelle der Lendwehr zurüch gestellt zu werden wünsichen .  Understührung Geistlicher, welche vom Bossenschlichen der Kentwelle der Kentwelle der Kentwelle d |                                                           |       |       |            |     |
| Rezires : Abjutant, siehe Ersa Bezirse.  Rezires : Feldwebel, siehe Landwehr Bezirse zeinschel.  Rezires : Kommandenr, siehe Landwehr Bezirse zeinschel.  Rezires : Kommandenr, siehe Landwehr Bezirse zeinsche zeinsche zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | 100   | II.   | 16, 2      |     |
| Bezirts : Feldwebel, siehe Landwehr Bezirts Feldwebel.  Bezirts : Kommandenz, siehe Landwehr Bezirts Kommando.  Unter der Leitung der Infanterie Brigade Kommandos stehen die Landwehr Behörden  Tireste Unterstellung der Infanterie Brigade Kommandos siehen die General Kommandos in allen Mugelegenheiten der milikärischen Kommandos in einem Infanterie Brigade Keinten ist eine Etabs Ofsizier der Garde zur Aushebung in je einem Infanterie Brigade Bezirt des 1. die 11. 2, 1 wide in Etabs Ofsizier der Garde zur Aushebung in je einem Infanterie Brigade Bezirt des 1. die 11. 2, 1 wide in Etabs Ofsizier der Garde Werterlang der Forstlehrlinge, Beorderung derstleben  Entscheldung über die Tauglichseit der Militärpslichstigen Las Brigade Kommando bestimmt die Stärte der Kestruten Transport Kommandos  Das Brigade Kommando derweist das Unterperfonal sür de Landwehr Bezirts Holdwehels in das Schaßguartier zur Listen Kevision bedarf der Bezirts Heldwehels in das Schaßguartier zur Listen Kevision bedarf der Bezirts Brigade Kommandos  Rittheilung von Auszügen aus den Standes Nachweisen an die anderen Wassen Dienstlundsarfeit aus siedem Militär Berbältniß auszuscheiden oder wegen Feldbienstunfähigteit hinter die Sentenden gestellt zu werden wünschen  Uederfährung Geistlicher, welche dem Wassenden  Behfekung der Konitol Versammlungen  Behfekung der Konitol Versammlungen  Bundesstaaten. Retrutirung aus den Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |       |       | '          |     |
| Bezirts - Feldwebel, siehe Landwehr-Bezirts feldwebel.  Brigade - Kommanden, siehe Landwehr-Bezirts Kommande.  Unter der Leitung der Infanterie Brigade Kommandes siehen die Landwehr Behörden  Mandos siehen die Landwehr Behörden  Directte Unterstellung der Infanterie Brigade Kommandes unter die General Kommandes in allen Angelegenheiten der militärischen Kontrole  In Unterstüliung des Infanterie Brigade Kommandeurs dei Auswahl der Garde Instalden in je einem Infanterie Brigade Bezirt des 1. die 11.  Und 15. Urmee Korps zu kommandiren  List zur Berthellung der Forstlehrlinge, Beorderung der Schildelt der Militärdsslichtigen  Las Brigade Kommando überweist das Unterpersonal für die Langlicheit der Militärdsslichtigen  Das Brigade Kommando überweist das Unterpersonal für die Landwehr Bezirts Kommandos  Bestwahlung Gerorerung des Bezirts Kommandos  Bestwahlung Gerorerung des Bezirts Feldwebels in das Schabsquartier zur Listen Kommandos  Mitheilung von Auszügen aus den Schabes Nachweisen an die anderen Wassen Instanten  Benehmigung des Brigade kom Personen des Beurlaubtenstandes, welche wegen Dienstundrauchderkeit aus jedem Militär Verhältnis auszuscheiden oder wegen zeldbienstungkeit hinter die letzte Jahrestlasse der Militär Verhältnis auszuscheiden der wegen zeldbienstungkeit der Westerung des keiter dan gesellt zu werden wünschen zurücker zurückerstlätung auszuscheiden gesellt zu werden wünschen welche der Landwehr zurückerstlätung auszuscheiden gesellt zu werden wünschen welche der Langlicheit der Wassen der Landwehr zurückerstlätung auszuscheiden gesellt zu werden wünschen werden der Landwehr zurückerstlätung auszuscheiden gesellt zu werden wünschen werden der Landwehr zurückerstlätung auszuscheiden gesellt zu werden wünschen der Landwehr zurückerstlätung auszuscheiden gesellt zu werden wünschen der Langlicheit der Weisen der Langlicheit der Weisen der Langlicheit der Weisen der Langlicheit der Wille der Keleure oder Landwehr zurückerstlätung auszuschein der Langlicheit der Weisen der Langlicheit der Weisen der | Bezirte = Mbintant, fiebe Ubiutant.                       | 1 1   |       |            |     |
| webel. Bezirts = Kommandent, siehe Landwehr-Bezirts-Rommando. Unter der Leitung der Infanterie Brigade Kommandos stehen der Landwehr-Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezirte = Weldwebel . fiebe Landwehr-Begirts-Relb.        | 1     |       | ]          |     |
| Rommando. Brigade-Rommando. Unter der Leitung der Infanterie-Brigade-Kommandos fiehen die Landwehr-Behöteen Directte Unterstellung der Infanterie-Brigade-Kommandos unter die General-Kommandos in allen Angelegenheiten der milickrischen Kontrole In knterstühung des Infanterie-Brigade-Kommandos deinen Sinfanterie-Brigade-Kommandos in allen Etabs. Offizier der Garde zur Anshebung in je einem Infanterie-Brigade-Bezirt des 1. dis 11. und 15. Urmee-Korps zu kommandos in je einem Infanterie-Brigade-Bezirt des 1. dis 11. und 15. Urmee-Korps zu kommandos in je einem Infanterie-Brigade-Bezirt des 1. dis 11. und 15. Urmee-Korps zu kommandos Entschieden über der Hortlichtunge, Beorderung der Kertuten-Aransport-Kommandos Entschieden über der Langlickseit der Militärpstächtigen Tas Brigade-Kommando überweist das Unterpersonal still in 3. Das Brigade-Kommando überweist das Unterpersonal still die Landwehr-Bezirts-Heldwebels in das Stabsquartier zur Listen-Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade-Kommandos Behrmalige Beorderung des Bezirts-Heldwebels in das Stabsquartier zur Listen-Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade-Kommandos Ritthesiung von Auszügen aus den Standes-Rachweisen der wegen Pielwie von Personen des Bearlaubtenstandes welche wegen Dienstundsauchder leit aus jedem Militär-Berkältniß auszuscheiden der Wegen Pielwie von Bassuschein zurückgesten oder wegen Feldbienstunsfähigkeit hinter die setzt gehre State der Landwehr zurückgeschaften welche wom Wassender zurückgeschaften der Kelegen welche vom Wassender zurückgeschaft zu werden wünschen der Landwehr zurückgeschaften. Bestattung aus den Bundes-                                                                                                                                                                                          |                                                           |       |       |            |     |
| Rommando. Brigade-Rommando. Unter der Leitung der Infanterie-Brigade-Kommandos fiehen die Landwehr-Behöteen Directte Unterstellung der Infanterie-Brigade-Kommandos unter die General-Kommandos in allen Angelegenheiten der milickrischen Kontrole In knterstühung des Infanterie-Brigade-Kommandos deinen Sinfanterie-Brigade-Kommandos in allen Etabs. Offizier der Garde zur Anshebung in je einem Infanterie-Brigade-Bezirt des 1. dis 11. und 15. Urmee-Korps zu kommandos in je einem Infanterie-Brigade-Bezirt des 1. dis 11. und 15. Urmee-Korps zu kommandos in je einem Infanterie-Brigade-Bezirt des 1. dis 11. und 15. Urmee-Korps zu kommandos Entschieden über der Hortlichtunge, Beorderung der Kertuten-Aransport-Kommandos Entschieden über der Langlickseit der Militärpstächtigen Tas Brigade-Kommando überweist das Unterpersonal still in 3. Das Brigade-Kommando überweist das Unterpersonal still die Landwehr-Bezirts-Heldwebels in das Stabsquartier zur Listen-Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade-Kommandos Behrmalige Beorderung des Bezirts-Heldwebels in das Stabsquartier zur Listen-Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade-Kommandos Ritthesiung von Auszügen aus den Standes-Rachweisen der wegen Pielwie von Personen des Bearlaubtenstandes welche wegen Dienstundsauchder leit aus jedem Militär-Berkältniß auszuscheiden der Wegen Pielwie von Bassuschein zurückgesten oder wegen Feldbienstunsfähigkeit hinter die setzt gehre State der Landwehr zurückgeschaften welche wom Wassender zurückgeschaften der Kelegen welche vom Wassender zurückgeschaft zu werden wünschen der Landwehr zurückgeschaften. Bestattung aus den Bundes-                                                                                                                                                                                          | Bezirte = Rommandenr. fiebe Landwebr. Bezirts.            |       |       |            |     |
| Unter der Leitung der Infanterie Brigade Kommandos stehen die Landwehr Behörden  Wireste Unterstellung der Infanterie Brigade Kommandos unter die General Kommandos in allen Angelegenheiten der militärischen Kontrole  Bur Unterstühung des Infanterie Brigade Kommandens denrs dei Auswahl der Garde Ketruten ist ein Stads-Ossigier der Garde Bezirt des 1. dis 11.  und 15. Urmee Korps zu kommandoren  Ciste zur Bertheilung der Forstlehrlinge, Beorderung dersehen  derschehung über die Tauglichkeit der Militärpstichtigen  Las Brigade Kommando besimmt die Stärfe der Ketruten Fransport Kommandos  Das Brigade Kommando überweist das Unterpersonal für die Landwehr Bezirfs Kommandos  Befördert die Bezirfs Feldwebel zu dieser Charge  Befördert die Bezirfs Feldwebel zu dieser Stachweisen des Stabsquartier zur Listen Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos  Brittheilung von Auszügen aus den Standes Weisen an die anderen Wassen Intentenandsarkeit aus jedem Militär Verhältnis auszuscheiden der wegen Feldbienstunsähigkeit hinter die lehte Jahresklasse welche wegen Dienstnunkandsarkeit aus jedem Militär Verhältnis auszuscheiden gestellt zu werden wünschen vollchen Darfamzen  Bebersührung Geistlicher, welche vom Wassenden gestellt zu werden wünschen zu die ein Wassen Stade wegen Dienstnunkandbarkeit aus jedem Militär Verhältnis auszuscheiden gestellt zu werden wünschen zu die lehte Jahresklasse welche wegen Dienstnunkandbarkeit aus jedem Rulitär Verhältnis auszuscheiden gestellt zu werden wünschen zu die lehte Jahresklasse des schalessen welche vom Wassenden zu die gestellt zu werden wünschen zu die gestellt zu werden winschen zu die gestellt zu werden winschen zu die gestellt zu werden zu die gestellt zu werden |                                                           |       |       |            |     |
| Unter der Leitung der Infanterie Brigade Kommandos stehen die Landwehr Behörden  Wireste Unterstellung der Infanterie Brigade Kommandos unter die General Kommandos in allen Angelegenheiten der militärischen Kontrole  Bur Unterstühung des Infanterie Brigade Kommandens denrs dei Auswahl der Garde Ketruten ist ein Stads-Ossigier der Garde Bezirt des 1. dis 11.  und 15. Urmee Korps zu kommandoren  Ciste zur Bertheilung der Forstlehrlinge, Beorderung dersehen  derschehung über die Tauglichkeit der Militärpstichtigen  Las Brigade Kommando besimmt die Stärfe der Ketruten Fransport Kommandos  Das Brigade Kommando überweist das Unterpersonal für die Landwehr Bezirfs Kommandos  Befördert die Bezirfs Feldwebel zu dieser Charge  Befördert die Bezirfs Feldwebel zu dieser Stachweisen des Stabsquartier zur Listen Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos  Brittheilung von Auszügen aus den Standes Weisen an die anderen Wassen Intentenandsarkeit aus jedem Militär Verhältnis auszuscheiden der wegen Feldbienstunsähigkeit hinter die lehte Jahresklasse welche wegen Dienstnunkandsarkeit aus jedem Militär Verhältnis auszuscheiden gestellt zu werden wünschen vollchen Darfamzen  Bebersührung Geistlicher, welche vom Wassenden gestellt zu werden wünschen zu die ein Wassen Stade wegen Dienstnunkandbarkeit aus jedem Militär Verhältnis auszuscheiden gestellt zu werden wünschen zu die lehte Jahresklasse welche wegen Dienstnunkandbarkeit aus jedem Rulitär Verhältnis auszuscheiden gestellt zu werden wünschen zu die lehte Jahresklasse des schalessen welche vom Wassenden zu die gestellt zu werden wünschen zu die gestellt zu werden winschen zu die gestellt zu werden winschen zu die gestellt zu werden zu die gestellt zu werden | Briaade-Kommando.                                         |       |       |            |     |
| mandos stehen die Landwehr-Behörden  Directte Unterstellung der Infanterie Brigade Kommandos unter die General Kommandos in allen Angelegenheiten der militärischen Kontrole  Bur Unterstügung des Infanterie Brigade Kommandents dei Auswahl der Garde Ketruten ist ein Stads Offizier der Garde zur Aushebung in je einem Infanterie Brigade Bezirt des 1. dis 11.  und 15. Armee Korps zu kommandiren  Entite zur Bertheilung der Forstlehrlinge, Beorderung derstehellung der Forstlehrlinge, Beorderung derstehellung der Horstlehrlinge, Beorderung derstehellung der Kommandos  Entschenn Transport-Kommandos  Das Brigade Kommando bestimmt die Stärfe der Ketruten Transport-Kommandos  Das Brigade Kommando überweist das Unterpersonal schreibent die Bezirts Feldwebel zu dieser Charge  Kehrmalige Beorderung des Bezirts Feldwebels in das Stadsguartier zur Listen Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos  Mittheilung von Auszügen aus den Standsweisen an die anderen Wassingen aus den Standskarfeit aus jedem Militär Berhältniß auszuscheiden oder wegen Felddienstunsstänzigen in Stadsgerielt zu werden wünschen des Benralaubtenstandes, welche wegen Dienstandrauchdarfeit aus jedem Militär Berhältniß auszuscheiden oder wegen Felddienst werden des Benralaubtenstandes, welche wegen Dienstandrauchdarfeit aus jedem Militär Berhältniß auszuscheiden oder wegen Felddienst werden wünschen des Benralaubtenstandes, welche wegen Dienstandrauchdarfeit aus jedem Militär Berhältniß auszuscheiden oder wegen Felddienst werden wünschen des Benralaubtenstandes, welche wegen Dienstandrauchdarfeit aus jedem Militär. Berhältniß auszuscheiden der Keiter Schaftniß auszuscheiden der Keiter Schaftniß auszuscheiden der Keiter Schaftniß auszuscheiden der Keiter Schaftniß auszuscheiden der Gestellt zu werden wünschen Derstonen des Benralaubtenstands der Keiter Schaftniß auszuscheiden der Keiter Schaft der Keiter Schaftniß auszuscheiden der Keiter Schaftniß auszuscheiden der Keiter Schaftniß auszuscheiden der Keiter Schaftniß auszuscheiden der Keiter Schaftniß |                                                           | 1     |       |            |     |
| Tireste Unterstellung der Infanterie Brigade Kommandos unter die General Kommandos in allen Angelegenheiten der militärischen Kommandos in allen Angelegenheiten der militärischen Kommandos in allen Etabs Offizier der Garde Jur Anshedung in je einem Infanterie Brigade Bezirt des 1. bis 11. und 15. Armee Korps zu kommandiren 10 I. 2, 1 Lift zur Hertheilung der Forstlehrlinge, Beorderung derscheiden 11 I. 2, 8 Entscheidung über die Tauglichteit der Militärpslichtigen Tas Brigade Kommando bestimmt die Stärte der Kefruten Transport-Kommandos 15 I. 11, 2  Das Brigade Kommando überweist das Unterperfonal für die Landwehr Bezirts Kommandos 15 I. 11, 2  Das Brigade Kommando überweist das Unterperfonal für die Landwehr Bezirts Feldwebels in das Schabsquartier zur Listen Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos 82 II. 2, 5  Mehrmalige Beorderung des Bezirts Heldwebels in das Schabsquartier zur Listen Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos 84 II. 3, 5  Mittheilung von Auszügen aus den Standes Machweisen an die anderen Wassigen aus den Standes Kachweisen der Weisen Dienstundrauchdarfeit aus jedem Militär Versällniß auszuscheiden oder wegen Felddienstunfähigkeit hinter die lehte Jahresklasse weisen weisen winsche wegen Dienstundrauchdarfeit aus jedem Militär Versällniß auszuscheiden oder wegen Felddienstunfähigkeit hinter die lehte Jahresklasse weisen militär. Personal 98 II. 14, 5  Uederführung Geistlicher, welche vom Wassiendienst zu befreien sind, zum Sanitäts Personal 99 II. 14, 9  Herteich sind zum Sanitäts Personal 99 III. 14, 9  Herteich sind zum Sanitäts Personal 99 III. 17, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 81    | II.   | 1.1        |     |
| Manbos unter die General-Kommandos in allen Angelegenheiten der militärischen Kontrole  3ur Unterstügung des Infanterie-Brigade-Kommandents dei Auswahl der Garde Refruten ist ein Stads. Ofsizier der Garde zur Aushebung in je einem Infanterie-Brigade-Rezirf des 1. dis 11. und 15. Armee-Korps zu kommandiren  Liste zur Bertheilung der Forstlehrlinge, Beorderung derieben  Kentschung über die Lauglichkeit der Militärpstichtigen  Las Brigade-Kommando bestimmt die Stärfe der Refruten-Aransport-Kommandos  Las Brigade-Kommando überweist das Unterpersonal sür die Landwehr-Bezirfs-Kommandos  Beschrmalige Beorderung des Bezirfs-Heldwebels in das Stadsguartier zur Listen-Keolsson debarf der Genehmigung des Brigade-Kommandos  Mittheilung von Auszügen aus den Standesweisen an die anderen Wassen Instancen  Lentschung über Gesucke von Personen des Beurlaubtenstandes, welche wegen Dienstundrauchdarseit aus jedem Militär-Verhältniß auszuscheiden oder wegen Feldbienstumschien der wegen Feldbienstumschien der Landwehr zurückgestelt zu werden wünschen  Lebersührung Geistlicher, welche dem Wassenderen  Beschlebung der Kontrol-Versammlungen  Beschlebung der Kontrol-Versammlungen  Beschlebung der Kontrol-Versammlungen  Beschlebung der Kontrol-Versammlungen  Beschlebaren. Rekrutirung aus den Bundes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |       |       | -, -       |     |
| Angelegenheiten ber militärischen Kontrole  3ur Unterstühung des Infanterie Brigade Kommanderns dei Auswahl der Garde Kefruten ist ein Stads Offizier der Garde Pezirt des I. dis II. und 15. Armee Korps zu kommandiren  Lüke zur Vertheilung der Forstlichtlinge, Beorderung derstelben  Entscheideng über die Lauglichteit der Militärpslichtigen  Las Brigade Kommando bestimmt die Stärte der Kefruten Transport Kommandos  Las Brigade Kommando überweist das Unterperfonal für die Landwehr Bezirts Kommandos  Kefruten Exandwehr Bezirts Kommandos  Bestäde Kommando überweist das Unterperfonal für die Landwehr Bezirts Kommandos  Kefruten Exandwehr Bezirts Kommandos  Bestäde Von Muszügen aus den Etandes Nachweisen an die anderen Wassigen Auswischen der Genehmigung des Brigade Kommandos  Mittheilung von Auszügen aus den Standes Verschung über Gesuche von Personen des Beurlandtenstandes, welche wegen Dienstundrauchdarfeit aus zehm Militär Verhältniß auszuscheiden oder wegen Feldbienstunschien der Wegen Keldbienstunscher zurüchgestelt zu werden wünschen der Verschung Geschlicher, welche vom Wassischen der Landwehr zurüchgestelt zu werden wünschen der Welche vom Wassischen zurüchgestelt zu werden wünschen der Welche vom Wassischen zurüchgestelt zu werden wünschen der Verschlicher, welche vom Wassischeiden zurüchgestelt zu werden wünschen der Welche vom Wassischeiden zurüchgestelt zu werden wünschen der Verschlicher, welche vom Wassischeiden zurüchgestelt zu Werden wünschen der Welche vom Wassischeiden zurüchgestelt zu werden wünschen der Verschlicher von Bassischeiden zurüchgestelt zu Werden wünschen der Verschlicher von Bassischeiden zurüchgestelt zu werden wünschen der Verschlicher von Bassischeiden zurüchgestelt zu werden wünschen zu der Verschlicher von Bassische Verschlicher von Latenstellen ist der Verschlicher von Latenschliche von Latensc | mandos unter die General-Kommandos in allen               |       |       |            |     |
| Sur Unterstützung des Infanterie Brigade Kommandents bei Auswahl der Garde Rektuten ist ein Stads Ofsizier der Garde zur Aushebung in je einem Infanterie Brigade Bezirk des 1. dis 11. und 15. Urmee-Korps zu kommandiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | 81    | II.   | 1.2        |     |
| beurs bei Auswahl ber Garbe-Refruten ist ein Stabs-Ofsigier der Garbe zur Aushebung in je einem Infanterie-Brigade-Bezirf des 1. bis 11.  und 15. Urmee-Korps zu kommandiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |       |       | -,-        |     |
| Stabs. Offizier der Garbe zur Aushebung in je einem Infanterie. Brigade. Bezirk des 1. dis 11. und 15. Armee. Korps zu kommandiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | beurs hei Ausmahl ber Garbe-Refruten ist ein              | 1     |       |            |     |
| einem Infanterie Brigade Bezirk bes 1. bis 11. und 15. Urmee Korps zu kommandiren Liste zur Vertheilung der Forstlehrlinge, Beorberung berjelben Tas Brigade Kommando bestimmt die Stärke der Kekruten Tansport Kommandos Las Brigade Kommando überweist das Unterper fonal für die Landwehr Bezirks Kommandos Befördert die Bezirks Feldwebel zu dieser Charge Rehrmalige Beorberung des Bezirks Feldwebels in das Stadsguartier zur Listen Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos Rittheilung von Auszügen aus den Standes Kachweisen an die anderen Wassen Instanzen Landtenstandes, welche wogen Dienstandbarkeit aus jedem Militär Berhältniß auszuscheiden oder wegen Felddienstunfähigkeit hinter die lehte Jahresstasse welche wogen Dienstandbarkeit aus jedem Militär Verhältniß auszuscheiden oder wegen Felddier, welche vom Wassendeiden destreit aus jedem Wüssischen der Kester der Verhältniß auszuscheiden der wegen Felddier, welche vom Wassendiers  Ueberführung Geistlicher, welche vom Wassendienst zu befreien sind, zum Sanitäts Personal  Bestischen Bundes  II. 2, 8  II. 2, 8  II. 2, 8  II. 2, 8  II. 2, 6  II. 2, 7  II. 10, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stahk. Offizier der Garde zur Aushehung in ie             | į į   |       |            |     |
| und 15. Urmee-Korps zu kommandiren  Liste zur Bertheilung der Forstlehrlinge, Beorderung derselben  Entscheidung über die Tauglichkeit der Militärpstichtigen  Tas Brigade-Rommando bestimmt die Stärke der Mekruten-Transport-Kommandos  Das Brigade-Kommando überweist das Unterperfonal sür die Landwehr-Bezirks-Kommandos  bestördert die Bezirks-Heldwebel zu dieser Charge  Mehrmalige Beorderung des Bezirks-Heldwebels in das Stabsguartier zur Listen-Revisson bedarf der Genehmigung des Brigade-Kommandos  Mittheilung von Auszügen aus den Standes Nachweisen an die anderen Wassen-Instangen  Entscheidung über Gesuche von Personen des Benrlaubtenstandes, welche wegen Dienstundrauchbarkeit aus jedem Militär-Verhältniß auszuscheiben oder wegen Feldbienstunsähigkeit hinter die setzt Jahresklasse werden wünschen der Landwehr zurückgestellt zu werden wünschen.  Uedersührung Geistlicher, welche vom Wassendienstzung der Kontrol-Versammlungen  H. 12, 8  11. 2, 8  12, 8  11. 2, 8  11. 2, 8  11. 2, 6  12. 7  11. 2, 6  12. 7  11. 2, 6  12. 7  11. 2, 6  11. 2, 8  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 8  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 7  11. 2, 6  11. 2, 7  11. 12, 2  12. 7  12. 7  13. 11, 2  14. 3, 5  15. 11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 7  11. 12, 2  12. 7  13. 11, 2  14. 3, 5  15. 1. 11, 2  16. 11, 2  17. 1  18. 3  19. 4  11. 1. 3  11. 1. 3  11. 1. 2, 8  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 6  11. 2, 7  11. 12, 5  11. 13. 2  11. 14. 5  11. 14. 5  11. 14. 5  11. 14. 5  11. 14. 5  11. 14. 5  11. 14. 5  11. 15. 2, 8  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4  11. 10. 4 | einem Infanterie Brigghe Bezirf hes 1 his 11              | l l   |       | 1          |     |
| Eiste zur Vertheilung der Forstlehrlinge, Beorberung berielben  Entscheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und 15 Armes Porns in fommanhiren                         | 10    | T.    | 2.1        |     |
| Entscheidung über die Lauglichkeit der Militärpstichtigen Tas Brigade-Kommando bestimmt die Stärke der Rekruten-Aransport-Kommandos Das Brigade-Kommando überweist das Unterpersonal für die Landwehr-Bezirks Kommandos bestördert die Bezirks-Heldwebel zu dieser Charge Rehrmalige Beorderung des Bezirks-Heldwebels in das Stabsguartier zur Listen-Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade-Kommandos Rittheilung von Auszügen aus den Standes Nachweisen an die anderen Wassen-Instandourseit aus zehmen Von Personen des Benrlaubtenstandes, welche wegen Dienstundsarkeit aus zehm Militär-Verhältniß auszuscheiden oder wegen Feldbienstunssähigkeit hinter die letze Jahresklasse der Willicher, welche vom Wassenden gestellt zu werden wünschen des Versonal gestellt zu werden wünschen vom Wassenden der Laubtenstands der Kontrol-Versammlungen Helpschung der Kontrol-Versammlungen Bundeskaaten. Rekrutirung aus den Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vide zur Mertheilung der Korftlehrlinge. Renrherung       | ~     | ••    | i -, .     |     |
| Entscheidung über die Tauglichkeit der Militärpslichtigen Pas Brigade Kommando bestimmt die Stärke der Rekruten Transport Kommandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 111   | Ţ     | 2.8        |     |
| Tas Brigabe-Rommando bestimmt die Stärke der Rekruten-Transport-Rommandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Greicheitung über bie Tanglichteit ber Militärnflichtigen |       | -     | 1 ^        |     |
| Refruten-Transport-Rommandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tal Priaghe. Commando hestimmt die Stärke der             |       | 4.    |            |     |
| Das Brigade Rommando überweist das Unterper- fonal für die Landwehr Bezirks Kommandos .  befördert die Bezirks Feldwebel zu dieser Charge .  Mehrmalige Beorderung des Bezirks Feldwebels in das Stabsguartier zur Listen Revision bedarf der Genehmigung des Brigade Rommandos  Mittheilung von Auszügen aus den Standes Nachweisen an die anderen Wassen Instandes Nachweisen an die anderen Wassen Instangen  Entscheidung über Gesuche von Personen des Benrlaubtenstandes, welche wegen Dienstundbarfeit aus jedem Militär Verhältniß auszuscheiden oder wegen Feldbienstunfähigkeit hinter die setze Jahresklasse der Reserve oder Landwehr zurückgestellt zu werden wünschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 15    | T     | 11.9       |     |
| fonal für die Landwehr Bezirks Kommandos . 82 II. 2, 6 befördert die Bezirks Feldwebel zu dieser Charge . 82 II. 2, 7 Rehrmalige Beorderung des Bezirks Feldwebels in das Stadsquartier zur Listen Revision bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos . 84 II. 3, 5 Rittheilung von Auszügen aus den Standes Nachweisen an die anderen Wassen Instanzen . 94 II. 10, 4 Entscheidung über Gesuche von Personen des Benrlaubtenstandes, welche wegen Dienstandbarseit aus jedem Militär Verhältniß auszuscheiden oder wegen Feldbienstunsächigkeit hinter die letzte Jahresklasse der Reserve oder Landwehr zurüdgestellt zu werden wünschen Der Landwehr zurüdgestellt zu werden wünschen Wassende vom Wassendienst zu befreien sind, zum Sanitäts Personal . 99 II. 14, 5 Restsehung der Kontrol Versammlungen . 100 II. 17, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Brigghe Commondo übermeist das Unterner.              |       | 4.    | , -        |     |
| befördert die Bezirks. Feldwebel zu dieser Charge .  Mehrmalige Beorderung des Bezirks. Feldwebels in das Stabkquartier zur Listen. Revision bedarf der Genehmigung des Brigade. Rommandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fonal für hie Ranhmehr, Resirte, Commandos                | 89    | TT    | 2.6        |     |
| Rehrmalige Beorderung des Bezirks. Feldwebels in das Stabsquartier zur Listen. Revision bedarf der Genehmigung des Brigade. Kommandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |       |       | • •        |     |
| bas Stabsquartier zur Listen Kevision bedarf der Genehmigung des Brigade Kommandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |       | 74.   | -/ •       |     |
| Senehmigung des Brigade-Kommandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |       |       | j          |     |
| Mittheilung von Auszügen aus den Standes Nach- weisen an die anderen Wassen Instanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 84    | TY    | 2 2        |     |
| weisen an die anderen Wassen. Instanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | 01    | II.   | ا ا        |     |
| Entscheibung über Gesuche von Personen des Benr- laubtenstandes, welche wegen Dienstandbar- feit aus jedem Militär-Verhältniß auszuscheiben oder wegen Felddienstunfähigkeit hinter die letzte Jahresklasse der Reserve oder Landwehr zurück- gestellt zu werden wünschen Ueberführung Geistlicher, welche vom Wassendienst zu befreien sind, zum Sanitäts-Personal Heftsehung der Kontrol-Versammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | DA    | 71    | 10 4       |     |
| laubtenstandes, welche wegen Dienstundrauchbar- feit aus jedem Militär-Verhältniß auszuscheiden oder wegen Felddienstunfähigkeit hinter die letzte Jahresklasse der Reserve oder Landwehr zurück- gestellt zu werden wünschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 32    | IA.   | 10, 4      |     |
| teit aus jedem Militär-Verhältniß auszuscheiben oder wegen Feldbienstunfähigkeit hinter die letzte Jahresklasse der Reserve oder Landwehr zurückgestellt zu werden wünschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 1     |       | ł          |     |
| ober wegen Feldbienstunfähigkeit hinter die letzte<br>Jahresklasse der Reserve oder Landwehr zurück-<br>gestellt zu werden wünschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |       |       | •          |     |
| Jahresklasse ber Reserve ober Landwehr zurück- gestellt zu werden wünschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | 1 1   |       | 1          |     |
| gestellt zu werben wünschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doet wegen getovienstungusgen vinter die reste            |       |       | }          |     |
| Ueberführung Geistlicher, welche vom Wassendienst<br>zu befreien sind, zum Sanitäts-Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 00    | TI    | 14 c       |     |
| zu befreien sind, zum Sanitäts-Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | geneut zu wetven wunzugen                                 |       | TI.   | 1213       |     |
| Festsehung ber Kontrol-Versammlungen 100 II. 17, 1<br>Bundesstaaten. Retrutirung aus ben Bundes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | teversung Gestilicher, weiche vom Wallenvienst            | 00    | TT    | 14 0       |     |
| Bundesstaaten. Refrutirung aus ben Bundes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zu verteien lino, zum Sanitais-Petional                   | 1     |       |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gestjezung der kontrol-wersammlungen                      | 100   | 11.   | 1417       |     |
| paaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | a     | T     | 21 =       | c   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | paaten                                                    | 1 3   | 1.    | 1 2/ 1.0   | . 0 |

| •                                                                                                                                | Seite      | Theil      | <b>S</b> -            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Ca, Co, siehe Ra, Ko, u. s. w.                                                                                                   |            |            |                       |
| <b>D.</b>                                                                                                                        |            |            |                       |
| Dienstauszeichnung, siehe unter Auszeich-                                                                                        |            |            |                       |
| Nienstzeugniß für Mediziner und Unter-Roßärzte<br>Dispensationen von den Kontrol-Versammlungen                                   | 20<br>101  | I.<br>II.  | 16, 5<br>17, 8        |
| Dispositions Urlaub, siehe Beurlaubung.<br>Dragoner. Körpergröße ber Dragoner<br>Duplikate im Felbe verloren gegangener Militär- | 12         | I.         | 5, 2                  |
| pässe und Führungs-Atteste haben die Ersay-Trup-<br>pentheile auszustellen                                                       | 97         | II.        | 12, 4                 |
|                                                                                                                                  |            |            |                       |
| <b>©.</b>                                                                                                                        |            |            |                       |
| Eisenbahn: Regiment. Standes Rachweise für das Eisenbahn Regiment . Standes Nachweis der für Feld Eisenbahn Forma                | 95         | II.        | 10, 6. 8              |
| tionen vorhandenen Mannschaften                                                                                                  | 143        | II.        | Schenna 8             |
| dienstpflichtigen Eisenbahn-Personals                                                                                            | 144<br>146 | II.<br>11. | Schema 9<br>Schema 10 |
| Uebungen ber Reserve. Ofsiziere des Eisenbahn-<br>Regiments                                                                      | 111        | II.        | 28, 2                 |
| Beförderung der Landwehr Offiziere des Eisenbahn-<br>Regiments  Gisenbahn-Transporte der Rekruten                                | 113<br>15  | <b>I</b> — | 29, 3 e<br>11, 2      |
| Gisenbahntruppen. Rörpergröße ber Mannschaften für die Eisenbahn- truppen                                                        | 12         | I.         | 5, 2                  |
| Ueberführung der Einjährig-Freiwilligen der Eisen-<br>bahntruppen zur Reserve der Infanterie                                     | 22         | I.         | 19, 7 e               |

| nach beenbeter aktiver Dienstpflicht vor beenbeter aktiver Dienstpflicht Berfahren bei Entlassung wegen Dienstunbrauchbarkeit yur Disposition ber Ersaß-Behörben Führung ber zur Disposition ber Ersaß-Behörben entlassenen Mannschaften in ben Kontrollisten ans jedem Militär-Verhältniß, Streichung in den Landwehr-Stammrollen Entlassungs-Papiere Militärpaß Führungs-Attest Ersaßbedarfs-Nachweisung, siehe unter B. Ersaß-Bezirke Ersaß-Reserve, siehe Reserve. | 16<br>17             | I.<br>I.<br>II.<br>II.<br>I. | 13<br>14                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Fahnenschmiede, siehe Bestimmungen über das Militär Veterinärwesen (Seite 185)  Fehler. Geringe körperliche Fehler Verzeichniß berselben  Forstlehrlinge, siehe Jäger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200<br>13<br>66      | I.                           | 48 ff.<br>7, 2<br>Unlage 1 |
| Rörperliche Anforderungen an Freiwillige<br>Einjährig freiwilliger Dienst.<br>Nachträgliche Ueberführung junger Leute, welche zum<br>Dienst auf Beförderung eingetreten sind, in die<br>Kategorie der Einjährig Freiwilligen und Ueber-<br>führung Einjährig Freiwilliger in die Kategorie                                                                                                                                                                             | 13 21                |                              | 5, 4<br>18                 |
| ber auf Beförderung Dienenden. Einjährig freiwilliger Dienst mit der Wasse. Die vorläusig in die Heimath beurlaubten Freiwilligen sind in den Kontrollisten zu führen. Freiwilliger Wiedereintritt von Mannschaften des Beurlaubtenstandes zum aktiven Dienst                                                                                                                                                                                                          | 21<br>21<br>92<br>98 | I.<br>II.                    | 18, 3<br>19<br>8, 1 b      |
| Friedrichs-Wilhelms-Institut, siehe unter J.<br>Führungs-Attest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                   |                              | 16, 4                      |

|                                                                      | Seite    | Theil    | <b>S</b> -     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
|                                                                      |          |          | ]`             |
|                                                                      |          |          | <b>†</b>       |
|                                                                      | 1        |          |                |
| <b>6.</b>                                                            |          |          |                |
| <b>●</b>                                                             |          |          | 1              |
| Garde : Korps.                                                       |          |          | i              |
| Rekrutirung des Garbe-Korps                                          | 9        | I.       | 2, 1           |
| Vertheilung der Garde-Refruten durch das General-                    |          | _        |                |
| Rommando des Garde-Korps                                             | 10       | I.       | 2, i           |
| Ersatbebarf für das Garde-Jäger- und Garde-                          |          | •        | 4 -            |
| Schüßen Bataillon                                                    | 9        | I.<br>I. | 1, 3<br>5, 2   |
| Körpergröße der Refruten für das Garde-Korps .                       | 12       | . ↓.     | 0, 2           |
| Uebersenbung der Nationallisten der Garde Retruten                   | 15       | I.       | 11, 4          |
| an das General-Rommando des Garde-Rorps .                            | 10       |          | 14, 6          |
| Ueberführung Einjährig-Freiwilliger der Garde zur Provinzial-Reserve | 22       | I.       | 19,7 a         |
| Einreichung ber Ranglisten ber Reserve. und Land.                    |          |          |                |
| wehr Dffiziere bes Garbe Korps                                       | 85       | II.      | 5, 2           |
| Das Kontrolbüreau ber Garbe                                          |          |          | <b>'</b>       |
| erhält die Ranglisten-Veränderungs-Nachweisungen                     |          |          |                |
| ber Garbe Landwehr Dffiziere,                                        | 85       | II.      | 5, 2           |
| bie Stanbes - Nachweise ber Mannschaften bes                         |          |          |                |
| Beurlaubtenstandes des Garde-Korps,                                  | 95       | II.      | 10, 5          |
| vertheilt die einberufenen Mannschaften des Garde-                   | 1        | **       | 10             |
| Korps auf die Garde-Truppentheile                                    | 104      | 11.      | 19, 15         |
| Standes Nachweise ber nach Bayern, Sachsen ober                      |          |          |                |
| Württemberg verzogenen Mannschaften bes Garbe-                       | 05       | 77       | 10 s           |
| Roths                                                                | 95<br>96 |          | 10, 5<br>10, 8 |
| Standes Nachweis für das Garde Rorps                                 | 99       |          | 15, 3          |
| Uebertritt ber Reserve-Offiziere ber Garde-Infan-                    |          | ***      | 1010           |
| terie Regimenter zu den korrespondirenden Garde-                     |          |          |                |
| Landwehr · Infanterie · Regimentern                                  | 104      | II.      | 20, 3          |
| Uebungen der Reserve Offiziere der Garbe                             | 111      |          | 28, 2          |
| Versetzungen von Garbe Landwehr . Infanterie Dffi.                   |          |          | •              |
| zieren von einem Garbe-Landwehr-Infanterie-                          |          |          |                |
| Regiment zum anbern bedürfen ber Allerhöchsten                       |          |          | •              |
| Genehmigung                                                          | 112      | 11.      | 28, 8 Mar.     |
| Einberufung der Garde-Landwehr-Offiziere zur                         | 110      | -        | 00 -           |
| llebung                                                              | 113      | 11.      | 29, 2          |
| Gebrechen.                                                           |          | 1        |                |
| Bleibende körperliche Gebrechen schließen die Aus.                   | 13       | I.       | 7, 8           |
| hebung zum aktiven Dienst aus                                        | 68       |          | Unlage 2       |
| Seffermurb larmer searchem.                                          | . •• [   | 1        |                |

| Geiftliche.                                                                                             | Seite     | Ebeil | <b>S.</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|
| Ueberführung ber Geistlichen zum Sanitäts-Personal Einberufung von Geistlichen zu militärischen Zwecken | 99<br>102 | l .   | 14, 9<br>19, 3 |
| Korps - Generalarzt                                                                                     |           | ı     | •              |
| ertheilt ben Militärpaß für Unterärzte, Pharma-                                                         |           |       | !<br>!         |
| zeuten und Krankenwärter,                                                                               | 19        | I.    | 16, 2          |
| stellt die Qualifikations - Atteste zur Weiterbeförderung                                               |           |       | , -            |
| für Unterärzte und Pharmazeuten aus,                                                                    | 20        | I.    | 16, 6          |
| erhalt namentliche Listen ber Unterarzte, Unter-                                                        |           |       | •              |
| apothefer, Pharmazeuten und ber bem Sanitats.                                                           | i l       |       |                |
| Roxps nicht angehörigen approbirten Aerzte                                                              |           | :     | •              |
| des Beurlaubtenstandes und der Ersat-Reserve                                                            | _         |       |                |
| erster Klasse                                                                                           | 94        | H.    | 10, 3 a        |
| General : Kommandos.                                                                                    |           |       |                |
| Zusammenstellung und Einreichung ber Ersabbebarfs.                                                      |           |       |                |
| Rachweisungen burch bie General - Rommanbos .                                                           | 9         | I.    | 1, 2           |
| Berechnung bes Mobilmachungsbebarfs an Erfas-                                                           |           |       | •              |
| Reservisten erster Klasse                                                                               | 9         | I.    | 1,5            |
| Regelung der Refrutirung der einzelnen Truppen-                                                         |           | _     |                |
| theile                                                                                                  | 10        | I.    | 2, 3           |
| Uebersichten und Berichte über die Körperbeschaffen-                                                    |           | ~     | 10 -           |
| heit der Militärpflichtigen                                                                             | 14        |       | 10, 3          |
| Regelung der Refruten Eisenbahn Transporte.                                                             | 15        |       | 11, 2          |
| Abanderung der Uebernahmeorte der Refruten                                                              | 15<br>16  | _ '   | 11, 5<br>12, 3 |
| Rachweisung der Schulbildung der eingestellten                                                          |           |       | Schema 5       |
| Mannschaften                                                                                            |           |       | Oujeniu o      |
| der Volksschullehrer                                                                                    | 16        | I.    | 13, 2          |
| Erlaß ber besonderen aktiven Dienstpsticht ehemaliger                                                   |           | '     | ,,             |
| Schüler von Unteroffizierschulen                                                                        | 17        | I.    | 13, 7          |
| Entscheidung über Entlassung wegen Dienstunbrauch.                                                      |           | _     | ·              |
| barteit                                                                                                 | 18        | I.    | 15, 3. 4       |
| Bestimmung der Jahl der als Pferdewärter zur                                                            |           | -     |                |
| Reserve des Trains zu beurlaubenden Kavalleristen                                                       | 19        | I.    | 16, з а        |
| Rachträgliche Ueberführung in die Kategorie der                                                         |           |       |                |
| Einjährig Freiwilligen bzw. der auf Beförderung                                                         | 21        | T     | 10 2           |
| Dienenden                                                                                               |           | J.    | 18, 3          |
| Provinzial Reserve und Einjährig Freiwilliger                                                           | ] :       |       | •              |
| ber Kavallerie zur Reserve des Trains                                                                   | 22        | T.    | 19, 7 a. c     |
| Den General Rommandos sind in allen Angelegen-                                                          |           |       | 10,            |
| heiten ber militärischen Kontrole die Infanterie-                                                       |           |       |                |
| Brigade-Rommandos direft unterstellt                                                                    | 81        | II.   | 1,2            |
| Kommandirung der Bezirks-Adjutanten                                                                     | 81        | II.   | 2, 2           |
| Ernennung von Landwehr Rompagnie Führern .                                                              | 82        | III.  | 2, 8           |

| General-Kommandos (Forts.)<br>Generelle Regelung ber Geschäftsführung ber Land- | Seite                    | Lheil    | S.       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
|                                                                                 | 84                       | II.      | 2 6      |
| wehr Bezirks Rommandos. Festsezung über getrennte Führung der Ranglisten        |                          | II.      | 3, 8     |
|                                                                                 |                          |          | 4, 6     |
| Abweichungen von Führung der Hülfslisten A.                                     | 94                       | II.      | 9, 4     |
| Standes · Nachweise                                                             | 94                       |          | 10       |
| Festsetzungen über die Uebungen                                                 | 101                      | II.      | 18       |
| Unabkömmlichkeits-Nachweisungen ber bem Beurlaub.                               | ]                        |          | l        |
| tenstande angehörigen Beamten und Arbeiter                                      | l l                      |          | 1        |
| militärischer Institute und Werkstätten                                         | 102                      | II.      | 19,2     |
| Bestimmung, für welche Personen bes Beurlaubten-                                | ! !                      | ı        | '        |
| ftandes die Gestellungs Drbres bereits im Voraus                                |                          | 1        |          |
| auszufüllen sind,                                                               | 103                      | II.      | 19, 7    |
| Festsetzung von Sammelpunkten ber einberufenen                                  |                          |          | [-0] .   |
| Mannschaften des Beurlaubtenstandes                                             | 103                      | 11       | 19, 13   |
| Chef des Generalstabes der Armee.                                               | 100                      |          | 20, 13   |
|                                                                                 | 1                        |          |          |
| Ueberführung der Einjährig-Freiwilligen der Eisen-                              |                          |          |          |
| bahntruppen zur Reserve der Infanterie durch                                    | 99                       | Y        | 10 -     |
| den Chef des Generalstabes der Armee                                            | 23                       | 1.       | 19, † e  |
| Einberufung von Personen für den Feld-Gisenbahn-                                |                          |          |          |
| dienst durch ben Chef des Generalstabes der Urmee                               | 102                      | II.      | 19, 1    |
| Gestellungs : Ordres                                                            | <b>!</b>                 |          |          |
| bei Einberufung zur Mobilmachung                                                | 102.3                    |          | 19, 5. 7 |
| bei Einbeorderung zu ben Uebungen                                               | 104                      | II.      | 19, 17   |
| Gesuche, siehe Abschieds. Gesuche.                                              | 1                        |          | ,        |
|                                                                                 | 105                      | II.      | 20, 5    |
|                                                                                 | 105                      | II.      | 21.2     |
|                                                                                 | 109                      | II.      | 24. 5    |
| Gesuchsliste                                                                    | 109<br>110<br>112<br>112 | II.      | 25. 5    |
| Octobrille:                                                                     | 112                      | II.      | 28.6     |
|                                                                                 | 119                      | 77       | 20, u    |
|                                                                                 | 112                      | TT.      | 29, 4    |
| <b>'</b>                                                                        | 113                      | 11,      | 23, 4    |
|                                                                                 |                          |          |          |
| <b>55.</b>                                                                      |                          |          |          |
|                                                                                 | ] [                      |          |          |
| Sandwerker, siehe Dekonomie Sandwerker. Geffische Großherzoglich Sessische      |                          |          |          |
| (25.) Division.                                                                 |                          |          |          |
| Ersatbebarfs-Nachweisung für die Großherzoglich                                 |                          |          | 4 .      |
| Hessischen Truppen                                                              | 9                        | 1.       | 1, 2     |
| Refrutirung aus bem eigenen Ersas Bezirk                                        | 10                       | I.<br>I. | Z, 2     |
| Regelung der Refrutirung der einzelnen Truppen-                                 |                          | _        | _        |
| theile der Großherzoglich Bessischen (25.) Division                             | 10                       | I.       | 2, 3     |

| Lebersicht und Bericht über die Körperbeschaffenheit der Militärpstichtigen Rachweisung der Schuldildung der eingestellten Mannschaften. Im Großherzogthum Gessen stehen in allen Angelegenheiten der militärischen Kontrole die Infanterie-Brigade-Kommandos unter der Leitung des Divisions-Kommandos. Ditsisten, siehe Listen. Hafaren. Körpergröße der Husaren | Seite  14  16  81  12 |           | S-<br>10, 8<br>12, 8<br>1, 2<br>5, 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>⇔</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | ;<br>     |                                      |
| Jäger. Ersasbedarf für die Jäger-Bataillone einschließlich des Garde-Schüßen-Bataillons. Vertheilung der Forstlehrlinge auf die Jäger-Batail-                                                                                                                                                                                                                      | 9                     | I.        | 1, 3                                 |
| lone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11<br>12              | I.<br>I.  | 2, 8<br>5, 2                         |
| Ueberführung Einjährig-Freiwilliger ber Jäger und<br>Schützen zur Reserve ber Infanterie<br>Jäger ber Klasse A.<br>Infanterie-Brigade-Kommando, siehe unter                                                                                                                                                                                                        | 22<br>99              | I.<br>II. | 19, 7 b<br>16                        |
| Brigade-Rommando. Infanterie. Besondere Festsehungen bei der Rekrutirung der Infanterie. Rörpergröße für Infanterie General-Inspektion                                                                                                                                                                                                                             | 10<br>12              | I.<br>I.  | 2, 5<br>5, 2                         |
| der Artillerie.  Ueberführung der Einjährig Freiwilligen der Feld- Artillerie zur Fuß. Artillerie und umgekehrt durch die General Inspektion der Artillerie des Militär-Erziehungs und Bildungs Wesens. Anmeldung des Bedarfs an Spielleuten und Oeko-                                                                                                             | 22                    | I.        | 19, 7 d                              |
| nomie Bandwerkern für die Rabettenhäuser durch<br>die General Inspektion zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                     | I.        | 1,4                                  |
| Einreichung der Nachweisung über die Schulbil-<br>bung der vorbezeichneten Mannschaften des Ingenieur-Korps und der Festungen.                                                                                                                                                                                                                                     | 16                    | I.        | 12, 3                                |
| Ueberführung der Einjährig Freiwilligen der Pio-<br>niere zur Reserve der Infanterie.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22                    | I.        | 19, 7 е                              |

|                                                      | •          |            |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Inspektion                                           | Seite      | Theil      | <b>S</b> - |
| ber Jager und Schufen. Bergleiche Jager.             |            |            |            |
| Ueberführung ber Ginjahrig . Freiwilligen ber Jager  | 1          |            | 1          |
| und Schüpen zur Reserve der Infanterie               | 22         | I.         | 19, 7 b    |
| ber Infanterieschulen.                               |            |            | 1          |
| Anmelbung bes Bebarfs an Spielleuten und Deto-       | i i        |            |            |
| nomie Sandwerkern für die Unteroffizierschulen       | [ [        |            |            |
| durch die Inspektion der Infanterieschulen           | 9          | I.         | 1,4        |
| Einreichung ber Nachweisung über die Schulbilbung    |            | ı          | <b>'</b>   |
| ber vorbezeichneten Mannschaften                     | 16         | I.         | 12, 3      |
| Waffen : Instanz.                                    | 107        |            | 22, 3      |
| Offizier-Vorschlag                                   | 1 1        |            | 24, 1      |
| Heranziehung der Reserve. Offiziere zu ben Uebungen  |            |            | 28, 3      |
| Beförderungs · Vorschlag                             | 112        |            | 28, 6      |
| Entbindung der Landwehr Dffiziere von der Uebung     |            | :          | •          |
| behufs Darlegung der Befähigung zur Weiter-          |            |            |            |
| beförderung                                          | 112        | II.        | 29, 2      |
| Einberufung der Landwehr Offiziere der Spezial.      | 1 1        |            |            |
| wassen des Garde-Korps                               | 113        | II.        | 29, 2      |
| Beförderung von Landwehr Offizieren                  | <b>H</b> 3 |            | 29, 4      |
| Friedrich : Wilhelms : Institut. Besondere           |            |            | 1          |
| aktive Dienstverpflichtung der Studirenden des Frie- | ]          |            |            |
| brich Wilhelms Instituts                             | 16         | I.         | 13,5       |
| Militärische Institute und Bertstätten. Unab-        |            |            | , , -      |
| kömmlichkeits Nachweisungen ber bem Beurlaubten-     | İ :        |            |            |
| stande angehörigen Beamten und Arbeiter von mili-    | [          |            |            |
| tärischen Instituten und Werkstätten                 | 102        | H.         | 19, 2      |
| Rorps : Intendant erhalt eine Lifte ber zur Ver-     |            |            |            |
| wendung als Feldbeamten geeigneten Mannschaften      | 94         | II.        | 10, 3 b    |
| Invalide Mannschaften.                               |            |            | , , , , ,  |
| Eintragung der bei invaliden Mannschaften erforder-  |            |            |            |
| lichen Angaben in den Militarpaß                     | 19         | T.         | 16, 3 c    |
| Streichung ber invaliden Mannschaften in ber Laud-   |            |            | ,          |
| wehr. Stammrolle                                     | 91         | TT.        | 7,6c       |
|                                                      |            | -4.        | ,,,,,      |
|                                                      | ]          | ı          |            |
|                                                      | }          |            | <u> </u>   |
| •                                                    |            |            |            |
| <b>R.</b>                                            |            |            |            |
|                                                      | 1          |            | l          |
| Radettenhäuser.                                      |            |            |            |
| Der Bedarf an Spielleuten und Dekonomie Sand.        | ]          | •          | l          |
| werkern wird für die Rabettenhäuser durch die        |            |            | <b>(</b>   |
| General Inspettion des Militar - Erziehungs - und    |            |            | l          |
| Bilbungs - Wefens bis jum 15. April beim Rriegs-     |            | ļ <u>.</u> | _          |
| Ministerium augemeikene                              | 9          | I.         | 1,4        |
|                                                      | •          |            |            |

| ladettenhäuser (Forts.)<br>Die Retruten für die Kadettenhäuser werden von                                                   | Seite    | Theil    | Ş.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| benjenigen Urmee-Rorps gestellt, in beren Bezirken die Rabeitenhäuser liegen,                                               | 11       | I.       | 2, 7          |
|                                                                                                                             | 85       | 11.      | 5             |
| Bebeime Kriegs-Kanzlei                                                                                                      | 88       | II.      | 6             |
| Kavallerie, siehe auch Pferbewärter.<br>Ueberführung der Einjährig-Freiwilligen der Kaval-<br>lerie zur Reserve des Trains. | 22       | I.       | 19, 7 с       |
| koburg: Gotha.                                                                                                              |          |          |               |
| Die Betheiligung an ber Retrutengestellung für bas                                                                          |          |          | ,             |
| Garbe-Korps ist dem Herzogthum Sachsen-Koburg-                                                                              |          | <b>T</b> | ο,            |
| Sotha freigestellt.                                                                                                         | 9        | I.       | 2, 1          |
| Retrutirung des 6. Thüringischen Infanterie-Regi-<br>ments Nr. 95 aus dem Herzogthum Sachsen-                               |          |          |               |
| Roburg Botha                                                                                                                | 10       | 1.       | 2, 5 e        |
| Körpergröße ber Militarpflichtigen                                                                                          | 12       | Ī.       | 5, 2          |
| Beneral-Kommando, siehe unter G.                                                                                            |          |          | - ,           |
| Landwehr : Kompagnie : Führer                                                                                               |          |          |               |
| wr Unterftützung ber Candwehr Bezirks . Romman-                                                                             | •        |          |               |
| beure                                                                                                                       | 81       | II.      | <b>2,</b> 3   |
| Revision ber Listenführung betachirter Bezirks. Felb.                                                                       |          |          | •             |
| webel durch den Landwehr-Kompagnie Führer                                                                                   | 84       | II.      | 3, 6          |
| Abhaltung der Kontrol-Versammlungen burch die                                                                               | 100      | 77       | 17 0          |
| Landwehr · Rompagnie · Führer                                                                                               | 100      | II.      | 17, 2<br>7    |
| Landwehr - Stammrollen                                                                                                      | 09       | 44.      | •             |
| werben Mannschaften auch bann gestrichen, wenn sie                                                                          |          |          |               |
| nach einem andern Rompagnie-Bezirk deffelben Batail-                                                                        |          |          |               |
| lons verziehen,                                                                                                             | 91       | II.      | 7, 6          |
| Kontrollisten                                                                                                               | 92       | II.      | 8             |
| kontrol-Versammlungen                                                                                                       | 100      | II.      | 17            |
| Provinzial=Armee=Korps refrutiren sich aus                                                                                  |          | _        |               |
| den eigenen Ersas Bezirken                                                                                                  | 10       | I.       | 2, 2          |
| Aorps: Generalarzt, siehe unter G.                                                                                          | j        |          |               |
| Korps = Intendant, siehe unter J.                                                                                           |          |          |               |
| Arankenwärter.                                                                                                              | 12       | Т        | 6 0           |
| Auswahl Militärpflichtiger als Krankenwärter                                                                                | 13<br>16 | I.       | 6, 2<br>13, 4 |
| Ertheilung der Militärpässe an Krankenwärter                                                                                | 19       |          | 16, 2         |
| Kriegs-Artikel, Berlesung der Kriegs-Artikel                                                                                | 16       | Î.       | 12, 2         |
| Ariege : Ministerium, siehe unter M.                                                                                        |          |          |               |
| Kriege : Manglisten mobiler Truppen, siehe Rang-                                                                            |          |          |               |
| liften.                                                                                                                     |          | _        |               |
| Kürassiere. Körpergröße der Kurassiere                                                                                      | 12       | I.       | 5, 2          |
| i                                                                                                                           |          |          | 1             |

| •                                                                     | Sette | Eheil  | S.         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|
|                                                                       |       |        |            |
| 2.                                                                    |       |        |            |
| Landsturm.                                                            |       |        | }          |
| Uebertritt zum Lanbsturm.                                             | 17    | Ī.     | 13, 8      |
| Streichung in den Landwehr Stammrollen                                | 91    |        | 7,6c       |
| Vermerk in den Militarpassen bei ber Kontrol - Ver-                   | 97    |        | 12, 3      |
| fammlung                                                              | 101   | _      | 17, 0      |
| Ueberführung zum Landsturm                                            | 104   | II.    | 1_ '       |
| Landwebr.                                                             |       |        | ļ          |
| Uebertritt zur Landwehr                                               | 17    | L      | 13, 8      |
| Bescheinigung bes Uebertritts zur Landwehr in ben                     | 97    | II.    | 12, 5      |
| Militarpässen                                                         | 101   | II.    | 17, 6      |
| Ueberführung zur Landwehr                                             | 104   |        | 20         |
| Landwehr : Bezirks . Feldwebel                                        | 82    | II.    | 2, 5 bis - |
| Melbung der als unausgebildet entlassenen Ersas.                      | 1 1   |        | ,          |
| Reservisten erster Rlasse bei bem Landwehr-Bezirks-                   | 1     |        |            |
| Feldwebel                                                             | 98    |        | 13, 3      |
| Landwehr: Bezirks: Kommando                                           | 81    | II.    | 2          |
| Einbeorderung der Refruten durch das Landwehr-                        |       | _      |            |
| Bezirks - Rommando                                                    | 15    | Ι.     | 11, 1      |
| Das Landwehr Bezirks Rommando übergiebt bem                           |       |        | 1          |
| Refruten · Transportführer zur Kontrole während                       |       |        |            |
| bes Transports eine Verleseliste                                      | 15    | 1.     | 11,3       |
| Aufstellung der Nationallisten durch das Landwehr-                    |       |        | • • •      |
| Bezirks - Rommando                                                    | 15    | I.     | 11, 4      |
| Einberufung der zur Disposition der Truppentheile                     |       |        |            |
| beurlaubten Mannschaften burch das Landwehr-                          | 177   | -      | 14.5       |
| Bezirks-Kommando .<br>Ueberweisung der bei Entlassung aus dem aktiven | 17    | I.     | 14, 2      |
| Dienst zum Beurlaubtenstande übertretenden Mann-                      | 1     |        |            |
|                                                                       | 20.21 | I.     | 17, 2. 4   |
| Melbung der Mediziner bei dem Landwehr-Bezirks.                       | 20.Z1 | A.     | 16, 3. 4   |
| Rommando zum Wiedereintritt behufs Ableistung                         | 1     |        |            |
| bes Rests ihrer aktiven Dienstpflicht                                 | 23    | I.     | 21, 4      |
| Kührung ber Mediziner als Unterärzte in den Land.                     |       |        | <i>-</i> 1 |
| wehr Stammrollen und Standes Nachweisen.                              | 24    | I.     | 21, 5      |
| Personal der Landwehr-Bezirks-Kommandos                               | 81    | II.    | 2          |
| Aufnahme ber fich melbenben Mannschaften bes Bent-                    |       |        |            |
| laubtenstandes in die Landwehr Stammrolle                             | 91    | II.    | 7, 5       |
| Standes Nachweise                                                     | 94    |        | 10         |
| Ausfüllung ber Ueberweisungs-Rationale                                | 96    | II.    |            |
| Genehmigung beim Wechsel bes Aufenthaltsorts ber                      |       |        | ,          |
| jur Ditposition den beurlaubten                                       |       |        | •          |
| 20) cu                                                                | 99    | II.  1 | 5, 2       |
|                                                                       |       |        |            |

| !andwehr = Bezirks - Kommando (Forts.)                                                                                                                        | Seite      | Theil | <b>S</b> .              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------|
| Beiwohnung des. Landwehr Bezirks Kommandeurs<br>bei den Kontrol Versammlungen                                                                                 | 100        | II.   | 17, 2                   |
| bei der Mobilmachung.  Bermert in den Landwehr. Stammrollen, bei welchen                                                                                      | 102        | II.   | 19, 1                   |
| Truppentheilen die einbernfenen Mannschaften ein-<br>gestellt sind,                                                                                           | 104        | 11.   | 19, 16                  |
| Freiwilliges Verbleiben von Mannschaften in der Landwehr<br>Versepung der Offiziere, Sanitäts. Offiziere und                                                  | 104        | II.   | 20, 2                   |
| oberen Militär-Beamten von der Reserve zur<br>Landwehr                                                                                                        | 104        | п.    | 20, з                   |
| Verabschiedung von Offizieren und Sanitäts. Offizieren<br>Kontrole der nach anderen Bundesstaaten mit eige-<br>ner Militär. Verwaltung verziehenden Offizier- | 105        | II.   | 20, 5                   |
| Aspiranten                                                                                                                                                    | 105        | II.   | 21, 3                   |
| Aspiranten                                                                                                                                                    | 106<br>107 |       | 22, 2. 3. 6<br>22, 10 . |
| Offizierwahl                                                                                                                                                  | 108        | II.   | 23, 7-10                |
| Offizier Borschlag                                                                                                                                            | 109        | II.   | 24                      |
| den Beurlaubtenstand                                                                                                                                          | 110        | II.   | 25, 4. 5                |
| Beerdigung der Offiziere des Beurlaubtenstandes                                                                                                               | 110        | II.   |                         |
| Beförderungs-Vorschlag                                                                                                                                        | 112<br>113 |       | 28, 6<br>29, 4          |
| Landwehr : Dienstauszeichnung                                                                                                                                 | 99<br>152  | II.   | 14, 10<br>Unlage 2      |
| Lazareth. Entlassungs . Papiere für Mannschaften,                                                                                                             |            |       |                         |
| welche sich im Lazareth befinden,                                                                                                                             | 21         | I.    | 17, 5                   |
| schulamts. Beurlaubung zur Reserve. Listen, siehe alphabetische Liste, Rangliste, auch Vor-                                                                   | 16         | I.    | 13, 2                   |
| stellungsliste.<br>Ramentliche Listen der tauglich befundenen Forstlehr-                                                                                      |            | •     | 9 -                     |
| linge<br>Berleselisten für die Rekruten-Transportführer                                                                                                       | 11 15      | I.    | 2, 8<br>11, 3           |
| Rationallisten sämmtlicher Rekruten                                                                                                                           | 15         | I.    | 11, 4                   |
| Rontrollisten                                                                                                                                                 | 92 93      | II.   | . 9                     |
| Hülfslisten zur Verlesung ber Mannschaften bei ben Kontrol-Versammlungen                                                                                      | 100        | II.   | 17, 4                   |
| Verleselisten für die Transportführer bei der Mobil-<br>machung                                                                                               | 104        | II.   | 19, 14                  |

|                                                        | Seite    | Theil | 5.           |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|
|                                                        |          | 7,500 | <b>.</b>     |
|                                                        | 1        |       |              |
|                                                        | \$       |       |              |
| <b>202.</b>                                            |          |       |              |
|                                                        |          |       |              |
| Manquements. Einbeorderung von Reservisten             |          |       |              |
| jur Uebung behufs Dedung von Manquements .             | 101      | II.   | 18, 3        |
| Mecklenburg. Refrutirung der Großherzoglich            |          |       |              |
| Medlenburgischen Truppen aus ben Großherzog-           |          |       |              |
| thumern Medlenburg. Schwerin und Medlenburg.           |          | _     |              |
| Strelit                                                | 10       | I.    | 2, 6         |
| <b>Wediziner</b> , siehe auch Sanitäts-Korps.          | 1        |       |              |
| Beurlaubung ber Mebiziner zur Reserve nach halb-       | <b>1</b> |       |              |
| jähriger Dienstzeit mit der Wasse                      | 17       | I.    | 14, 3        |
| Dienstzeugniß der Mediziner                            | 20       | I.    | 16, 5        |
| Einjährig freiwilliger Dienst ber Mebiziner            | 23       |       | 21           |
| Meiningen.                                             |          |       |              |
| Die Betheiltgung an ber Retrutengestellung für bas     | }        |       |              |
| · Garbe Rorps ift bem Herzogthum Meiningen frei-       | ł        | 1     |              |
| gestellt                                               | 9        | I.    | 2, 1         |
| Rekrutirung des 6. Thüringischen Infanterie Regi-      |          |       | _, -, -      |
| ments Nr. 95 aus dem Herzogthum Meiningen .            | 10       | I.    | 2, 5 c       |
| Militärärztliche Bildungsanstalten, fiehe              |          |       | _, _,        |
| bie Verordnung über die Organisation bes Sanitats-     | 1 1      |       |              |
| forps                                                  | 163      | T.    | Anhang 1     |
| General : Inspektion des Militär . Er-                 |          |       | anyang .     |
| ziehungs- und Bildungs-Wesens, siehe                   | }        | 1     |              |
| unter J.                                               | 1        | i     |              |
| Militär : Roßarztschule, siehe unter R.                | ] ]      | 1     |              |
| Militärpaß, siehe Papiere.                             | 1        | ľ     |              |
| Mindermaß macht im britten Militarpstichtjahr          | 1        | İ     |              |
| jum Dienst mit der Waffe dauernd untauglich            | 14       | I.    | 9, 3         |
| Minimalgröße. Für den Dienst ohne Wasse                | 1 7      |       | 3, 5         |
| (Krankenwärter, Dekonomie Handwerker, Pharma-          |          |       |              |
| zeuten) ist eine bestimmte Minimalgröße nicht vor-     |          | 1     |              |
|                                                        | 19       | -     | <b>c</b> .   |
| geschrieben                                            | 13       | I.    | 6, 1         |
| Ariegs-Ministerium                                     |          | 1     |              |
| erhalt bis zum 15. Upril bie Ersatbebarfs-Rach-        |          | -     | <b>T</b> • • |
| weisungen                                              | 9        | I.    | 1, 2. 4      |
| trifft die Festsetzung, in welchen Infanterie Brigade  | 1        | ł     |              |
| Bezirken ein Stabsoffizier ber Garbe zur Aus.          |          | -     |              |
| hebung beranzuziehen ist                               | 10       | I.    | 2, 1         |
| barf die besonderschiede Dienstverslichtung ehemaliger | 1        | 1     |              |
| Bilhelms · Instituts er-                               |          | _     | ı <b>n</b>   |
|                                                        | 16       | I.  1 | 3, 5         |
|                                                        |          |       |              |

| Ariege - Winisterium (Forts.)                                                                                                                                                                                       | Seite    | Theil      | <b>§</b> .    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Aenderungen der Kontrol Bezirke bedürfen der Ge- nehmigung des Kriegs Ministeriums Beförderung zum Ober Apotheker Einderufung der hinter die letzte Jahresklasse der Landwehr Zurückgestellten sowie Verwendung des | 81<br>99 | 11.<br>11. | 1, 3<br>14, 8 |
| den Eisenbahnen belassenen dienstpflichtigen Per-<br>sonals für ben Waffendienst                                                                                                                                    | 103      | II.        | 19, 10        |
| Berabschiedung ber oberen Militär Beamten bes<br>Beurlaubtenstandes                                                                                                                                                 | 105      | II.        | 20, 6         |
| <b>Robilmachung.</b> Berechnung des Bedarfs an Ersay Reservisten erster Rlasse. Berbleib der Personalbogen während der Mobil-                                                                                       | 1 0      | I.         | 1, 5          |
| machung                                                                                                                                                                                                             | 89       | II.        | 6, 6          |
| Die Hülfklisten bilden die Grundlage für die Ein-<br>bernfung der Mannschaften bei der Mobilmachung<br>Berbleib der Ueberweisungs. Nationale bei der Mobil-                                                         | 93       | II.        | 9, 1          |
| machung                                                                                                                                                                                                             | 97       | 'II.       | 11, 7         |
| Mitnahme der Militärpässe und Führungs-Atteste ins Feld                                                                                                                                                             | 97       | П.         | 12, 4         |
| Einberufung der zur Disposition der Truppentheile beurlaubten Mannschaften                                                                                                                                          | 99       | II.        | 15, 3         |
| Jäger der Klasse A. werden bei der Mobilmachung wie die Jäger der Klasse B. behandelt                                                                                                                               | 100      | 11.        | 16, 3         |
| Einberufung des Feld-Eisenbahn-Personals durch den Chef des Generalstades der Armee                                                                                                                                 | 102      | n.         | 19, 1         |
| Einberufung von Civil-Beamten und Geistlichen zu<br>militärischen Zwecken                                                                                                                                           | 102      | II.        | 19, 2         |
|                                                                                                                                                                                                                     |          |            |               |
| Zit.                                                                                                                                                                                                                | 94       | п.         | 10            |
| Standes-Nachweise                                                                                                                                                                                                   | . 15     | I.         | 11, 4. 6      |
| Neberweisungs-Nationale                                                                                                                                                                                             | 21<br>96 | II.        | 11'           |
| Unabkömmlichkeits - Nachweisungen<br>Beränderungs-Nachweisungen, siehe unter B                                                                                                                                      | .   102  | II.        | 19, 2         |
| •                                                                                                                                                                                                                   |          |            |               |

|                                                                                                  | Seite | The | 4 \$             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|
|                                                                                                  |       |     | 1                |
| ₽.                                                                                               |       |     |                  |
| Octonomie-Handwerker. Körpergröße und<br>Auswahl                                                 | 13    | I.  | 6, 1, 2          |
| Offiziere.                                                                                       |       |     |                  |
| Offiziere, Sanitäts-Offiziere x. des Beurlaubten-<br>ftandes nehmen an den Kontrol-Versammlungen |       |     |                  |
| in Uniform Theil                                                                                 | 100   | II. | 17, 5            |
| Heranziehung zu den Uebungen                                                                     | 101   |     | 18, 4            |
| Ueberführung zur Landwehr ober zum Landsturm                                                     | 104   |     | 20, 3-6          |
| Ergänzung der Offiziere des Beurlaubtenstandes .                                                 | 105   |     |                  |
| Uebungen der Offizier-Aspiranten                                                                 | 106   |     |                  |
| Offizierwahl                                                                                     | 107   | П.  |                  |
| Offizier · Vorschlag                                                                             | 109   | II. |                  |
| Uebertritt von Offizieren bes aktiven Dienststandes                                              | 1 .   |     |                  |
| in den Beurlaubtenstand                                                                          | 110   | II. | 25               |
| Anszeichnung vorm Feinde                                                                         | 110   | II. | 26               |
| Dienstverhältnisse ber Reserve-Offiziere                                                         | 111   | II. | 28               |
| Dieustverhältniffe der Landwehr Offiziere.                                                       | 112   | H.  | 29               |
| Besondere Dienstwerhältnisse der Offiziere zur Dispo- sition                                     | 159   | IL. | <b>Unla</b> ge 3 |
| Oldenburg, die Großherzoglich Olbenburgischen                                                    |       |     |                  |
| Truppen rekrutiren sich aus dem Herzogthum Olden-                                                |       |     |                  |
| burg                                                                                             | 10    | I.  | 2, 6             |
| •                                                                                                |       | •   | ~1 *             |
| Orts-Borstände exhalten behuft Einberufung ber                                                   |       |     |                  |
| Personen des Beurlaubtenstandes Abschnitte aus den                                               | 100   |     | • • •            |
| Halfsliften A                                                                                    | 103   | II. | 19, s            |
|                                                                                                  |       |     |                  |
|                                                                                                  | 1     |     |                  |
|                                                                                                  |       |     |                  |
|                                                                                                  |       | ļ   |                  |
|                                                                                                  |       | Í   |                  |
| <b>₹</b>                                                                                         | ]     | İ   |                  |
| Papiere.                                                                                         |       | - 1 |                  |
| Entlassungs Daviere                                                                              | 18    | L   | 16               |
| Ueberweisungs Daplere                                                                            | 20    |     | 17               |
| Militarpaffe                                                                                     | 97    |     | 12               |
| Ausfertigung von Militarusten für ins felb nach-                                                 |       |     | <del></del>      |
| gesendte Antein der Raffe                                                                        | 97    | II. | 13, 2            |
|                                                                                                  |       |     | - <b>,</b> -     |
|                                                                                                  | •     | •   |                  |
|                                                                                                  |       |     |                  |

| Bak, siehe Papiere.                                                                                                                                 | Seite    | Theil      | <b>S</b> .    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Penfions und Versorgungs-Ansprüche                                                                                                                  |          |            |               |
| der zu den Landwehr Bezirks Rommandos gehören-<br>den Mannschaften                                                                                  | 83       | II.        | 2, 8          |
| ber Personen des Beurlaubtenstandes                                                                                                                 | 98       |            | 14, 4         |
| Unter-Personal der Landwehr-Bezirts-Romman-                                                                                                         | 00       | TT         | 0             |
|                                                                                                                                                     | 82<br>86 | II.<br>II. | 2, 5-8        |
| Versvalbogen . Bermert in den Personalbogen über die Ueberfüh-<br>rung der Reserve-Offiziere 2c. zur Landwehr .                                     | 105      |            | 6<br>20, 4    |
| Herdewarter. Beurlaubung ber zur Entlassung tommenben Mannschaften ber Kavallerie als Pferbe-                                                       |          |            | •             |
| wärter zur Reserve des Trains                                                                                                                       | 19       | I.         | 16, 3         |
| Pharmazenten.                                                                                                                                       |          |            |               |
| Sum Dienst als Pharmazeuten werden nur zum<br>einjährig freiwilligen Dienst berechtigte junge Leute<br>nach erlaugter Approbation als Apotheter zu- |          |            |               |
| gelaffen                                                                                                                                            | 13       | I.         | 6, 8          |
| Einjährig freiwilliger Dienst ber Pharmazeuten<br>Die Ober Apotheker gehören zu den oberen Militär )                                                | 23       | I.         | 20            |
| Beamten, die Unter-Apotheker und Pharmazenten                                                                                                       | 99       | π.         | 14, 8         |
| zu den unteren Militär-Beamten                                                                                                                      |          |            | 12,0          |
| Pioniere.                                                                                                                                           | - 1      |            |               |
| Körpergröße für Pioniere.                                                                                                                           | 12       | I.         | 5, 2          |
| Ueberführung Einjährig-Freiwilliger ber Pioniere<br>zur Reserve ber Infanterie                                                                      | 22       | I.         | 19, 7 e       |
| Wahl-Protofoll                                                                                                                                      | 108      | n.         | •             |
| Prozent: Mannschaften                                                                                                                               | 103      | II.        | 19, 12        |
| <b>Prüfung</b><br>ber Retruten im Lesen und Schreiben                                                                                               | 16       | I.         | 12, s         |
| der Sinjährig-Freiwilligen behufs Beförderung zum Reserve-Offizier                                                                                  | 22       | I.         | 19, 8-5       |
| behufs Beförberung zum Ober-Apotheker                                                                                                               | 23       | _ 1        | 20, 8         |
| behufs Ableistung der Dienstpflicht als Unter-Roß-                                                                                                  | 23       | I.         | 20, 4         |
| (siehe Bestimmungen über bas Militär Beteri-                                                                                                        |          |            | <b>10</b>   4 |
| narwesen im Anhang, Seite 187).                                                                                                                     |          |            |               |
|                                                                                                                                                     |          | ł          |               |
|                                                                                                                                                     |          | }          |               |
|                                                                                                                                                     |          |            |               |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite Theil |     | Seite Theil       |  | <b>Ş.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------|--|-----------|
| Die Qualifikation zur Beförderung von Reserve- Offizieren ist bei Gelegenheit der jährlichen Uedungen sestzustellen.  Inalisikations Atteste erhalten die Einjährig Freiwilligen und Unterossiziere, welche sich zur Beförderung zu Offizieren des Beurlaubtenstandes eignen, dei ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienst neben den Führungs Attesten. zur Weiterbeförderung für Unterärzte und Pharmazeuten | 20          | II. | 28, s<br>16, s    |  |           |
| <b>St.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |     |                   |  |           |
| Ranglisten.<br>Aulegung der Ranglisten für Offiziere, Sanitäts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |     |                   |  |           |
| Offiziere und obere Militär-Beamten bes Beur-<br>laubtenstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84          | II. | 4                 |  |           |
| Einreichung ber Ranglisten und Veränberungs-<br>Rachweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85          | п.  | 5                 |  |           |
| Kriegs Ranglisten ber mobilen Truppentheile<br>Bei Aufnahme von Mannschaften in die Ranglisten<br>erfolgt die Streichung in den Landwehr Stamm.                                                                                                                                                                                                                                                              | 89          | II. | 6, 6              |  |           |
| rollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91          | II. | 7, 6 d            |  |           |
| Mehabilitirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98          | I   | 14, 2<br>Unlage 1 |  |           |
| Reichsangehörigkeit. Bei Berlust ber Reichs-<br>angehörigkeit erfolgt die Streichung in den Land-<br>wehr-Stammrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91          | II. | 7, 6 b            |  |           |

|                                                                                                                                              | Seite     | Theil            | S.                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Reklamation. Vorzeitige Entlassung auf Rella-<br>mation.                                                                                     | 18        | I.               | 14, 4             |
| Refruten. Die vorläufig in die Beimath beurlaub-<br>ten Refruten sind in den Kontrollisten zu führen .                                       | 92        | II.              | 8, 1              |
| Refrutirungs: Bezirke                                                                                                                        | 10        | I.               | 2, 4              |
| Reserve.                                                                                                                                     |           |                  | ·                 |
| Beurlaubung zur Reserve nach abgeleistetem aktiven Dienste.                                                                                  | 16        | I.               | 13, 1             |
| Uebertritt zur Reserve ber zur Disposition der Trup-<br>pentheile beurlaubten Manuschaften.                                                  | 17        | I.               | 14, 2             |
| Beurlaubung zur Reserve bei Entlassung auf Rekla-<br>mation                                                                                  | 18        | • <sub>I</sub> . | 14, 4             |
| Uebertritt jur Reserve ber Jäger ber Klasse A.                                                                                               | 100       |                  | 16, 2             |
| Einberufung ber hinter bie lette Jahrestlasse ber Reserve Zurudgestellten mit ben Canbwehrmann.                                              |           | •                |                   |
| schaften der jüngsten Jahresklasse                                                                                                           | 103       | II.              | 19, •             |
| Erfaß-Reserve.                                                                                                                               | 13        | I.               | 7, 2              |
| Ueberweisung zur Ersat. Reserve erster Klasse . }                                                                                            | 14        | Ī.               | 8, 3              |
| Führung ber Ersat. Reservisten erster Klasse in ben<br>Kontrollisten<br>Ersat. Reserve. Scheine I.                                           | 92<br>97  | II.              | 8, 1 d<br>13      |
| Einberufung der Ersat. Reservisten erster Rlasse.                                                                                            | 103       |                  | 19, 11            |
| Ueberweisung zur Ersat. Reserve zweiter Klasse.                                                                                              | 13<br>14  | I.<br>I.         | 7, 3<br>8, 3      |
| Renß ältere und jüngere Linie.<br>Die Betheiligung an der Rekrutengestellung für das<br>Garde-Korps ist den Fürstenthümern Reuß freigestellt | 9         | I.               | <b>2,</b> 1       |
| Refrutirung bes 7. Thüringischen Infanterie Regi-                                                                                            |           | •                | 2, .              |
| ments Nr. 96. aus ben Fürstenthumern Reuß .                                                                                                  | 10        | I.               | 2, 5 d            |
| Dilitär-Roparzischule. Besondere aktive Dienstverpslichtung von Eleven der Militär-Roß- sagtschule                                           | 17<br>191 | I.<br>I.         | 13, 6<br>Unhang 2 |
| • • •                                                                                                                                        | 101       | _,               | tengang -         |
| Unter-Roßärzte. Aftive Dienstzeit der einjährig-<br>freiwilligen Unter-Roßärzte                                                              | 23        | I.               | 20, 4             |
|                                                                                                                                              |           | •                |                   |

|                                                                                                                                 | Sette    | Theil     | \$         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| <b>©.</b>                                                                                                                       |          |           |            |
| Sanitäts - Rorps. Verordnung über die Organisation des Sanitäts - Rorps                                                         | 163      | I.        | Anhang 1   |
| Sanitats » Offiziere, siehe Offiziere.                                                                                          |          |           |            |
| Sattler, Schneider, Schnhmacher, siehe Dekonomie Handwerker.                                                                    |          |           |            |
| Schwarzburg : Rudolstadt.<br>Die Betheiligung an der Retrutengestellung für das<br>Garbe-Korps ist dem Fürstenthum Schwarzburg- |          |           |            |
| Rubolstadt freigestellt                                                                                                         | 9        | I.        | 2, 1       |
| Rudolstadt                                                                                                                      | 10       | I.        | 2, s d     |
| Soldbücher als Ueberweisungs Papiere für Mann- schaften während ber aktiven Dienstzeit                                          | 20       | I.        | 17, 1      |
| Standes-Nachweise                                                                                                               | 94       | II.       | 10         |
| Stammrolle.                                                                                                                     |          |           |            |
| Truppen Stammrolle.<br>Aufnahme der Retruten in die Stammrolle<br>Streichung in den Stammrollen nach abgeleisteter              | 16       | I.        | 12, 1      |
| aktiver Dienstpslicht                                                                                                           | 18<br>89 | I.<br>II. | 14, 6<br>7 |
| Strafen. Eintragung ber Strafen in das Führungs-<br>Uttest                                                                      | 20       | I.        | 16, 4      |
| Streichung der Ersay-Reservisten erster Klasse in den Kontrollisten                                                             | 98       | II.       | 13, 3      |
|                                                                                                                                 |          |           |            |
| <b>%.</b>                                                                                                                       |          | 1         |            |
| Zanglichfeit                                                                                                                    | ,,       |           |            |
| im Allgemeinen                                                                                                                  | 11 12    | I.        | 5          |
| zum Dienst ohne Waffe                                                                                                           | 13<br>13 | I.        | θ<br>7     |
| Termine und Terminal Gingaben.                                                                                                  |          |           |            |
| 1. Januar: Nachweisung ber zur Uebung behufs Darlegung ihrer Befähigung zur Beförberung ein-                                    |          | 1         |            |
| suberufenden Mannichoften                                                                                                       | 106      | II.       | 22, 2      |
|                                                                                                                                 | •        | Ţ         |            |

| Termine (Forts.)                                   | Seite | Theil | S.       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| 15. April: Ersatbebarfs - Nachweisungen für das    |       |       | 1        |
| Rriegs. Ministerlum                                | 9     | I.    | 1, 2, 4  |
| 1. Mai: Abschluß der Ranglisten                    | 85    | II.   | 5, 1     |
| 10. Mai: Vorlage der Ranglisten in doppelter Aus-  | امدا  | YY    |          |
| fertigung                                          | 86    | II.   | 5, 3     |
| 15. Mai: Einreichung ber Ranglisten Allerhöchsten  |       |       | <u>م</u> |
| Octs                                               | 85    | II.   | 5, 1     |
| 15. Juni: Rachweisung ber Schulbildung der ein-    | [ ]   |       |          |
| gestellten Mannschaften für das Kriegs-Ministe-    |       | -     | -0       |
| tium                                               | 16    | 1.    | 12, 3    |
| 15. Juni: Abschluß der Landwehr. Stammrollen und   |       |       |          |
| Routrollisten                                      | 94    | П.    | 10, 1    |
| 25. Juni: Einreichung ber Standes Nachweise nach   |       |       |          |
| Schema 6 und 7                                     | 94.95 | П.    | 10, 8. 5 |
| 1. Juli: Einreichung ber Standes-Nachweise nach    | 0.5   |       |          |
| Schema 8                                           | 95    | II.   | 10, 6    |
| 10. Juli: Standes - Nachweise nach Schema 6, 7     |       |       | _ •      |
| (und 8) für das Kriegs-Ministerium                 | 96    | П.    | 10, 8    |
| 15. September: Mittheilung wegen Vertheilung ber   |       |       |          |
| Forfilehrlinge                                     |       | I.    | 2, 8     |
| 15. Rovember: Abschluß ber Landwehr Stammrollen    |       |       | _        |
| und Kontrollisten                                  | 94    | П.    | 10, 1    |
| 25. Rovember: Einreichung ber Standes - Nachweise  |       |       |          |
|                                                    | 94,95 | II.   | 10, 3. 5 |
| 1. Dezember: Standes Nachweise nach Schema 8,      |       |       |          |
| Uebersicht nach Schema 9, Namentliche Liste nach   |       | •     |          |
| Schema 10                                          | 95    | II.   | 10, 6    |
| 10. Dezember: Stanbes Nachweise nach Schema 6,     |       |       | - 4      |
| 7 (und 8) für bas Kriegs. Ministerium              | 96    | II.   | 10, 8    |
| Jum 5. jebes Monats: Veranberungs-Nachweisungen    |       |       |          |
| ju ben Ranglisten                                  | 87    | II.   | 5, 5     |
|                                                    |       |       |          |
| Thüringische Staaten. Die Betheiligung an          |       |       |          |
| der Retrutengestellung für das Garde-Korps ist den |       |       | _        |
| Häringischen Staaten freigestellt                  | 9     | I.    | 2, 1     |
|                                                    |       |       | l        |
| Train.                                             |       | _     | _        |
| Rörpergröße für ben Train                          | 12    | I.    | 5, 2     |
| Jur Reserve des Trains kann von den zur Ent-       | ł     |       |          |
| lassung kommenden Mannschaften ber Kavallerie      | 1     |       |          |
| nach näherer Bestimmung ber General Rommanbos      |       |       |          |
| jährlich eine nach bem Bebarf im Mobilmachungs-    | į l   |       |          |
| falle zu bemessende Zahl als Pferbewärter beur-    | 1     | _ 1   |          |
| laubt werden                                       | 19    | I.    | 16, 8 a  |
|                                                    | ] {   |       |          |

| <b>Train</b> (Forts.)<br>Einjährig Freiwillige der Kavallerie dürfen durch die                                                                                                                                                                                                    | Seite | Theil | \$                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|
| General Rommandos zur Reserve des Trains über-<br>geführt werden                                                                                                                                                                                                                  | 22    | I.    | 19,7 c             |
| Trainsoldaten (ausschließlich der zum Aufsichts-<br>personal Heranzubildenden) werden in der Regel<br>bereits nach halbjähriger aktiver Dienstzeit zur Reserve<br>beurlaubt.                                                                                                      | 16    | I.    | 13, 2              |
| Transportführer<br>bei Retruten · Transport · Kommandos                                                                                                                                                                                                                           | 15    | I.    | 11, 8.             |
| beim Transport der Mannschaften des Beurlaubten-<br>standes                                                                                                                                                                                                                       | 104   | n.    | 19, 14             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                    |
| <b>U.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                    |
| Ueberweisung<br>ber Refruten                                                                                                                                                                                                                                                      | 15    | I.    | 11                 |
| Ueberweisungen von Offizieren, Sanitäts Offizieren<br>und oberen Militär Beamten des Beurlaubten.                                                                                                                                                                                 |       |       |                    |
| standes dürfen in der Zeit vom 1. bis 15. Mai<br>nicht stattsinden                                                                                                                                                                                                                | 85    | II.   | 4, 5               |
| Ueberweisungen von Mannschaften sinden in der Zeit<br>vom 15. dis 25. Juni und vom 15. dis 25. Rovem-<br>ber nicht statt.  Burücküberweisung von Mannschaften des Beurlaub-<br>tenstandes, welche zum Dienst einberusen werden,<br>durch die Truppentheile an dasjenige Landwehr- | 91    | II.   | 7, 6               |
| Bezirks-Kommando, in dessen Kontrole sie vor                                                                                                                                                                                                                                      | 92    | n.    | 77                 |
| der Einberufung standen,                                                                                                                                                                                                                                                          | 96    |       | 7, s               |
| Ueberweisungs Nationale der einberusenen Mann-<br>schaften des Beurlaubtenstandes erhält der Trans-                                                                                                                                                                               |       | ***   | ••                 |
| portführer                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104   | II.   | 19, 14             |
| Ueberweisungs-Papiere. Personalbogen dienen als Ueberweisungs-Papiere bei                                                                                                                                                                                                         | 20    | I.    | 17                 |
| Versetzungen, Kommandirungen, Einberufungen und Aufenthaltswechsel.                                                                                                                                                                                                               | 89    | II.   | 6, 5               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101   | II.   | 18                 |
| ber Offizier-Aspiranten                                                                                                                                                                                                                                                           | 106   | II.   | -                  |
| tebungen ber Offizier-Aspiranten ber Reserve-Offiziere ber Candwehr-Offiziere                                                                                                                                                                                                     | 112   | II.   | 28, <b>2</b><br>29 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | 1     |                    |



|                                                                                                                                                                            | Seite      | Theil    | S.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| Ulanen. Körpergröße für Ulanen                                                                                                                                             | 12         | I.       | 5, 2           |
| Unabkömmlichkeits-Atteste als Beilage ber Hülfeliste D                                                                                                                     | 94         | II.      | 9, 5           |
| Unabkömmlichkeits-Nachweisungen der dem Beurlaubtenstande angehörigen Beamten und Arbeiter militärischer Institute und Werkstätten                                         | 102        | II.      | 19, 2          |
| Dienstunbrauchbare. Entlassung der Dienstunbrauchbaren zur Disposition der Ersas Behörden Verfahren bei Entlassung wegen Dienstunbrauchbarseit                             | 18         | I.       | 14, 5<br>15    |
| Dienstunbrauchbare Personen bes Beurlaubtenstandes Uniform.                                                                                                                | 98         | П.       | 14, 5          |
| Anlegung der Uniform Seitens der Offiziere, Sani-<br>täts-Offiziere und oberen Militär-Beamten zu den<br>Kontrol-Versammlungen<br>und wenn sie zum Dienst einberusen sind. | 100<br>111 |          | 17, 5<br>27, 3 |
| Untanglichkeit. Zeitige Untauglichkeit                                                                                                                                     | 13<br>14   | I.<br>I. | 8 9            |
| Unteroffizierschnlen.<br>Anmelbung des Bedarfs an Spielleuten und Deko-<br>nomie Handwerkern für Unteroffizierschulen durch<br>die Inspektion der Infanterieschulen        | 9          | Į.       | 1, 4           |
| Gestellung der Rekruten für die Unterofsizierschulen Nachweisung der Schulbildung der bei den Unterofsizierschulen eingestellten Rekruten                                  | 11 16      | I.       | 2, 7<br>12, 3  |
| Besondere aktive Dienstpflicht ehemaliger Schüler von<br>Unteroffizierschulen                                                                                              |            | I.       | 13, 7          |
| Untersuchung, ärztliche. Uebersicht der Resultate der Untersuchung.                                                                                                        | 11<br>14   | I.       | 3<br>10        |
| Untersuchung nach Uebernahme der Rekruten durch die Truppentheile                                                                                                          | 15         | I.       | 11,6           |
| barkeit                                                                                                                                                                    | 18         | I.       | 15             |
|                                                                                                                                                                            |            |          |                |

| Berabschiedung von Ofsizieren und Sanitäts Ofsizieren von Ofsizieren und Sanitäts Ofsizieren Ofsiziere, welche verabschiedet, sowie diejenigen, welche mit schlichtem Abschied, sowie diejenigen, welche mit schlichtem Abschied entlassen ober aus dem Ofsiziersande entsent werden, sind von der ferneren Abslessung der Dienstpssicht im Beurlaubtenstande entbunden  Beränderungs Rachweisungen zu den Ranglissen zu den Kanglissen Seitens der detachten Bezirfs Feldwebel zu den Kontrollisten Seitens der detachten Bezirfs Feldwebel zu den Kontrollisten  Bereidigung der Ketruten  Berleseisse für den Ketruten-Transportsährer bei den Kontrol-Bersammlungen beim Transport der Manuschaften des Beurlaubtenstandes  Berpstegung der Einjährig Freiwilligen  Berpstegung der Einjährig Freiwilligen  Berpstegung der Einjährig Freiwilligen  Bergeschen nach einem andern Landwehr-Bataillons Bezirf. Streichung in der Landwehr-Stammrolle beim Berziehen über das Militär-Bereinärwesen  Borstellungslisten. Eintragung der vom Arzt vorgesundenen körperlichen Fehler in die Borstellungs listen  11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 6 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 6 11. 20, 5 11. 20, 6 11. 20, 5 11. 20, 6 11. 20, 5 11. 20, 5 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 21, 20 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 20, 6 11. 21, 20 21. 11, 3, 11. 3, 11. 11. 3, 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | ıSeite | <b>Lheil</b> | <b>S</b> .       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| Berabschiebung von Ofsizieren und Sanitäts-Ofsizieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |        | -            | 3.               |
| Berabschiebung von Ofsizieren und Sanitäts-Ofsizieren von oberen Militär-Beamten Ofsiziere, welche verabschiebet, sowie biejenigen, welche mit schlichtem Abschieb entlassen ober aus dem Ofsizierkande entfernt werden, sind von der ferneren Ableistung der Dienstpslicht im Beurlaubtenstande entbunden  Beräuberungs-Nachweisungen zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kontrollisten Seitens der detachtren Bezirfs- zelchwebel zu den Kontrollisten Bereidigung der Kekruten  Berlefelisse für den Kekruten-Kransportsährer beim Kransport der Kansportsährer seim Kransport der Maunschaften des Beurlaubtenstandes  Berpsiehen nach einem andern Landwehr-Bataillons Beziehen nach einem andern Landwehr-Bataillons Bezief. Streichung in der Landwehr-Bataillons Bezief. Streichung in der Landwehr-Stammrolle beim Beziehen über das Militär-Beterinärwesen  Borstellungslisten. Eintragung der vom Arzt vorgesundenen körperlichen Fehler in die Vorstellungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | ,      |              |                  |
| Berabschiebung von Ofsizieren und Sanitäts-Ofsizieren von oberen Militär-Beamten Ofsiziere, welche verabschiebet, sowie biejenigen, welche mit schlichtem Abschieb entlassen ober aus dem Ofsizierkande entfernt werden, sind von der ferneren Ableistung der Dienstpslicht im Beurlaubtenstande entbunden  Beräuberungs-Nachweisungen zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kanglisten zu den Kontrollisten Seitens der detachtren Bezirfs- zelchwebel zu den Kontrollisten Bereidigung der Kekruten  Berlefelisse für den Kekruten-Kransportsährer beim Kransport der Kansportsährer seim Kransport der Maunschaften des Beurlaubtenstandes  Berpsiehen nach einem andern Landwehr-Bataillons Beziehen nach einem andern Landwehr-Bataillons Bezief. Streichung in der Landwehr-Bataillons Bezief. Streichung in der Landwehr-Stammrolle beim Beziehen über das Militär-Beterinärwesen  Borstellungslisten. Eintragung der vom Arzt vorgesundenen körperlichen Fehler in die Vorstellungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |        |              |                  |
| von Ofsizieren und Sanitäts.Ofsizieren 105 II. 20, 5 von oberen Militär.Beamten 105 III. 20, 6 Ossische welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie bei den Ossische Merken Abschiedet, sowie bei den Controlleigen der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellun         | <b>23.</b>                                             |        |              |                  |
| von Ofsizieren und Sanitäts.Ofsizieren 105 II. 20, 5 von oberen Militär.Beamten 105 III. 20, 6 Ossische welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie biejenigen, welche mit schlichten Abschiedet, sowie bei den Ossische Merken Abschiedet, sowie bei den Controlleigen der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellung der Einstellun         | Verabschiedung                                         | 1      |              |                  |
| Offiziere, welche verabschiebet, sowie biejenigen, welche mit schlichtem Abschiebet, sowie bei einengen, welche mit schlichtem Abschieben entlassen ober auß dem Offizierstande entfernt werden, sind von der ferneren Ableistung der Dienstpssicht im Beurlaubtenstande entbunden.  Beränderungs-Nachweisungen zu den Kanglisten.  zu den Kanglisten.  zu den Kandwehr-Stammrollen, monatliche Einreichung derselben Seitens der detachirten Bezirfs.  zeldwebel.  zu den Kontrollisten.  Bereidigung der Ketruten.  Bereidigung der Ketruten.  Berlefeliste für den Ketruten-Transportsährer.  bei den Kontrol-Versammlungen.  beim Transport der Maunschaften des Beurlaubtenstandes.  Berpstegung der Einjährig-Freiwilligen.  Berpstegung der Einjährig-Freiwilligen.  Berjorgungs-Ansprüche, siehe Pensions-Ansprüche.  Berziehen nach einem andern Landwehr-Bataillons-Bezirt. Streichung in der Landwehr-Stammrolle beim Verziehen.  Berterinär-Personal, siehe die Bestimmungen über das Militär-Veterinärwesen.  Borstellungslisten. Eintragung der vom Arzt vorgefundenen körperlichen Fehler in die Vorstellungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | von Offizieren und Sanitäts-Offizieren                 |        |              | <b>2</b> 0, s    |
| welche mit schlichtem Abschied entlassen ober aus dem Ofsizierstande entfernt werden, sind von der ferneren Ableistung der Dienstpslicht im Beurlaubitenstande entbunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 105    | II.          | 20, 6            |
| bem Ofsizierstande entfernt werden, sind von der ferneren Ableistung der Dienstpslicht im Beurlaubtenstenstande entbunden.  Beränderungs-Rachweisungen zu den Kanglisten zeichung derselben Seitens der detachirten Bezirks-Heldwig derselben Seitens der detachirten Bezirks-Heldwig derselben Seitens der detachirten Bezirks-Heldwig der Keftuten 200 II. 7, 7 zu den Kontrollisten 201 II. 8, 6 led ken Kontrol-Versamslungen 200 III. 12, 2 led ken Kontrol-Versamslungen 200 III. 17, 4 de led ken Kontrol-Versamslungen 200 III. 100 II. 17, 4 led ken Kontrol-Versamslungen 201 II. 18, 2 led ken Kontrol-Versamslungen 201 II. 18, 2 leersstegung der Einjährig-Freiwilligen 201 II. 18, 2 leersstegungs-Ansprüche, siehe Pensions-Ansprüche.  Berziehen nach einem andern Landwehr-Bataillons-Bezirk. Streichung in der Landwehr-Stammrolle beim Verziehen nach einem andern Landwehr-Stammrolle beim Verziehen zu der Kontrol-Vereinärwesen 201 II. 7, 6 e verziehen des Militär-Veterinärwesen 201 II. 7, 6 e verziehen des Militär-Veterinärwesen 201 II. 7, 6 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | }      |              | }                |
| ferneren Ableistung der Dienstpslicht im Beurlaubtenstande entbunden  Beränderungs-Rachweisungen  zu den Ranglisten  zu den Landwehr-Stammrollen, monatliche Einreichung derselben Seitens der detachieren Bezirks.  Helwebel  zu den Kontrollisten  Bereidigung der Refruten  Bereidigung der Refruten  Bereidigung der Refruten  Bereidiste  für den Refruten-Transporifährer  für den Refruten-Transporifährer  bei den Kontrol. Versammlungen  beim Transport der Mannschaften des Beurlaubtenstandes  ftandes  Berpstegung der Einsährig-Freiwilligen  Berpstegung der Einsährig-Freiwilligen  Berziehen nach einem andern Landwehr-Bataillons-Bezirk. Streichung in der Landwehr-Stammrolle beim Verziehen  Berziehen  Ber |                                                        |        |              |                  |
| tenstande entbunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |        |              | ļ                |
| Beränderungs - Nachweisungen  zu den Ranglisten  zu den Landwehr Stammrollen, monatliche Ein- reichung derselben Seitens der detachirten Bezirks Heldwebel  zu den Kontrollisten  Bereidigung der Ketruten  Bereidigung der Ketruten  Berlefeliste für den Refruten-Transportführer für den Refruten-Transportführer fiendes  Beim Transport der Mannschaften des Beurlaubten- standses  Berpstegung der Einjährig-Freiwilligen  Berpstegung der Einjährig-Freiwilligen  Berziehen nach einem andern Landwehr-Bataillons- Bezirk. Streichung in der Landwehr-Stammrolle beim Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehen  Berziehungslister.  Eintragung der vom Arzt vorgesundenen körperlichen Fehler in die Borstellungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | 110    | IT.          | 25. 2            |
| zu ben Ranglisten zeichung berselben Seitens ber betachirten Bezirks Feldwebel zu ben Rontrollisten  Bereidigung ber Ketruten  Bereidigung ber Ketruten  Berlefeliste für den Rentrol. Versammlungen bei den Kontrol. Versammlungen beim Transport ber Maunschaften bes Beurlaubtenstanbes  Berpstegung der Einjährig Freiwilligen  Berpstegung der Einjährig Freiwilligen  Berrfregungs Ansprüche, siehe Pensions Ansprüche.  Berziehen nach einem andern Landwehr Bataillons Bezirk. Streichung in der Landwehr Stammrolle beim Verziehen  Berterinär Kerrstal, siehe die Bestimmungen über das Militär Veterinärwesen  Borstellungslisten. Eintragung der vom Arzt vorgesundsen köher Fehler in die Vorstellungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                      |        |              | 20, 2            |
| gu ben Landwehr. Stammrollen, monatliche Ein- reichung berselben Seitens ber betachirten Bezirks Feldwebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | 85     | 11           | 5                |
| reichung berselben Seitens ber betachirten Bezirks. Feldwebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zu den Landwehr-Stammrollen, monatliche Ein-           | 00     | A.A.         | 9                |
| Feldwebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |        |              |                  |
| Bereidigung ber Refruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 91     | II.          | 7, 7             |
| Berlefeliste für den Refruten-Transportfährer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zu den Kontrollisten                                   | 93     | II.          | _ •              |
| Berlefeliste für den Refruten-Transportfährer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bereidigung ber Refruten                               | 16     | I.           | 12, 2            |
| für ben Rektuten-Transportführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |        |              | ,                |
| bei den Kontrol-Versammlungen beim Transport der Mannschaften des Beurlaubten- standes.  Verpstegung der Einjährig-Freiwilligen.  Verpstegungs Ansprüche, siehe Pensions Ansprüche.  Verziehen nach einem andern Landwehr-Bataillons- Bezirk. Streichung in der Landwehr-Stammrolle beim Verziehen  Versiehen  Versi | für den Refruten - Transporiführer                     | 15     | I.           | 11.3             |
| beim Transport der Mannschaften des Beurlaubten- standes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        | II.          | 17, 4            |
| Bersstegung ber Einjährig Freiwilligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | beim Transport ber Mannschaften bes Beurlaubten-       |        |              | ,<br>            |
| Bersorgungs : Ansprüche, siehe Pensions Unsprüche.  Berziehen nach einem andern Landwehr Bataillons Bezirk. Streichung in der Landwehr Stammrolle beim Verziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | standes                                                | 104    | II.          | 19, 14           |
| Bersorgungs : Ansprüche, siehe Pensions Unsprüche.  Berziehen nach einem andern Landwehr Bataillons Bezirk. Streichung in der Landwehr Stammrolle beim Verziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Manualla access a how Chimiltonia Consimiliano         | 21     | I.           | 18, 2            |
| Bersorgungs : Ansprüche, siehe Pensions Unsprüche.  Berziehen nach einem andern Landwehr Bataillons Bezirk. Streichung in der Landwehr Stammrolle beim Verziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berbiteffung ber Einfahrig. Areiminigen                | 74     |              | ,                |
| Bezirk. Streichung in der Landwehr Stammrolle beim Verziehen. <b>Beterinär : Personal</b> , siehe die Bestimmungen über das Militär Veterinärwesen.  185 I. Anhang: Vorstellungslisten. Eintragung der vom Arzt vorgefundenen körperlichen Fehler in die Vorstellungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |        |              |                  |
| Bezirk. Streichung in der Landwehr Stammrolle beim Verziehen. <b>Beterinär : Personal</b> , siehe die Bestimmungen über das Militär Veterinärwesen.  185 I. Anhang: Vorstellungslisten. Eintragung der vom Arzt vorgefundenen körperlichen Fehler in die Vorstellungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |        |              | i                |
| Beterinär : Personal, siehe die Bestimmungen über das Militär Beterinärwesen 185 I. Anhang 2 vorgefundenen körperlichen Fehler in die Vorstellungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |        |              | 1                |
| <b>Veterinär-Personal</b> , siehe die Bestimmungen über das Militär-Veterinärwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 91     | II.          | 7.6 e            |
| über das Militär Veterinärwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beterinär : Berinkal. fiche bie Bestimmungen           |        |              | ,                |
| <b>Vorstellungslisten.</b> Eintragung der vom Arzt<br>vorgefundenen körperlichen Fehler in die Vorstellungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | über das Militär Veterinärwesen                        | 185    | 1.           | <b>U</b> nkana 2 |
| vorgefundenen körperlichen Fehler in die Vorstellungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                      |        |              | yang -           |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vorgefundenen körverlichen Kebler in die Norstellunga. |        |              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | 11     | I.           | 3, 3             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |        |              | -, -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |        |              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | 1      |              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | 1      |              |                  |

|                                                                                                                                                                            | Seite | Theil | <b>§</b> . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| -                                                                                                                                                                          |       |       |            |
| 28.                                                                                                                                                                        |       |       |            |
| <b>Wassen-Instanz</b> , siehe unter J.<br><b>Wahl</b> ber Offizier-Aspiranten zum Reserve-Offizier<br><b>Weimar.</b><br>Die Betheiligung an der Rekrutengestellung für das | 107   | II.   | 23         |
| Barbe-Korps ist dem Großherzogthum Sachsen-<br>Weimar-Eisenach freigestellt                                                                                                | 9     | I.    | 2, 1       |
| Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach  Werkstätten, siehe unter Institute.                                                                                                | 10    | I.    | 2, 5 b     |



### Deutsche

# Wehr Ordnung.

Erfier Theil: Erfat. Ordnung.

Smeiter Cheil: Kontrol. Ordnung.

#### Anhang.

Reichs. Gesetze vom 9. November 1867, vom 2. Mai 1874, vom 12. Februar und vom 15. Februar 1875.



Berlag ber Roniglichen Bebeimen Ober Dofbuchbruderei (R. v. Deder).

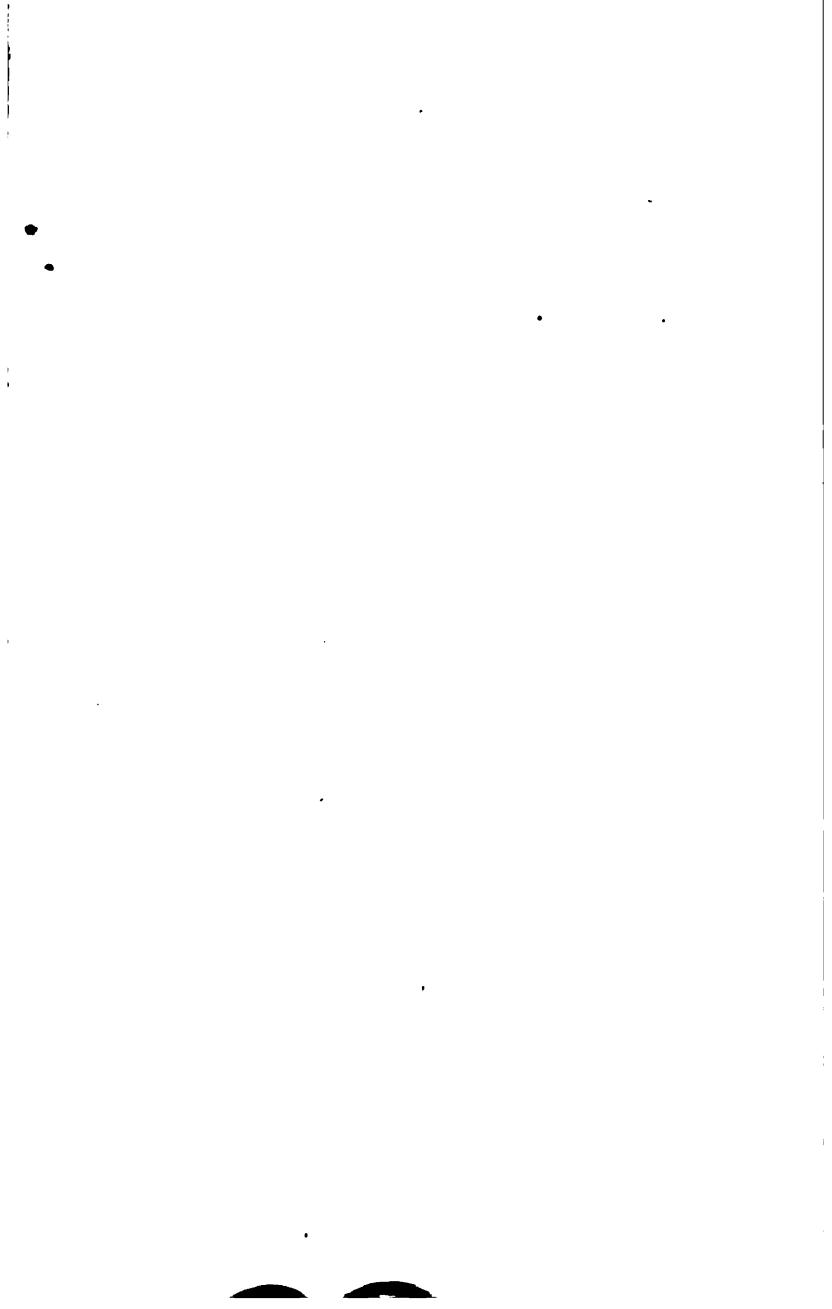

Auf Ihren und bes Kriegs. Ministers gemeinschaftlichen Bericht vom 27. d. M. will Ich ber beisolgenden Deutschen Wehr. Ordnung — unter Aushebung aller entgegenstehenden Bestimmungen, namentlich der Militär. Ersap. Instruction vom 26. März 1868 — hierdurch Meine Genehmigung ertheilen.

Berlin, ben 28. September 1875.

gez. Wilhelm.

ggez. Fürst von Bismarck.

An den Reichskanzler.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                             | Ebell          | \$.                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Die Qualifikation zur Beförderung von Reserve- Offizieren ist dei Gelegenheit der jährlichen Uedun- gen festzustellen.  Qualifikations Atteste erhalten die Einjährig Freiwilligen und Unterossi- ziere, welche sich zur Beförderung zu Ofsizieren des Beurlaubtenstandes eignen, bei ihrer Ent- lassung aus dem aktiven Dienst neben den Führungs Attesten. zur Weiterbeförderung für Unterärzte und Pharma- zeuten | 20                                | II.            | 28, \$                                        |
| Malegung ber Ranglisten für Offiziere, Sanitäts- Offiziere und obere Militär-Beamten bes Beur- laubtenstandes. Einreichung der Ranglisten und Veränderungs- Nachweisungen Kriegs. Ranglisten der mobilen Truppentheile Bei Anfnahme von Mannschaften in die Ranglisten erfolgt die Streichung in den Landwehr. Stamm- rollen                                                                                         | 84<br>85<br>89<br>91<br>98<br>149 | П.<br>П.<br>П. | 4<br>5<br>6, 6<br>7, 6 d<br>14, 2<br>Unlage 1 |
| Meichsangehörigkeit. Bei Verlust ber Reichs-<br>angehörigkeit erfolgt die Streichung in den Land-<br>wehr Stammrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91                                | n.             | 7, 6 b                                        |

|                                                                                                                                                      | Seite           | Theil    | <b>S</b> .             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|
| Reklamation. Vorzeitige Entlassung auf Rella-<br>mation                                                                                              | 18              | L        | 14, 4                  |
| Retruten. Die vorläufig in die Beimath beurlaub-<br>ten Retruten sind in den Kontrollisten zu führen .                                               | 92              | II.      | 8, 1                   |
| Refrutirungs-Bezirke                                                                                                                                 | 10              | I.       | 2, 4                   |
| Reserve.                                                                                                                                             | ţ į             |          | •                      |
| Beurlaubung zur Reserve nach abgeleistetem aktiven Dienste.                                                                                          | 16              | I.       | 13, 1                  |
| Uebertritt zur Reserve ber zur Disposition ber Trup-<br>pentheile beurlaubten Manuschaften                                                           | 17              | I.       | 14, 2                  |
| Beurlaubung zur Reserve bei Entlassung auf Rekla-                                                                                                    | 10              | • •      | 14 4                   |
| mation                                                                                                                                               | 18<br>100       |          | 14, 4<br>16, 2         |
| Uebertritt jur Reserve der Jäger der Klasse A<br>Einbernfung der hinter die lette Jahrestlasse der<br>Reserve Zurückzestellten mit den Landwehrmann. | 100             | ,        | 10, 2                  |
| schaften der jüngsten Jahrestlasse                                                                                                                   | 103             | II.      | 19, •                  |
| Erfat. Reserve.                                                                                                                                      | 13              | I.       | 7, 2                   |
| Ueberweisung zur Ersat-Reserve erster Klasse . }                                                                                                     | 14              | Ī.       | 8, 3                   |
| Führung der Ersat. Reservisten erster Klasse in den Kontrollisten                                                                                    | 92<br>97<br>103 | II.      | 8, 1 d<br>13<br>19, 11 |
| Ueberweisung zur Ersat. Reserve zweiter Klasse.                                                                                                      | 13<br>14        | I.<br>I. | 7, 3<br>8, 3           |
| <b>Neuß</b> ältere und jüngere Linie.<br>Die Betheiligung an der Rekrutengestellung für das<br>Garde-Korps ist den Fürstenthümern Reuß freigestellt  | 9               | I.       | <b>2</b> , 1           |
| Rekrutirung bes 7. Thüringischen Infanterie-Regi-<br>ments Nr. 96, aus den Fürstenthümern Reuß.                                                      | 10              | I.       | 2, 5 d                 |
| Wilitär-Roparztschule. Besondere aktive Dienstverpslichtung von Eleven der Militär-Roß- arztschule                                                   | 17<br>191       | I.<br>I. | 13, 6<br>Unhang 2      |
| Unter-Roßärzte. Aftive Dienstzeit der einjährig-<br>freiwilligen Unter-Roßärzte                                                                      | 23              | I.       | 20, 4                  |
|                                                                                                                                                      |                 | •        |                        |

1

|                                                                                                                              | Seite    | Theil     | \$         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| <b>©.</b>                                                                                                                    |          |           |            |
| Sanitäts - Rorps. Verordnung über die Organisation bes Sanitäts Rorps.                                                       | 163      | I.        | Angang     |
| Sanitäts Dffiziere, siehe Offiziere.                                                                                         |          |           | }          |
| Sattler, Schneiber, Schuhmacher, siehe Dekonomie Handwerker.                                                                 |          | •         |            |
| Schwarzburg : Mudolstadt.<br>Die Betheiligung an der Refrutengestellung für das                                              |          |           |            |
| Garde-Korps ist dem Fürstenthum Schwarzburg-<br>Rubolstadt freigestellt<br>Rekrutirung des 7. Thüringischen Infanterie-Regi- | 9        | I.        | 2, 1       |
| ments Nr. 96 aus dem Fürstenthum Schwarzburg-<br>Rudolstadt                                                                  | 10       | I.        | 2, s d     |
| Soldbücher als Ueberweisungs Papiere für Mann- schaften während ber aktiven Dienstzeit                                       | 20       | I.        | 17, 1      |
| Standes-Nachweise                                                                                                            | 94       | II.       | 10         |
| Stammrolle.                                                                                                                  |          |           |            |
| Truppen Stammrolle.<br>Aufnahme ber Retruten in die Stammrolle<br>Streichung in den Stammrollen nach abgeleisteter           | 16       | I.        | 12, 1      |
| aktiver Dienstpslicht                                                                                                        | 18<br>89 | I.<br>II. | 14, 6<br>7 |
| Strafen. Eintragung der Strafen in das Führungs.<br>Attest                                                                   | 20       | I.        | 16, 4      |
| Streichung ber Ersat. Reservisten erster Rlaffe in                                                                           |          | Ĭ         | •          |
| ben Kontrollisten                                                                                                            | 98       | II.       | 13, 8      |
| <b>%.</b>                                                                                                                    |          |           |            |
| Zauglichkeit                                                                                                                 |          |           |            |
| im Allgemeinen                                                                                                               | 11       | Į.        | 4          |
| zum Dienst mit ber Waffe                                                                                                     | 12<br>13 | I.        | 5<br>8     |
| zum Dienst ohne Waffe                                                                                                        | 13       | Î.        | 7          |
| Termine und Terminal . Gingaben.                                                                                             |          | 1         |            |
| 1. Januar: Nachweisung ber zur Uebung behufs                                                                                 |          |           |            |
| Darlegung ihrer Befähigung zur Beförderung ein- zuberufenden Mannschaften                                                    | 106      | II.       | 22, 2      |
| •                                                                                                                            | 1        | 1         |            |

| Fermine (Forts.)                                                                              | Seite | Theil | S.           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 15. April: Ersasbebarfs Rachweisungen für das Rriegs Ministerium                              | 9     | I.    | 1, 2, 4      |
| 1. Mai: Abschluß ber Ranglisten                                                               | 85    | II.   | 5, 1         |
| 10. Mai: Vorlage ber Ranglisten in boppelter Aus-                                             |       |       | •            |
| fertigung                                                                                     | 86    | II.   | 5, 3         |
| 15. Mai: Einreichung der Ranglisten Allerhöchsten Orts                                        | 85    | H.    | Б,           |
| 15. Juni: Rachweisung ber Schulbilbung ber ein-                                               | 00    | 44.   | 5, 1         |
| gestellten Mannschaften für das Kriegs-Ministe-                                               |       |       |              |
| rium                                                                                          | 16    | I.    | 12, 3        |
| 15. Juni: Abschluß ber Landwehr. Stammrollen und                                              |       | YT    | 10 .         |
| Routrollisten                                                                                 | 94    | 11.   | 10, 1        |
| Schema 6 unb 7                                                                                | 94.95 | II.   | 10, 8. 5     |
| 1. Juli: Einreichung ber Standes Nachweise nach                                               |       |       | •            |
| Schema 8                                                                                      | 95    | П.    | 10, 6        |
| 10. Juli: Standes Nachweise nach Schema 6, 7                                                  | 96    | Ťī    | 10 0         |
| (und 8) für das Kriegs-Ministerium                                                            | 30    | 11.   | 10, 8        |
| Forstlehrlinge                                                                                | 11    | I.    | 2, 8         |
| 15. Rovember: Abschluß ber Landwehr Stammrollen                                               |       |       | ,            |
| und Kontrollisten                                                                             | 94    | II.   | 10, 1        |
| 25. Rovember: Einreichung ber Standes Nachweise                                               | 04.05 | ŤΤ    | 10, 3. 5     |
| nach Schema 6 und 7                                                                           | 94,50 | 11.   | 10, 3. 5     |
| Uebersicht nach Schema 9, Namentliche Liste nach                                              |       |       | 1            |
| Schema 10                                                                                     | 95    | п.    | 10, 6        |
| 10. Dezember: Standes Rachweise nach Schema 6,                                                |       | TT    | 10 -         |
| 7 (und 8) für das Kriegs - Ministerium                                                        | 96    | 11.   | 10, s        |
| au den Ranglisten                                                                             | 87    | II.   | 5, 5         |
|                                                                                               |       |       | -, -         |
| Thuringische Staaten. Die Betheiligung an                                                     |       |       |              |
| der Retrutengestellung für das Garde-Korps ist den                                            |       | т     | ο ,          |
| Charingischen Staaten freigestellt                                                            | 9     | 1.    | 2, 1<br>5, 2 |
| Train.                                                                                        |       |       |              |
| Körpergröße für ben Train                                                                     | 12    | I.    | 5, 2         |
| Zur Reserve des Trains kann von den zur Ent-                                                  |       |       |              |
| lassung kommenden Mannschaften der Kavallerie                                                 |       |       |              |
| nach näherer Bestimmung ber General-Rommandos jährlich eine nach bem Bebarf im Mobilmachungs- |       |       |              |
| falle zu bemessende Zahl als Pferdewärter beur-                                               | !     |       |              |
| laubt werben                                                                                  | 19    | I.    | 16, 3 a      |
|                                                                                               |       |       |              |

| Train (Forts.)<br>Einjährig · Freiwillige ber Kavallerie bürfen burch bie                                                                                                   | Seite | Theil      | \$       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|
| General Rommandos zur Reserve des Trains über-<br>geführt werden                                                                                                            | 22    | I.         | 19, 7 c  |
| Trainsoldaten (ausschließlich ber zum Aufsichts-<br>personal Heranzubildenden) werden in der Regel<br>bereits nach halbjähriger aktiver Dienstzeit zur Reserve<br>beurlaubt | 16    | I.         | 13, 2    |
| <b>Transportführer</b>                                                                                                                                                      |       |            |          |
| bei Refruten · Transport · Rommandos                                                                                                                                        | 15    | I.         | 11, 3, 4 |
| beim Transport der Mannschaften des Beurlaubten-<br>standes                                                                                                                 | 104   | n.         | 19, 14   |
|                                                                                                                                                                             |       | •          |          |
| 11.                                                                                                                                                                         |       |            |          |
| Ueberweisung                                                                                                                                                                |       |            |          |
| ber Refruten                                                                                                                                                                | 15    | I.         | 11       |
| Ueberweisungen von Offizieren, Sanitäts.Offizieren und oberen Militär-Beamten bes Beurlaubten-                                                                              |       |            |          |
| standes burfen in der Zeit vom 1. bis 15. Mai                                                                                                                               | 0.5   |            |          |
| nicht stattsinden                                                                                                                                                           | 85    | II.        | 4, 5     |
| vom 15. bis 25. Juni und vom 15. bis 25. Rovem-                                                                                                                             |       |            |          |
| ber nicht statt                                                                                                                                                             | 91    | П.         | 7, 5     |
| Zurudüberweisung von Mannschaften des Beurlaub-<br>tenstandes, welche zum Dienst einberufen werben,                                                                         |       |            |          |
| burch die Truppentheile an dasjenige Landwehr-                                                                                                                              |       |            |          |
| Bezirks-Rommando, in bessen Kontrole sie vor                                                                                                                                |       | <b>T</b> Y | ~ .      |
| ber Einberufung standen,                                                                                                                                                    | 92    | II.        | 7, 8     |
| Ueberweisungs : Nationale der einberufenen Mann-                                                                                                                            | 96    | II.        | 11       |
| schaften des Beurlaubtenstandes erhält der Trans.                                                                                                                           |       |            |          |
| portführer                                                                                                                                                                  | 104   | II.        | 19, 14   |
| Ueberweisungs-Papiere.                                                                                                                                                      | 20    | I.         | 17       |
| Personalbogen bienen als Ueberweisungs - Papiere bei<br>Versetzungen, Rommandirungen, Ginberufungen                                                                         |       |            |          |
| und Aufenthaltswechsel.                                                                                                                                                     | 89    | II.        | 6, 6     |
|                                                                                                                                                                             | 101   | II.        | 18       |
| ber Offizier-Aspiranten                                                                                                                                                     | 106   | II.        | 22       |
| tebungen ber Ofsizier-Uspiranten ber Reserve-Ofsiziere ber Landwehr-Ofsiziere                                                                                               | 111   | II.        | 28, 2    |
| vet kandmedt villigiete                                                                                                                                                     | 112   | II.        | 29       |
|                                                                                                                                                                             | •     | . 1        |          |

|                                                                                                                                                                            | Scite      | Theil    | <b>S</b> .                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------|
| lanen. Körpergröße für Manen                                                                                                                                               | 12         | I.       | 5, 2                       |
| luabkömmlichkeits: Atteste als Beilage ber Hülfsliste D.                                                                                                                   | 94         | II.      | 9, 5                       |
| Inabkömmlichkeits-Nachweisungen ber bem Beurlanbtenstande angehörigen Beamten und Arbeiter militärischer Institute und Werkstätten                                         | 102        | II.      | 19, 2                      |
| Dienstunbrauchbare. Entlassung der Dienstunbrauchbaren zur Disposition der Ersat. Behörden Verfahren bei Entlassung wegen Dienstunbrauchbarteit                            | 18<br>18   |          | 14, 5<br>15                |
| Dienstunbrauchbare Personen des Beurlaubtenstandes                                                                                                                         | 98         |          | 14, 5                      |
| Iniform. Anlegung der Uniform Seitens der Offiziere, Sanitäts. Offiziere und oberen Militär. Beamten zu den Kontrol-Versammlungen und wenn sie zum Dienst einberufen sind. | 100<br>111 |          | 17, 5<br>27, 3             |
| Untanglichkeit.  Zeitige Untanglichkeit                                                                                                                                    | 13<br>14   | I.<br>I. | 8 9                        |
| Unteroffizierschulen.<br>Anmeldung des Bedarfs an Spielleuten und Deto-<br>nomie Handwertern für Unteroffizierschulen durch                                                | 0          | T        | 1 4                        |
| die Inspektion der Infanterieschulen                                                                                                                                       | 9          | I.<br>I. | $\frac{1}{2}, \frac{4}{7}$ |
| Nachweisung ber Schulbilbung ber bei den Unter-<br>ofsizierschulen eingestellten Retruten                                                                                  | 16         | I.       | 12, 3                      |
| Unteroffizierschulen                                                                                                                                                       | 17         | I.       | 13, 7                      |
| Untersuchung, ärztliche                                                                                                                                                    | 11<br>14   | I.       | 3<br>10                    |
| Untersuchung nach Uebernahme der Refruten burch<br>die Truppentheile                                                                                                       | ' 15]      | I.       | 11,6                       |
| Untersuchung behufs Entlassung wegen Dienstunbrauch-<br>barteit                                                                                                            | 18         | I.       | 15                         |
| •                                                                                                                                                                          |            |          |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scite      | Theil | <b>§</b> .                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                                |
| <b>23.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                                |
| Berahschiedung von Offizieren und Sanitäts-Offizieren von oberen Militär-Beamten Offiziere, welche verabschiedet, sowie diesenigen, welche mit schlichtem Abschied entlassen ober aus dem Offizierstande entfernt werden, sind von der ferneren Ableistung der Dienstpflicht im Beurlaub. | 105<br>105 |       | <b>20</b> , s<br><b>20</b> , s |
| tenstande entbunden                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110        | II.   | <b>2</b> 5, <sup>2</sup>       |
| Beränderungs Nachweisungen<br>zu ben Ranglisten                                                                                                                                                                                                                                           | 85         | 11.   | 5                              |
| Feldwebel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91<br>93   | II.   | 7, 7<br>8, 6                   |
| Bereidigung ber Refruten                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16         | I.    | 12, 2                          |
| <b>Verleseliste</b> für den Rekruten-Transportführer. bei den Kontrol-Versammlungen beim Transport der Mannschaften des Beurlaubten-                                                                                                                                                      | 15<br>100  |       | 11, 3<br>17, 4                 |
| standes                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104        | _     | 19, 14                         |
| Berpflegung ber Einjährig - Freiwilligen                                                                                                                                                                                                                                                  | 21<br>74   | I.    | 18, 2<br>Unlage 5              |
| Bersorgungs-Ansprüche, siehe Pensions. An-                                                                                                                                                                                                                                                | • •        | •     | untuge o                       |
| <b>Berziehen</b> nach einem anbern Landwehr-Bataillons-<br>Bezirk. Streichung in der Landwehr-Stammrolle<br>beim Verziehen                                                                                                                                                                | 91         | II.   | 7, 6 e                         |
| Beterinär-Personal, siehe die Bestimmungen über das Militär-Veterinärwesen                                                                                                                                                                                                                | 185        |       | Anhang 2                       |
| <b>Borstellungslisten.</b> Eintragung der vom Arzt<br>vorgefundenen körperlichen Fehler in die Vorstellungs-<br>listen                                                                                                                                                                    | 11         | I.    | 3, 3                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                                |

|                                                                                                              | Seite | Theil | <b>S</b> - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
|                                                                                                              |       |       |            |
| <b>28.</b>                                                                                                   |       |       |            |
| Baffen = Instanz, siehe unter J.                                                                             |       |       |            |
| Babl ber Offizier-Uspiranten zum Reserve Offizier                                                            | 107   | II.   | 23         |
| Beimar.<br>Die Betheiligung an der Rekrutengestellung für das<br>Garde Rorps ist dem Großherzogthum Sachsen. |       |       |            |
| Weimar-Eisenach freigestellt                                                                                 | 9     | I.    | 2, 1       |
| Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach                                                                       | 10    | I.    | 2, 5 b     |
| Werkstätten, siehe unter Institute.                                                                          |       |       |            |
|                                                                                                              |       |       |            |
|                                                                                                              |       |       |            |

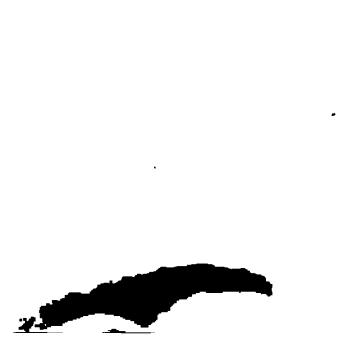

•



-

### Deutsche

# Wehr Ordnung.

Erfter Theil: Erfat. Ordnung.

Zweiter Theil: Kontrol. Ordnung.

#### Anhang.

Reichs. Gefetze vom 9. Rovember 1867, vom 2. Mai 1874, vom 12. Februar und vom 15. Februar 1875.



Berlag ber Koniglichen Bebeimen Ober Dofbuchbruderei (R. v. Deder).

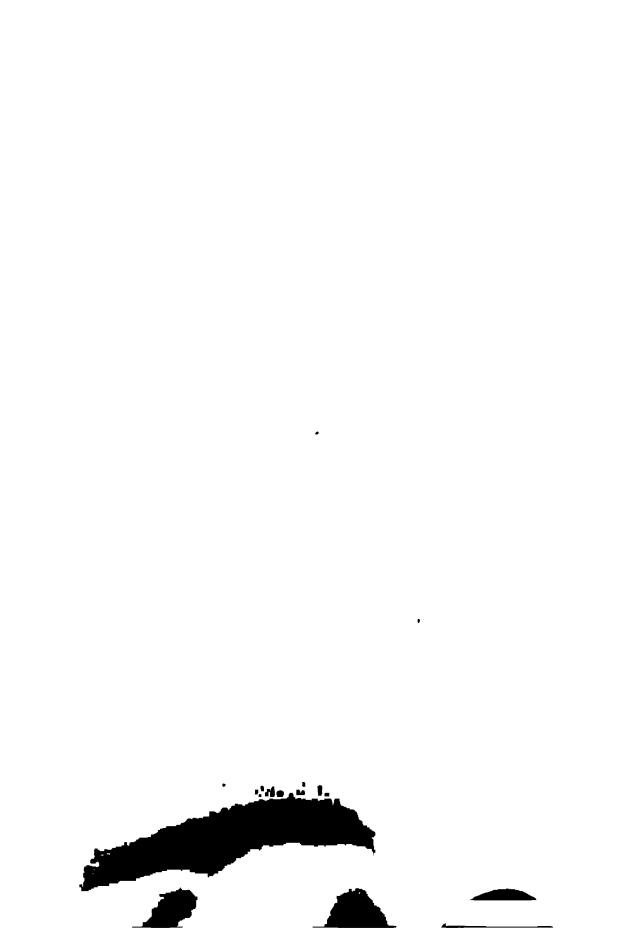

Auf Ihren und bes Kriegs. Ministers gemeinschaftlichen Bericht vom 27. d. M. will Ich der beifolgenden Deutschen Wehr. Ordnung — unter Aushebung aller entgegenstehenden Bestimmungen, namentlich der Militär. Ersaß. Instruktion vom 26. März 1868 — hierdurch Meine Genehmigung ertheilen.

Berlin, den 28. September 1875.

gez. Wilhelm.

ggez. Fürst von Bismarck.

An ben Reichskanzler.

# Abkürzungen.

| D. Str. G       | Deutsches Strafgesethuch (Strafgesethuch für bes Deutsche Reich vom 15. Mai 1871).                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. 6.</b>    | Kontrol-Gesetz (Gesetz, betreffend die Ansübung der militärischen Kontrole über die Personen des Beurlaubtenstandes, die Uebungen derselben, sowie die gegen sie zulässigen Disziplinarstrasmittel, vom 15. Februar 1875) |
| C. G            | Lanbsturmgeset (Geset über ben Lanbsturm vom 12. Februar 1875).                                                                                                                                                           |
| M. Str. 8       | Militär. Strafgesethuch (Militär. Strafgesethuch für bas Deutsche Reich vom 20. Juni 1872).                                                                                                                               |
| Pottofr. G      | Portofreiheits. Geseth (Geseth, betreffend bie Portofreiheiten im Gebiete bes Nordbeutschen Bunbes, vom 5. Juni 1869).                                                                                                    |
| R. M. G         | Reichs - Militar - Gefes (vom 2. Mat 1874).                                                                                                                                                                               |
| R. V            | Reichs-Verfassung (Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871).                                                                                                                                                   |
| St. श. <b>B</b> | Staats. Angehörigkeits. Geset (Geset über die Erwerbung und ben Verlust ber Bundes. und Staats-Angehörigkeit, vom 1. Juni 1870).                                                                                          |
| <b>50.</b> 5    | Wehr-Geset (Geset, betreffent bie Verpflichtung zum Rriegsbienste, vom 9. November 1867).                                                                                                                                 |
| E. D            | Ersat - Ordnung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>R.</b> D     | Rontrol - Ordnung.                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                           |



### Erster Theil.

# Ersat. Ordnung.

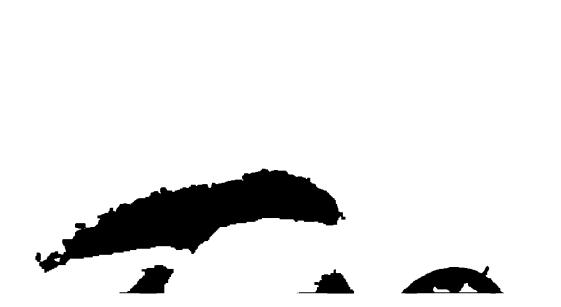

· · •

•

•

•

•

-

## Inhalts : Verzeichniß.

#### Erster Abschnitt. Organisation bes Ersapwesens.

|            | _                                |                                                                             | Out                   |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| -          | 1.                               | Erfat Begirte                                                               | 1                     |
| -<br> -    | 2.                               | Erfag. Behörben                                                             | 2                     |
| <b>)</b> . | 3,                               | Erfan Gefcaft                                                               | 6                     |
| -          |                                  |                                                                             |                       |
|            |                                  | Sweiter Abschnitt.                                                          |                       |
|            |                                  | Behrpflicht unb beren Glieberung.                                           |                       |
| 2          | 4                                | Behrpsticht                                                                 | 7                     |
| ξ.         | 5                                | Glieberung ber Wehrpflicht                                                  | Ŕ                     |
| ζ.         | 6                                | Dienstpflicht im stehenden Heere                                            | ğ                     |
| <u>.</u>   | 7                                | Aftive Dienstpflicht im stehenden Heere                                     | Q                     |
| Š.         | 4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Altive Dienstpslicht ber Einjährig Freiwilligen                             | 7<br>8<br>8<br>8<br>9 |
| Š.         | 9                                | Attive Dienstpsticht ber Volksschullehrer und Kanbibaten bes                | <b>J</b>              |
| 2.         | U.                               | Wolfelanfomes                                                               | 9                     |
| 2          | 10.                              | Volksschulamts                                                              | 10                    |
| v          | 11.                              | Pelerne Maich                                                               | 10                    |
| _          | 12.                              | Reserve. Pflicht                                                            | 10                    |
|            | 13.                              | Erfah - Reserve - Psiicht                                                   | 11                    |
| •          | 14.                              | Dienstpflicht in der Flotte                                                 | 12                    |
| •          | 15.                              |                                                                             | 12                    |
| ~          | 16.                              | Aftive Dienstpslicht in der Flotte                                          | 13                    |
| •          | 17.                              | Marine-Reserve-Psticht                                                      | 13                    |
| •          |                                  | Seewehr Pflicht                                                             | 13                    |
|            | 18.<br>19.                       | Dienstpflicht im Kriege                                                     | 15                    |
| 3.         | 17.                              | Wehrpflicht ber Einwanderer und ber Auslander                               | 13                    |
|            |                                  | Dritter Abschnitt.                                                          |                       |
|            |                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |                       |
| _          | 0.3                              | Militärpflicht.                                                             | 9.44                  |
| <b>)</b> . | 20.<br>21.                       | Bebeutung ber Militärpsticht                                                | 16                    |
| <b>Š</b> . | 21.                              | Militarpflicht ber seemannischen Bevolkerung                                | 16                    |
| Ş.         | 22.<br>23.                       | Freiwilliger Eintritt vor Beginn ber Militarpflicht                         | 16                    |
| Ş.         | 23.                              | Melbepsticht                                                                | 17                    |
|            | 24.                              | Gestellungspflicht                                                          | 18                    |
| <b>§</b> . | <b>25.</b>                       | Einfluß ber Militarpslicht auf Auswanderungen                               | 19                    |
|            |                                  | Minney Ob.Chmiss                                                            |                       |
|            | _                                | Dierter Abschnitt.                                                          |                       |
|            |                                  | runbsähe für Entscheibungen über Militärpflichtige.                         |                       |
| §,         | <b>26</b> .                      | Entscheidungen ber Ersat. Behörben im Allgemeinen Vorläufige Entscheidungen | 20                    |
| Š.         | 27.                              | Vorläufige Entscheibungen                                                   | 20                    |
| -          |                                  |                                                                             |                       |

| فنفضضضضضضضضضضض | 28.<br>29.<br>30.<br>31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.<br>38.<br>40.<br>41. | Burücktellung in Berücksichtigung bürgerlicher Verhältnisse Beurtheilung ber Reklamationen Burücktellung als überzählig Bescheinigung ber Jurücktellung Endgültige Entscheibungen Uusschließung Uusmusterung Ueberweisung zur Ersaß Reserve Ueberweisung zur Ersaß Reserve zweiter Klasse Ueberweisung zur Ersaß Reserve zweiter Klasse Ueberweisung zur Ersaß Reserve zweiter Klasse Ueberweisung zur Ersaß Reserve zweiter Klasse Ueberweisung zur Ersaß Reserve zweiter Klasse | 11.23.45.55.57.75.29.29.30.31          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                                                                                         | Sünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| فننفضضض        | 43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.<br>49.                                           | Refrutirungs Stammrollen im Allgemeinen<br>Führung ber Refrutirungs Stammrollen<br>Alphabetische Listen<br>Restantenlisten<br>Berichtigung ber Grundlisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31<br>32<br>35<br>37<br>38<br>38       |
|                |                                                                                         | Sechster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                                                                                         | Erfah. Vertheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| خضضض           | 50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.                                                         | Bunbes . Erfat . Bertheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10<br>41<br>43<br>44<br>44             |
|                |                                                                                         | Siebenter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                |                                                                                         | Vorbereitungs. Geschäft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| فاضفضف         | 55:<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.                                           | Vorbereitungs. Geschäft im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45<br>45<br>46<br>47<br>47<br>48<br>48 |
|                |                                                                                         | Achter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| ^              | 00                                                                                      | Musterungs-Geschäft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| 3.5.           | 62.<br>63.<br>64.                                                                       | Musterung. Seschäftsorbnung der Ersat-Kommission. Entscheidungen der Ersat-Kommission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49<br>50<br>51                         |

| _                                                                         |                                                                                                         | Cuts            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| . <b>65.</b><br>. <b>66.</b>                                              | Rangirung und Loofung                                                                                   | 52<br>55        |
| . 67.                                                                     | Beendigung bes Musterungs Geschäfts                                                                     | 55              |
|                                                                           | Neunter Abschnitt.                                                                                      |                 |
|                                                                           | Aushebungs. Geschäft.                                                                                   |                 |
| . 68.                                                                     | Aushebungs-Reise                                                                                        | 56              |
| . 69.<br>. 70.                                                            | Berufung bes Aushebungs Personals                                                                       | 57<br>57        |
| . 71.<br>. 72.                                                            | Gestellung jur Aushebung                                                                                | 58              |
| . <b>72</b> .                                                             | Entscheibungen ber Ober Ersat Rommission                                                                | 59              |
| j. <b>73</b> .                                                            | Beenbigung ber Aushebung                                                                                | 61              |
|                                                                           | Behnter Abschnitt.                                                                                      |                 |
| . = 4                                                                     | Schiffer-Musterungs-Geschäft.                                                                           |                 |
| . 74.<br>. 75.                                                            | Im Allgemeinen Entscheidungen                                                                           | 61<br><b>62</b> |
| 3. 75.                                                                    |                                                                                                         | 02              |
|                                                                           | Elfter Abschnitt.                                                                                       |                 |
| . 54                                                                      | Schluß bes Ersat. Geschäfts.                                                                            |                 |
| 76.                                                                       | Rachersatzeitellungen                                                                                   | 64<br>64        |
| 78.                                                                       | Resultate des Ersay Geschäfts                                                                           | 65              |
|                                                                           | Swölfter Abschnitt.                                                                                     |                 |
|                                                                           | Einstellung und Entlassung.                                                                             |                 |
| §. 79.                                                                    | Kontrole ber Refruten                                                                                   | 66              |
| §. 80.                                                                    | Gestellung ber Retruten                                                                                 | 66              |
| §. 79.<br>§. 80.<br>§. 81.<br>§. 82.                                      | Entlassungsgesuche                                                                                      | 68<br>69        |
| 3. 02.                                                                    |                                                                                                         |                 |
|                                                                           | Preizehnter Abschnitt.                                                                                  |                 |
|                                                                           | Freiwilliger Eintritt zum breis ober vierjährigen aftiven Dienst.                                       |                 |
| §. 83.                                                                    | Melbe-Schein                                                                                            | 70              |
| §. 84.                                                                    | Unnahme. Schein                                                                                         | 70<br>71        |
| §. 86.                                                                    | Rachricht über Einstellung von Freiwilligen                                                             | 71              |
| §. 83.<br>§. 84.<br>§. 85.<br>§. 86.<br>§. 87.                            | Freiwilliger Eintritt in die Kaiserliche Marine                                                         | 72              |
|                                                                           | Dierzehnter Abschnitt.                                                                                  |                 |
|                                                                           | Einjährig-freiwilliger Dienft.                                                                          |                 |
| \$. 88.<br>\$. 89.<br>\$. 90.<br>\$. 91.<br>\$. 92.<br>\$. 93.<br>\$. 94. | Berechtigung                                                                                            | 72              |
| §. 89.                                                                    | Nachsuchung ber Berechtigung                                                                            | 73<br>74        |
| 5. 90.<br>6. 91                                                           | Nachweis der wissenschaftlichen Befähigung durch Prüfung                                                | 75              |
| §. 92.                                                                    | Geschäfts-Ordnung ber Prüfungs-Kommission. Pflichten ber zum einjährig freiwilligen Dienst Berechtigteu | <b>75</b>       |
| §. 93.                                                                    | Pflichten ber zum einjährig freiwilligen Dienst Berechtigteu                                            | 76<br>77        |
| 3. 54.                                                                    | Melbung Einjährig Freiwilliger jum Diensteintritt                                                       |                 |

|                                                                                          | Sünfzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                          | Erfaş-Gefdaft im Rriege.                                                                                                                                                             |                            |
|                                                                                          | bes Erfah-Wefens 1. Kriege 2. Kriege 2. Kriege 3. Unshebung Militärpflichtiger 4. Unshebung ber Erfah-Rejernisten poeiter Alasse intritt                                             | 75 79 50 81 82 82<br>82 82 |
|                                                                                          | Schemata.                                                                                                                                                                            |                            |
| Comma 1. pa \$ 35.  2. pa \$ 36.  2. pa \$ 36.  4. pa \$ 36.  5. pa \$ 46.  6. pa \$ 46. | Matfdliefungt-Edein                                                                                                                                                                  | 2.5                        |
| 1, 1, 2, 3,                                                                              | Untersterange Scott                                                                                                                                                                  | 100                        |
| 1 1 2 2 2 2                                                                              | Eria Referre Salen I                                                                                                                                                                 | N                          |
| A C E N                                                                                  | Erica-Reiens-Edem IL.                                                                                                                                                                | - 4                        |
| 5 = 6 40                                                                                 | Senebt-Edeis                                                                                                                                                                         | ي                          |
| 6 45                                                                                     | Refrencenge Commerde und Albeideriche bile                                                                                                                                           | 6                          |
|                                                                                          | British                                                                                                                                                                              | 34                         |
| 8 pa \$ 57.                                                                              | Satelariide Unteride                                                                                                                                                                 | - 6                        |
| 9. 34 \$ 57.                                                                             | Commerciale Rechnerieur ber Maintenfragen.                                                                                                                                           |                            |
| • •                                                                                      | has been been been die been been been been been been been be                                                                                                                         | - 41                       |
| <ul> <li>11. = € 57.</li> </ul>                                                          | Commerciale Radinarium ber Restrations                                                                                                                                               | 1.                         |
| 11 = 6 98                                                                                | Communicate Radinating det Frankligen. Theirmad-Colonia. Liverings des Reinnaus des Ering-Geldelfes. Their-School part insundingen Einstell. Their-School part insundingen Einstell. | 2.                         |
| · 报音多报                                                                                   | Employe .                                                                                                                                                                            | 1.3                        |
| * 11 m 1 m                                                                               | Levering ber Remann bei Eries Geidert .                                                                                                                                              | 1 :                        |
| 78 # # F                                                                                 | Under Geren und Generalberen Granne                                                                                                                                                  | 7 3                        |
| * 15 m 6 54                                                                              | Transaction Control                                                                                                                                                                  | 1 1                        |
| # 18 m 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                          | Bereiterung Chen une emiliere bereifen.                                                                                                                                              |                            |
|                                                                                          | Sent                                                                                                                                                                                 | 2.4                        |
| * 17 m \$ 3%                                                                             | Seignif ider die besterftlichtliche Beillegung bie                                                                                                                                   |                            |
|                                                                                          | den em dieug Amerikaan Denk                                                                                                                                                          | : 1                        |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                            |
|                                                                                          | Janeagus.                                                                                                                                                                            |                            |
|                                                                                          | Contracts Contracting the but Destitle                                                                                                                                               |                            |
|                                                                                          | N-10                                                                                                                                                                                 | . 1                        |
|                                                                                          | Creviums Income par similari - incombigue                                                                                                                                            | ٠.                         |
| •                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                            |



# Erster Abschnitt.

# Organisation des Ersatwesens.

## **S.** 1. Erfas. Bezirte.

1. Das Gebiet bes Deutschen Reichs\*) ist in militärischer Hinsicht in 17 Urmee Rorps Begirte eingetheilt.

Jeber Urmee Rorps Bezirk bilbet einen besonderen Ersat-

Bezirt.

Das Großherzogthum Heffen bildet außerdem einen Ersat-Begirt für fic.

R. M. G. S. 5.

2. Jeber Ersat. Bezirk zerfällt in vier, bas Großherzogthum Heffen in zwei Infanterie Brigabe Bezirke.

3. Jeder Infanterie-Brigade-Bezirk besteht aus den Bezirken der

zugehörigen Landwehr Bataillone.

Deutsche Reich.

er Infantette. Bataillone. ehörigen Landwehr Bezirks Eintheilung für das Anlage 1. enthält die Landwehr Bezirks Eintheilung für das Die Landwehr-Bataillons-Bezirke find in Rücksicht auf die Ersat-Angelegenheiten in Aushebungs Bezirke und diese letteren — wenn nothig — in Musterungs Bezirke (S. 59, 4) eingetheilt. R. DR. G. S. 30, 2.

5. Umfang und Größe ber Aushebungs Bezirke hangt von ber Ein-

theilung in Civil Berwaltungs Bezirke ab.

In benjenigen Staaten, in welchen eine Kreis-Eintheilung besteht, bildet in der Regel jeder Kreis einen Aushebungs Bezirk. Größere Kreise konnen jedoch auch in mehrere Aushebungs. Begirke getheilt werben. Stabte, welche einen eigenen Kreis bilben, burfen nicht in verschiebene Aushebungs Bezirke getheilt Stabte, welche keinen eigenen Rreis bilben, find in Hinsicht bes Ersat-Geschäfts (S. 3) von bem Kreise, welchem sie angehören, in ber Regel nicht zu trennen.

In benjenigen Staaten, in welchen eine Rreis-Gintheilung

<sup>&</sup>quot;) Für bas Königreich Bayern wird bie Behr-Ordnung nach Maßgabe bes Bundnisvertrages vom 23. November 1870 von Seiner Majestat bem Ronige von Bapern erlassen; jeboch haben bie für Bapern bestehenden Anerdnungen hier insoweit Erwähnung gefunden, als die Gemeinschaft ber militärischen Beziehungen bies erforbert.

|                                  |                   |      |             |             | Fünfzehnter Abschnitt.                                                              | Orit <sup>,</sup> |
|----------------------------------|-------------------|------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                  |                   |      |             |             | Ersat. Beschäft im Kriege.                                                          |                   |
| <b>§</b> . 95.                   |                   |      |             |             | bes Ersat. Wesens                                                                   |                   |
| 95. 96.<br>97.<br>98. 98.<br>99. | B                 | ehr  | offic       | ht i        | m Rriege                                                                            | 79                |
| <b>§</b> . 97,                   | M                 | uste | tur         | g u         | nb Aushebung Militärpslichtiger                                                     | 80                |
| <b>§</b> . 98.                   | Mi                | uste | run         | g u         | nd Aushebung ber Erfat-Reservisten zweiter Klasse                                   | 81                |
| <b>§</b> . 99.                   | Fr                | eiw  | iUiç        | ier (       | Eintritt                                                                            | 82                |
| <b>\$</b> . 100.                 | Re                | flar | nat         | ione        | R                                                                                   | 82                |
|                                  |                   |      |             |             | Schemata.                                                                           |                   |
| 64 a                             | 1                 |      | •           | OE.         | •                                                                                   | 04                |
| Schema                           | . I.              | Ju   | Ž.          | <b>33.</b>  | Ausschließungs-Schein                                                               | 84                |
| *                                | Z.                | zu   | Ž.          | 36.<br>38.  | Ausmusterungs-Schein                                                                | 85                |
| 7                                | <b>3</b> .        | gu   | <b>&gt;</b> | 38.         | Ersat-Reserve-Schein I.                                                             | 86                |
| *                                | 4.                | gu   | <b>§</b> .  | 39.<br>40.  | Erfah-Reserve-Schein II                                                             |                   |
| *                                | 5.                | gu   | <b>5</b> .  | <b>4</b> 0. | Seewehr-Schein                                                                      |                   |
| *                                | <b>6.</b>         | Ju   | <b>S</b> .  | 45.         | Rekrutirungs. Stammrolle und Alphabetische Liste                                    |                   |
| •                                | 7.                | 211  | 6.          | 49.         | Porstellungsliste                                                                   |                   |
| *                                | 8.                | zu   | S.          | 57.         | Labellarische Uebersicht                                                            | 96                |
| *                                | 9.                | zu   | Š.          | <b>57</b> . | Summarische Nachweisung ber Militarpflichtigen                                      |                   |
|                                  |                   |      |             |             | ber feemannischen Bevollterung                                                      | 97                |
| *                                | 10.               | M    | 6.          | 57.         |                                                                                     |                   |
| >                                | 11.               | 211  | Č.          | 66          | Poolungs Schein.                                                                    | _                 |
| <b>&gt;</b>                      | 12.               | 211  | ξ.          | 72          | Urlaubspaß                                                                          |                   |
| <b>)</b>                         | 12.<br>13.<br>14. | 211  | 8           | 78          | Ueberficht ber Resultate bes Erfat-Geschäfts                                        |                   |
| <b>,</b>                         | 14                | 221  | 8.          | 83          | Melbe-Schein jum freiwilligen Eintritt                                              | 101               |
| <b>,</b>                         | 15                | 211  | Ś.          | 84.         | Unnahme-Schein                                                                      | 105               |
| <b>y</b>                         | 16                | 222  | Š.          | 88.         | Berechtigungs-Schein jum einjährig-freiwilligen                                     | ***               |
| -                                | 10,               | 9m   | 2.          | 00.         | Dienst Junt einsagen                                                                | 106               |
| _                                | 17                | 444  | c           | 00          |                                                                                     | 100               |
| *                                | 17,               | Вщ   | 2.          | 90.         | Zeugniß über bie wissenschaftliche Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Dienst | 107               |
|                                  |                   |      |             |             | ·                                                                                   |                   |
|                                  |                   |      |             | ,           | Anlagen.                                                                            |                   |
| Unlage                           | 1 41              | u 6  |             | l.          | Candwehr Begirfe . Eintheilung für bas Dentsche                                     |                   |
|                                  | - 0.              | - J  | ,* •        |             | Reich                                                                               | 109               |
| Mnlage                           | 2 .               | ı C  | Q           | )           | Prüfungs Drbnung jum einjährig freiwilligen                                         |                   |
| -mings                           | ~ 0               | - 3  | ,. <i>U</i> | • •         |                                                                                     | 129               |
|                                  |                   |      |             |             | Dienst                                                                              | 1 417             |

# Erster Abschnitt.

# Organisation des Ersatwesens.

# S. 1. Erfab. Begirte.

1. Das Gebiet bes Deutschen Reichs\*) ift in militärischer Hinficht in 17 Urmee Rorps Bezirke eingetheilt.

Jeber Armee Rorps Bezirk bildet einen besonderen Ersas-

Begirt.

Das Großberzogthum Geffen bilbet außerbem einen Ersat-Beirt für sich.

N. N. S. S. 5.

2. Jeber Ersat Bezirk zerfällt in vier, bas Großherzogthum Bessen in zwei Infanterie Brigabe Bezirte.

Jeber Infanterie Brigade Bezirk besteht aus ben Bezirken ber

zugehörigen Landwehr Bataillone.

Deutsche Reich.

4. Die Landwehr-Bataillons-Bezirke find in Rücksicht auf die Ersas-Ungelegenheiten in Aushebungs . Bezirke und biefe letteren - wenn nothig — in Musterungs Bezirke (S. 59, 4) eingetheilt.

R. D. S. S. 30, 2.

5. Umfang und Größe ber Aushebungs Bezirke hangt von ber Ein-

theilung in Civil Berwaltungs Bezirke ab.

In benjenigen Staaten, in welchen eine Kreis Eintheilung besteht, bilbet in der Regel jeder Kreis einen Aushebungs Bezirk. Größere Kreise können jedoch auch in mehrere Aushebungs-Bezirke getheilt werben. Stabte, welche einen eigenen Kreis bilben, burfen nicht in verschiebene Aushebungs Bezirke getheilt Stabte, welche keinen eigenen Rreis bilben, find in Hinsicht bes Ersat. Geschäfts (S. 3) von bem Kreise, welchem sie angehören, in der Regel nicht zu trennen.

In benjenigen Staaten, in welchen eine Rreis-Gintheilung

<sup>\*)</sup> Für bas Königreich Bahern wirb bie Wehr-Orbnung nach Maßgabe bes Bunbnifvertrages vom 23. November 1870 von Seiner Majestat bem Ronige von Bapern erlaffen; jeboch haben bie für Babern bestehenden Unordnungen hier insoweit Erwähnung gefunden, als bie Gemeinschaft ber militärischen Beziehungen bies erforbert.

nicht besteht, werden die vorhandenen Verwaltungs-Bezirke zu Aushebungs-Bezirken berart zusammen gelegt, daß letztere in der Regel nicht weniger als 30,000 und nicht mehr als 70,000 Seelen umfassen.

Die Festsetzung der Aushebungs-Bezirke unterliegt der Genehmigung der Ersat. Behörden 3. Instanz, die der Musterungs-Bezirke derjenigen der zuständigen Ober - Ersat - Kommission

(S. 2, 8 und 4).

6. Alenberungen in ber Verwaltungs-Eintheilung ber Bundesstaaten werden, insofern sie auf den Inhalt der Anlage 1. von Einsußsind, seitens der Bundes-Regierungen 2c. dem Reichskanzler zum 1. Dezember jedes Jahres behufs Veröffentlichung im Central-Blatt für das Deutsche Reich mitgelheilt.

# S. 2. Erfas. Behörben.

1. Die Ersat. Behörben zerfallen in Ersat. Behörben ber Ministerial-Instanz, Ersat. Behörben ber britten Instanz, Ober. Ersat. Rommissionen (zweite Instanz), Ersat. Rommissionen (erste Instanz).

2. Sämmtliche Ersat Ungelegenheiten in den Bezirken der unter preußischer Militär · Verwaltung stehenden Armee · Korps leitet das Königlich preußische Kriegs · Ministerium im Verein mit den obersten Civil · Verwaltungs · Behörden der betreffenden Bundesstaaten als » Ministerial · Instanz«.

Uls solche Behörben fungiren:

a) für Preußen, sowie für Walbeck und Pyrmont bas Königlich preußische Ministerium bes Innern zu Berlin,

b) für Baben bas Großherzoglich babische Ministerium bes

Innern zu Rarleruhe,

c) für Hessen bas Großherzoglich hessische Ministerium bes Innern zu Darmstabt,

d) für Medlenburg-Schwerin bas Großherzoglich medlenbur-

gische Staats Ministerium zu Schwerin,

e) für bas Großherzogthum Sachsen bas Großherzoglich sächsische Staats. Ministerium zu Weimar,

f) für Medlenburg Strelit bas Großherzoglich medlenburgische Staats - Ministerium zu Neu-Strelit,

g) für Olbenburg bas Großherzoglich olbenburgische Staats-Ministerium zu Olbenburg,

h) für Braunschweig bas Herzoglich braunschweig · lüneburgische Staats · Ministerium zu Braunschweig,

i) für Sachsen Meiningen bas Berzoglich sächsische Staats. Ministerium zu Meiningen,

k) für Sachsen Alltenburg bas Berzoglich sächsische Staats-

1) für Sachsen Roburg · Gotha bas Herzoglich sächsische Staats-Ministerium zu Gotha,

m) für Anhalt bas Berzoglich anhaltische Staats Ministerium

ju Deffau,

n) für Schwarzburg-Rubolstabt bas Fürstlich schwarzburgische Ministerium zu Rubolstabt,

o) für Schwarzburg · Sonbershausen bas Fürstlich schwarzbur-

gische Ministerium zu Sonbershausen,

P) für Reuß, altere Linie, die Fürstlich reuß-plauische Landes-Regierung zu Greiz,

9) für Reuß, jungere Linie, bas Fürstlich reußische Ministerium

zu Gera,

r) für Schaumburg · Lippe bie Fürstlich schaumburg · lippesche Regierung zu Bückeburg,

s) für Lippe das Fürstlich lippesche Kabinets. Ministerium zu

Detmold,

t) für Lübed ber Senat ber freien und Hansestadt Lübed,

u) für Bremen ber Senat ber freien Bansestabt Bremen,

v) für Hamburg der Senat der freien und Hansestadt Hamburg,

w) für Lauenburg bas Königliche Ministerium für bas Berzogthum Lauenburg zu Berlin,

x) für Elfag. Lothringen ber Reichstanzler zu Berlin.

Ju den Königreichen Bapern, Sachsen und Württemberg stehen die Ersat. Angelegenheiten unter der Leitung der betreffenden Kriegs. Ministerien in Gemeinschaft mit den Ministerien des Innern.

R. M. G. S. 30, 3. d.

Die Mitwirkung ber Kaiserlichen Abmiralität hinsichtlich ber Leitung ber Ersat-Angelegenheiten ber Marine in der Ministerial-Instanz ergiebt sich aus dem Juhalt dieser Verordnung.

3. In den einzelnen Ersat-Bezirken steht der kommandirende General des Armee-Korps in Gemeinschaft mit dem Chef der Provinzialoder Landes-Verwaltungs-Behörde, sofern nicht hierfür in einzelnen Bundesstaaten besondere Behörden bestellt sind, den ErsatAngelegenheiten als "Ersat-Behörde dritter Instanz« vor.
R. M. G. S. 30, 3. c.

Im Großherzogthum Hessen tritt an Stelle des kommandirenden Generals der Kommandent der Großherzoglich Hessischen (25.) Division.

In ber britten Instanz fungiren nachstehenbe Civilbehörben:

a) für Preußen, sowie für Walbed und Phrmont die betreffenden Königlich preußischen Ober-Prasidenten,

b) für Baben ein Spezialbeauftragter bes Großherzoglich babischen

Ministeriums bes Innern zu Karlsruhe,

c) für Bessen ein Spezial.Beauftragter bes Großherzoglich hessischen Ministeriums bes Innern zu Darmstadt,

d) für Medlenburg Schwerin das Großherzoglich medlenbur

gische Ministerium bes Innern zu Schwerin,

e) für das Großherzogthum Sachsen das Großherzoglich sächsische Ministerial Departement des Innern zu Weimar,

1) für Medlenburg Strelit die Großherzoglich medlenburgische

Landes Regierung zu Neu Strelit,

g) für Olbenburg bas Großherzoglich olbenburgische Staats-Ministerium, Departement ber Justiz, zu Olbenburg,

h) für Braunschweig bas Herzogliche Staats - Ministerium, De

partement des Innern, zu Braunschweig,

i) für Sachsen-Meiningen bas Berzoglich sächsische Staats-Ministerium, Abtheilung bes Innern, zu Meiningen,

k) für Sachsen-Altenburg das Herzoglich sächsische Ministe

rium, Abtheilung bes Innern, zu Altenburg,

1) für Sachsen Roburg Gotha der Vorstand der Sektion II. des Berzoglich sächsischen Staats Ministeriums zu Gotha,

m) für Anhalt das Herzoglich anhaltische Staats-Ministerium zu Dessau,

n) für Schwarzburg-Rubolstabt bas Fürstlich schwarzburgische Ministerium zu Rubolstabt,

o) für Schwarzburg Sondershausen das Fürstlich schwarz.

burgische Ministerium zu Sondershaufen,

p) für Reuß, ältere Linie, die Fürstlich reuß plauische Landes-Regierung zu Greiz,

q) für Reuß, jungere Linie, die Fürstlich reußische Ministerial-

Abtheilung für bas Innere zu Gera,

r) für Schaumburg-Lippe bie Fürstlich schaumburg-lippesche Regierung zu Bückeburg,

s) für Lippe die Fürstlich lippesche Regierung zu Detmold, t) für Lübed die Militär-Rommission des Senats zu Lübed,

u) für Bremen die Militär-Rommission des Senats zu Bremen,

v) für Hamburg die Militär · Kommission des Senats zu Hamburg,

w) für Lauenburg ber Landrath des Herzogthums Lauenburg zu Rateburg,

x) für Elsaß · Lothringen der Raiserliche Ober · Präsident zu

Straßburg.

Im Königreich Bapern fungiren als Ersas-Behörden britter Instanz die beiden General-Kommandos zu München und Würzdurg im Verein mit je einem für den Armee-Korps-Bezirk durch das Königlich baperische Staats-Ministerium des Innern an den bezeichneten Orten ernannten Spezial-Kommissar.

Im Königreich Sachsen wird die Ersat. Behörde britter Instanz durch die Ober-Rekrutirungs-Behörde, im Königreich Würt-

temberg burch ben Ober Refrutirungsrath gebilbet.

Die burch das Bestehen besonderer Behörden in der britten Instanz erforderlichen Abweichungen von dem allgemein vorgeschriebenen Geschäftsverkehr werden in den betreffenden Staaten

durch besondere Verordnung geregelt.

Benn in Fällen von Meinungs Verschiebenheiten bei ben Ersay Behörden dritter Instanz eine Vereinbarung durch schriftsliche oder mündliche Berathung nicht erzielt wird, so ist die Angelegenheit der Ministerial Instanz zur Entscheidung vorzulegen.

4. In den Infanterie-Brigade-Bezirken find der Infanterie-Brigade-Kommandeur und ein höherer Verwaltungs-Beamter unter dem Namen:

> »Ober-Ersat Rommission im Bezirk ber xten Infanterie-Brigabe«

die Behörde, welche die Ersap-Angelegenheiten besorgt.

Erstreckt sich ber Brigade-Bezirk auf mehrere Bundesstaaten, so ist dem Namen der Ober-Ersat-Kommission auch noch der Name des betreffenden Staates bei den auf denselben bezüglichen Funktionen hinzuzufügen.\*)

R. M. G. S. 30, 3.b.

Die Bestellung des höheren Verwaltungs. Beamten als Mitglied der Ober-Ersas-Kommission erfolgt durch die in der 3. Instanz fungirende Civilbehörde. \*\*)

5. In den einzelnen Aushebungs Bezirken sind der betreffende Landwehr-Bezirks-Rommandeur und ein Verwaltungsbeamter des Bezirks (in Preußen in der Regel der Landrath oder PolizeiDirektor) oder, wo ein solcher Beamter sehlt, ein besonders zu
diesem Zwede bestelltes bürgerliches Mitglied unter dem Ramen:

»Ersas Rommission des Aushebungs Bezirks (Kreises 2c.)

die Behörde, welche die Ersat. Angelegenheiten besorgt.

R. M. G. S. 30, 3. a.

6. Jur Wahrnehmung der Obliegenheiten, welche der verstärkten Ersah-Kommission beziehungsweise Ober-Ersah-Kommission zugewiesen sind (§§. 63, 5 und 70, 8), treten den ständigen Mit-

Diese Bestimmung findet anch auf die Ersas-Rommissionen und die Prüfungs-Rommissionen für Einjährig-Freiwillige finngemäße Anwendung.

Denn die ständigen Mitglieder der Ober-Ersatz-Kommissionen Offiziere beziehungsweise Beamte eines und desselben Bundesstaates sind, so sühren die Kommissionen den Titel: »Königliche (Großherzogliche 2c.) Ober-Ersatz-Kommission 2c.«, und in dem Dienstsiegel das Candes Wappen. Andernfalls sält die Bezeichungs-Königlich 2c.« aus, ebenso das Candes Wappen im Dienstsiegel.

<sup>&</sup>quot;) Ju Sachsen burch die Ober Refrutirungs Behörde, in Württemberg durch den Ober-Refrutirungsrath, in Baben und Hessen durch das Ministerium bes Innern.

gliebern andere Mitglieber hinzu, welche aus den Bezirks-Einze sessen von Kommunal- oder Landes-Vertretungen gewählt, ode wo solche Vertretungen nicht vorhanden sind, von der Landes Verwaltungs-Behörde ernannt werden.

Es sollen hiernach bestehen:

Die verstärkte Ersay-Rommission neben ben ständigen Dits gliebern aus höchstens noch einem Offizier (S. 60, 1) und au vier bürgerlichen Mitgliebern.

Die verstärkte Ober-Ersat-Rommission neben ben ftanbigen

Mitgliebern aus einem bürgerlichen Mitgliebe.

R. R. S. S. 30, 4.

Die bürgerlichen Mitglieber ber Ersas-Rommission und ber Ober Ersas-Rommission werben nebst einer gleichen Anzahl von Stellrer

tretern auf brei Jahre gewählt beziehungsweise ernannt.

Ist in volksreichen Aushebungs-Bezirken eine größere Anzahl Stellvertreter erforderlich, so wird dieselbe durch die in der dritten Instanfungirende Civilbehörde\*) bestimmt, der auch die Regelung des Wahlversahrens obliegt.

Das bürgerliche Mitglied ber Ober-Ersat-Kommission barf

nicht zugleich Mitglieb einer Ersat-Rommission sein.

7. Außerbem besteht für Bezirke von gewisser Größe (in Preußen in ber Regel für jeben Regierungs Bezirk, in Bavern für jeben Infanterie Brigade Bezirk) eine Kommission unter bem Namen:

"Prüfungs-Kommission für Einjährig-Freiwillige.« Diese Kommissionen sind dazu bestimmt, über die Ansprücke auf die Berechtigung zum einjährigen Dienst nach vorgängiger Prü-

fung zu entscheiben.

8. Die Ersat. Kommission arbeitet der Ober-Ersat-Kommission vor. Sie verfügt die nach dem Gesetz zulässigen Zurücktellungen der Militärpslichtigen. Im Uebrigen unterliegen ihre Beschlüsse der Revision und endgültigen Entscheidung durch die Ober-Ersat-Kommission.

R. D. S. S. 30, 7.

Die Ober · Ersat · Rommissionen und Prüfungs · Rommissionen für Einjährig · Freiwillige stehen unter ber Leitung ber Ersat Behörben britter Instanz.

# S. 3. Erfat. Geschäft.

1. Das jährliche Ersat-Geschäft zerfällt in bred Haupt-Abschnitte.

2. Den ersten Abschnitt bildet bas Vorbereitungs Geschäft (Abschnitt VII.).

<sup>&</sup>quot;) vergl. Anmertung jum Schlusse von Nr. 4.

Es umfaßt biejenigen Maßregeln, welche zur Ermittelung ber im laufenden Jahre zur Gestellung vor den Ersaß-Behörden verpflichteten Wehrpflichtigen erforderlich sind, sowie die Eintragung der letzteren in die Grundlisten.

Diese bestehen aus den Refrutirungs. Stammrollen (§ 44), ben

alphabetischen- (S. 46) und ben Restantenlisten (S. 47).

3. Den zweiten Abschnitt bilbet bas Dusterungs.Geschäft

(Abschnitt VIII.).

S umfaßt die Musterung und Rangirung der zur Gestellung vor den Ersat. Behörden verpstichteten Wehrpslichtigen durch die Ersat-Kommission.

4. Den britten Abschnitt bilbet bas Aushebungs Beschäft

(Abschnitt IX.).

Es umfaßt die Entscheidungen durch die Ober-Ersat-Kommission und die Aushebung der für das laufende Jahr erforderlichen Retruten.

5. Anherdem findet für die Schiffahrt treibenden zur Gestellung verpslichteten Wehrpslichtigen ein Schiffer. Musterungs. Geschäft statt (Abschnitt X.).

6. In Kriegszeiten wird bas Musterungs-Geschäft mit bem Aus-

hebungs-Geschäft vereinigt (Abschnitt XV.).

# 3weiter Abschnitt.

# Wehrpflicht und beren Glieberung.

## S. 4. Wehrpflicht.

1. Jeber Deutsche ist wehrpstichtig und kann sich in Ausübung bieser Psticht nicht vertreten lassen.

Ausgenommen von der Wehrpflicht sind nur:

a) die Mitglieder regierender Häuser;

b) die Mitglieder der mediatisirten, vormals reichsständischen und bersenigen Häuser, welchen die Befreiung von der Wehrpflicht durch Verträge zugesichert ist, oder auf Grund besonderer Rechtstitel zusteht.

R. B. Artikel 57. B. G. S. 1.

2. Diejenigen Wehrpflichtigen, welche zwar nicht zum Waffendienste, jedoch zu sonstigen militärischen Dienstleistungen, welche ihrem bürgerlichen Berufe entsprechen, fähig sind, können zu solchen herangezogen werden.

W. S. S. 1. Absat 2.

3. Die Wehrpflicht beginnt mit dem vollendeten 17ten Lebensjahre und dauert bis zum vollendeten 42sten Lebensjahre.

B. G. S. 3.

#### **S**. 5.

#### Blieberung ber Behrpflicht.

1. Die Wehrpflicht zerfällt in die Dienstpflicht und die Landfurm pflicht.

2. Die Dienstpflicht ist die Psiicht zum Dienst im Heere ober in

der Marine.

Während der Dauer der Wehrpslicht ist jeder Deutsche zwölf Jahre dienstpflichtig.

R. V. Urtitel 59. 28. G. § 6. 8 und 7.

8. Die Pflicht jum Dienst im Beere wird eingetheilt in:

a) aktive Dienstpflicht, } Dienskpflicht im stehenben Heere,

c) Landwehr Pflicht,

d) Ersat Reserve Pflicht.

4. Die Pflicht jum Dienst in ber Marine wird eingetheilt in:

a) aktive Dienstpflicht, b) Marine-Referve-Pflicht, Dienstpflicht in der Flotte,

c) Seewehr Pflicht.

5. Dienstpflicht im Kriege siehe §. 18.

6. Alle nicht zum Dienst im Seere ober in der Marine eingezogenes Wehrpslichtigen sind im Kriege landsturmpslichtig. W. G. S. 3.

#### **§**. 6.

## Dienstpflicht im stehenben Beere.

1. Die Dienstpflicht im stehenben Beere umfaßt bie attive Dienste pflicht und bie Reserve.Pflicht.

2. Die Dienstpflicht im stehenben Heere bauert sieben Jahre. 3. Die aktive Dienstpflicht im stehenben Heere bauert brei Jahre.

4. Nach abgeleistetem aktivem Dienste werden die Mannschaften zur Reserve beurlaubt.

# **S.** 7.

#### Aftive Dienstpflicht im ftebenben Beere.

1. Die Dauer der aktiven Dienstpflicht im stehenden Heere (aktive Dienstzeit) wird nach dem wirklich erfolgten Dienskantritt mit der Maßgabe berechnet, daß diesenigen Mannschaften, welche in der Zeit vom 2. Oktober dis 31. März eingestellt werden, als am vorherzeichenden 1. Oktober eingestellt gelten.

W. G. S. 6. 2. Die aktive Dienstzeit der als unsichere Dienstpflichtige") eine gestellten Mannschaften wird von dem auf ihre Einstellung solgenden Rekruten · Einstellungstermine ab gerechnet.

R. M. G. S. 33.

<sup>\*)</sup> Im Reichs . Militar . Gefet » Seerespflichtiges genanut.

- 3. Die Zeit einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Wochen wird auf die aktive Dienstzeit nicht angerechnet. M. Str. G. S. 18.
  - . Im Uebrigen richtet sich die Dauer der aktiven Dienszeit nach den vom Kasser alljährlich zu erlassenden Rekentirungs-Bestimmungen.

#### **§**. 8.

# Aftive Dienstpflicht ber Einjährig-Freiwilligen.

1. Junge Leute von Bildung, welche sich während ihrer Dienstzeit selbst bekleiden, ausrüsten und verpstegen, und welche die gewonnenen Kenntnisse in dem vorgeschriebenen Umfange dargelegt haben, werden schon nach einer einjährigen aktiven Dienstzeit im stehenden Heere — vom Tage des Diensteintritts an gerechnet — zur Reserve beurlaubt.

23. 6. S. 11.

2. Einjährig Freiwillige, welche während ihrer aktiven Dienstzeit mit Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes bestraft werden, verlieren die Eigenschaft als Einjährig Freiwillige und den Anspruck auf Entlassung nach einjähriger Dienstzeit.

92. 9R. S. S. 50. 246f. 4.

Ihre aktive Dienstzeit wird in diesem Fake nach S. 7. Kr. 1 berechnet.

# **§.** 9.

# Aftive Dienstpflicht ber Volksschullehrer und Kanbibaten bes Volksschulamts.

- 1. Volksschullehrer und Kandibaten des Volksschulamts, welche ihre Befähigung für das Schulamt in vorschriftsmäßiger Prüfung nachgewiesen haben, können nach kürzerer Einühung mit den Wassen zur Reserve beurlaubt werden.
- 2. Giebt der so Benrlaubte seinen bisherigen Beruf gänzlich auf oder wird er aus dem Schulamte für immer entlassen, so kann er vor Ablauf des Jahres, in welchem er das Zöste Levensjahr vollendet, zur Ableistung des Restes seiner aktiven Dienstpslicht wieder eingezogen werden. (S. 63, 5. c.)
- 3. Wenn ein solcher Dienstpflichtiger vor vollenbetem 25sten Lebensjahre aus dem Schulamt für immer entlassen wird, so hat die vorgesehte Behörde dem Landwehr-Bezirks-Kommando zur weiteren Anzeige an die Ersah-Behörden hiervon Mittheilung zu machen.

#### §. 10.

Attive Dienstpflicht ehemaliger Böglinge militärischer Institute.

1. Militär-Böglinge und Schüler, welche in militärischen Bildungsund Lehr-Unstalten auf Staatskosten unterhalten beziehungsweise unterrichtet werden, haben ihrer aktiven Dienstpflicht nach der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zu genügen.

2. Außerbem darf ihre aktive Dienstpflicht bis zu dem Maße verlängert werden, daß sie für jedes Jahr, während dessen sie diese Anstalten besuchten, zwei Jahre länger aktiv zu dienen haben.

8. Die näheren Bestimmungen hieraber sind in ber Retrutirungs-Ordnung enthalten.

# S. 11. Reserve-Pflicht.

1. Die Reserve-Pflicht wird von demselben Zeitpunkte ab berechner. wie die aktive Dienstpflicht, auch wenn in der Erfüllung der lesteren eine Unterbrechung stattgefunden hat.

2. Die Mannschaften ber Reserve (Reservisten) werben in Jahres

Klassen nach ihrem Dienstalter eingetheilt.

3. Mannschaften, welche in Folge eigenen Verschuldens verspätet aus dem aktiven Dienst entlassen werden, treten stets in die jängste Jahrestlasse der Reserve ein. (§. 7, 8.)

M. Str. G. S. 18. R. M. B. S. 62.

4. Mannschaften der Reserve, welche sich der Kontrole länger als ein Jahr entziehen oder eine Ordre zum Dienste ohne anerkannte Entschuldigung unbefolgt lassen, können, abgesehen von der etwa noch anderweit über sie zu verhängenden Strafe, unter Verlängerung ihrer Dienstpsicht in die nächst jüngere Jahresklasse verseht werden.

Dauert die Kontrolentziehung zwei Jahre und darüber, so Winnen sie entsprechend weiter zurückversetzt werden.

R. M. G. S. 67.

Die Entscheibung hiersiber steht bem Candwehr-Bezirks-Kommandeur zu.

Herbst. Versehung aus der Reserve in die Landwehr erfolgt bei den Herbst. Kontrol. Versammlungen des betreffenden Jahres. R. M. G. S. 62.

6. Reserve Psicht ehemaliger Ersat Reservisten siehe S. 13, 9.

# S. 12, Landwehr. Pflicht.

1. Die Landwehr-Pflicht ist von fünfsähriger Dauer.

W. G. S. 7. Mannschaften der Kavallerie, welche sich freiwillig zu einer

- vierjährigen aktiven Dienstzeit verpstichten, bienen, sofern sie dieser Verpstichtung nachkommen, in der Landwehr nur drei Jahre. R. W. G. S. 50. Ubs. 3.
- 2. Der Eintritt in die Landwehr erfolgt nach abgeleisteter Dienst pflicht im stehenden Beere.
  B. C. S. 7.
- 3. Die im S. 11 unter Nr. 1, 2 und 4 enthaltenen Bestimmungen finden auf die Landwehr sinngemäße Anwendung.
- 4. Die Entlassung aus ber Landwehr erfolgt bei den Berbst. Kontrol-Versammlungen des betreffenden Jahres. R. W. S. S. 62.
- 5. Landwehr Pflicht ehemaliger Ersat Reservisten siehe S. 13, 9.

#### S. 13,

## Erfas Referve. Pflicht.

- 1. Die Ersat-Reserve-Pflicht ist die Pflicht zum Eintritt in das . Heer im Falle außerorbentlichen Bebarfs.
- 2. Die Ersat-Reserve-Psticht bauert vom Tage der Ueberweisung zur Ersat-Reserve bis zum vollendeten 31sten Lebensjahre. R. M. G. S. 23.
- 3. Die Ersay Reserve wird in zwei Rlaffen eingetheilt.
- 4. Die Dienstpflicht in der ersten Klasse dauert 5 Jahre, von dem 1. Oktober des Jahres an gerechnet, in welchem die Ueberweisung zur Ersap-Reserve erfolgt ist.). Nach Ablauf der 5 Jahre werden die Mannschaften in die zweite Klasse der Ersap-Reserve versetzt.
- 5. Die erste Klasse ber Ersatz-Reserve bient zur Ergänzung bes Beeres bei Mobilmachungen und zur Bildung von Ersatz-Truppentheilen. Derselben sind alljährlich so viele Mannschaften zu überweisen, daß mit 5 Jahrgängen der Bedarf für die Mobilmachung des Heeres gedeckt wird.

R. M. G. S. 24.

Dieser Bedarf wird unter Zuschlag von 25 Prozent auf die Infanterie Brigade und Aushebungs Bezirke nach demselben Verhältniß und von denselben Behörden, wie der Retruten Bedarf, vertheilt (§§. 53 und 54).

6. Die Mannschaften ber zweiten Klasse ber Ersat-Reserve sind in Friedenszeiten von allen militärischen Verpflichtungen befreit. Bei ausbrechendem Kriege können sie im Falle außerordentlichen Bedarfs zur Ergänzung des Heeres verwandt werden.

Ř. M. G. S. 27.

7. Die im S. 11, 4 enthaltenen Bestimmungen finden auf die Mann-schaften der Ersat. Reserve erster Klasse sinngemäße Unwendung.

<sup>\*)</sup> Siehe jeboch Anmertung ju S. 72, 7.

Jeboch barf die Erfah-Referve-Pflicht niemals über das vollendete 31ste Lebensjahr hinaus verlängert werden.

R. M. G. S. 69, B.

8. Mannschaften, welche aus ber Ersah-Reserve erster voer zweiter Klasse zum aktiven Dienst eingezogen werden, sind bei Juridssührung des Heeres auf den Friedensfuß wieder zu entlassen. R. R. G. S. 29.

Sie treten, wenn fie militärisch ausgebildet find, je nach ihren

Lebensalter, jur Reserve ober Landwehr über.

Wenn sie militärisch nicht ausgebildet, so treten sie in die Ersag-

R. Dr. Q. S. 50.

9. Die Reserve, und Landwehr, Pflicht ehemaliger Ersat-Reservisten ist so zu bemessen, als wenn sie am 1. Oktober desjenigen Kalenderjahres, in welchem sie das 20ste Lebensjahr vollendeten, zum aktiven Dienst im stehenden Heere eingestellt worden wären. 8. D. S. S. 62.

#### S. 14.

# Dienftpflicht in ber Flotte.

- 1. Die Dienstpslicht in der Flotte umfaßt die aktive Dienstpflicht und die Marine-Reserve-Pflicht.
- 2. Die Dienstpflicht in der Flotte bauert sieben Jahre.

8. Die aktive Dienstpflicht in der Flotte bauert brei Jahre.

4. Rach abgeleistetem aktivem Dienste werben die Mannschaften zur Marine-Reserve beurlaubt.

#### §. 15.

## Aftive Dienftpflicht in ber Flotte.

1. Die Bestimmungen bes §. 7 finden auf die aktive Dienstpflicht

in ber Flotte finngemäße Unwendung.

2. Die Entlassung eingeschiffter Mannschaften ber Marine kann jedoch, wenn ben Umständen nach eine frühere Entlassung nicht ausführbar ist, dis zur Rücklehr in Häfen des Reichs verschoben werden.

13. G. S. 6.

3. Die aktive Olenstzeit kann für Seekeute von Bernf und sür das Maschinen-Personal, sowie für Lootsen und Lootsenknechte in Berückfichtigung ihrer technischen Vorbildung und nach Maßgabe ihrer Ausbildung für den Dienst in der Flotte dis auf ein Jahr verkürzt werden.

23. G. S. 13, 3.

4. Junge Seeleute von Beruf und Maschinisten, welche bie Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienst erlangt, ober welche bas Steuermanns-Examen abgelegt haben, genügen ihrer aftiben

Dienstpslicht in der Flotte durch einjährig freiwilligen Dienst, ohne zur Selbstbekleidung und Selbstverpslegung verpslichtet zu fein.

23. G. S. 13, 4.

**5**. Seeleute, welche auf einem Deutschen Hanbelsschiffe nach vorschriftsmäßiger Anmusterung thatsächlich in Dienst getreten find, sollen in Friedenszeiten für die Dauer der bei der Anmusterung eingegangenen Verpflichtungen von allen Militarbienstpflichten befreit werben, haben jeboch eintretenben Falls die letteren nach ihrer Entlassung von dem Handelsschiffe, bevor fie fich aufs Neue anmustern lassen, nachträglich zu erfüllen. 28. S. S. 13, 5.

Ueber vorschriftsmäßige Anmusterung siehe R. D. S. 3, 2 unb

S. 4, 4. 6. Sbenso sollen Seeleute während ber Zeit des Besuchs einer beutschen Navigations. ober Schiffsbauschule im Frieden jum Dienst in ber Flotte nicht herangezogen werben.

**23**. **6**. **5**. 13, 5.

Als Ravigationsschulen im Sinne dieser Vorschrift sind bie bffentlichen Ravigationsschulen anzusehen, an beren Sige von ber Canbesregierung eine Rommission für bie Prüfung ber Seeftenerloute auf Deutschen Rauffahrteischiffen eingesett ift.

Im Uebrigen finden bie Bestimmungen ber SS. 8 und 10 finngemäße Unwendung.

#### **S.** 16.

# Marine. Referve. Pflicht.

1. Die Bestimmungen bes S. 11, 1-4 finden sungemäße Unwendung.

- 2. Die Berfetung aus ber Marine Reserve in die Seewehr erster Rlaffe (§. 17, 2) erfolgt bei ben Berbst Rontrol Bersammlungen bes betreffenben Jahres.
- 3. Marine Reserve Pflicht ehemaliger Mannschaften ber Seewehr zweiter Rlaffe siehe S. 17, 8.

# **S.** 17.

### Seewehr.Pflicht.

- 1. Die Seewehr-Pflicht ist eine verschiebene, je nachbem berselben in ber Seewehr erster ober zweiter Klasse genügt wirb.
- 2. Die Dienstpflicht in ber Seewehr erster Rlasse ift von fürfjähriger Dauer.

Der Eintritt in die Seewehr erster Klasse erfolgt nach abgeleisteter Dienstpflicht in ber Flotte.

3. Die im S. 11 unter Mr. 1, 2 und 4 enthaltenen Bestim-

mungen finden auf die Seewehr erster Klasse finngemäße Anwendung.

- 4. Die Entlassung aus der Seewehr erster Klasse erfolgt bei ber Herbstellerfammlungen des betreffenden Jahres.
- 5. Die Seewehr zweiter Klasse besteht aus Wehrpslichtigen, welche auf der Flotte nicht gedient haben.

Dieselben können bei ausbrechendem Kriege zur Ergänzung ber Marine einberufen werben.

- 6. Die Dienstpsticht in ber Seewehr zweiter Klasse bauert vom Tage ber Ueberweisung bis zum vollenbeten 31sten Lebensjahre.
- 7. Mannschaften, welche aus der Seewehr zweiter Klasse zum aktiven Dienst eingezogen werden, sind bei Jurückführung der Marine auf den Friedensstand wieder zu entlassen.

Sie treten, wenn sie für den Marinedienst ausgebildet sind, je nach ihrem Lebensalter, zur Marine-Reserve oder Seewehr erster Klasse über.

Sind sie für den Marinedienst nicht ausgebildet, so treten sie in die Seewehr zweiter Klasse zurück.

8. Die Dienstpslicht in der Marine-Reserve und in der Seewehr erster Klasse derjenigen Mannschaften, welche der Seewehr zweiter Klasse angehört haben, ist so zu bemessen, als wenn sie am 1. Ottober desjenigen Kalenderjahres, in welchem sie das zwanzigste Lebenjahr vollendeten, zum attiven Dienst in der Flotte eingestellt worden wären.

# S. 18. Dienstpflicht im Kriege.

- 1. Die Bestimmungen über die Dauer ber Dienstpflicht im stehenden Heere, in der Landwehr und der Ersat. Reserve, sowie in der Flotte und der Seewehr gelten nur für den Frieden.
  W. G. S. 14.
- 2. Für die Dauer einer Mobilmachung ist hiernach aufgehoben: ber Uebertritt vom stehenden Beer zur Landwehr,
  - » von der Landwehr zum Landsturm, von der Ersat. Reserve erster Klasse zur Ersat. Reserve zweiter Klasse,
  - bon ber Ersat Reserve zum Landsturm,
  - » von der Flotte zur Seewehr,
  - bon ber Seewehr jum Canbsturm.
- 3. Ueber Landsturmpslicht siehe Geset über ben Landsturm vom 12. Februar 1875 (Landsturmgeset).

#### **S**. 19.

Wehrpflicht ber Einwanderer und ber Auslander.

1. Wer vom Auslande eingewandert ist und die Staatsangehörigkeit in einem Staate des Deutschen Reichs erworben hat, wird nach Maßgabe seines Lebensalters wehrpflichtig.

St. M. G. S. 10.

Die Regekung ber Dienstpflicht solcher Singewanderter erfolgt nach benselben Grundsätzen, wie bei allen übrigen Wehrpflichtigen.

Bei Ueberweisung zur Ersat. Reserve erfolgt die Zutheilung zur ersten Klasse bei vorhandener Diensttauglichkeit in der Regel dann, wenn der Betreffende das 27ste Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

2. Personen, welche das Reichsgebiet verlassen, die Reichsangehörigkeit verloren, eine andere Staatsangehörigkeit aber nicht erworben oder wieder verloren haben, sind, wenn sie ihren dauernden Aufenthalt in Deutschland nehmen, zur Gestellung vor den Ersasbehörden verpslichtet und können nachträglich ausgehoben, jedoch im Frieden nicht über das vollendete 31ste Lebensjahr hinaus im aktiven Dienst zurückgehalten werden.

Dasselbe gilt von den Söhnen ausgewanderter und wieder in das Deutsche Reich zurückgekehrter Personen, sofern die Söhne

teine andere Staatsangehörigkeit erworben haben.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden auch Anwendung auf Ausgewanderte, welche zwar eine andere Staatsangehörigkeit erworben hatten, aber vor vollendetem 31sten Lebensjahre wieder Reichsangehörige werden.

R. M. G. S. 11.

Seitens der Ersatbehörden 3. Instanz ist in jedem Einzelfalle über die Zulässigkeit der Einstellung Entscheidung zu treffen.

3. Personen der Reserve, Landwehr, Marine-Reserve ober Seewehr, welche nach erfolgter Auswanderung vor vollendetem 31sten Lebenssjahre wieder naturalisirt werden, treten in diejenige Jahrestlasse (§. 11, 1), welcher sie ohne die stattgehabte Auswanderung angehört haben würden, wieder ein.

R. M. G. S. 68.

4. Mannschaften der Ersat. Reserve erster Klasse, welche nach erfolgter Auswanderung vor vollendetem 31sten Lebensjahre wieder naturalisirt werden, treten in den Jahrgang (S. 13, 5), welchem sie ohne die stattgehabte Auswanderung angehört haben würden, wieder ein.

R. D. S. S. 69, 7.

5. Ausländer bedürfen jum Eintritt in das Heer der Genehmigung des Kontingentsherrn, jum Eintritt in die Marine Raiserlicher Genehmigung.

# Dritter Abschnitt.

# Militärpflicht.

#### **§**. 20.

#### Bebentung ber Militarpflicht

- 1. Die Militärpslicht ist die Pslicht, sich ber Aushebung für bas stehende Heer ober die Flotte zu unterwerfen.
- 2. Die Militärpsticht beginnt mit dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem der Wehrpstichtige das 20ste Lebensjahr vollendet und dauert so lange, dis über die Dienstpsticht der Wehrpstichtigen endgültig entschieden ist (§. 26, 4).
- 3. Während der Dauer ber Militärpflicht heißen die Wehrpflichtigen militärpflichtig.

R. M. G. S. 10.

#### S. 21.

#### Militarpflicht ber feemannischen Bevolterung.

- 1. Die seemännische Bevölkerung des Reichs ist nur der Aushebung für die Flotte unterworfen. R. B. Urdiel 53. Abs. 4.
- 2. Bur seemannischen Bevolkerung bes Reichs find ju rechnen:
  - a) Seeleute von Beruf, d. h. Leute, welche mindestens ein Jahr auf deutschen See-, Kästen- voer Haff-Fahrzeugen gefahren sind;
  - b) See., Rüsten. und Haff-Fischer, welche die Fischerei mindeftens ein Jahr gewerbsmäßig betrieben haben;
  - c) Schiffszimmerleute, welche zur See gefahren finb,
  - d) Maschinisten, Maschinisten-Ussistenten und Heizer von See und Klus-Dampfern.

# **§**. 22.

# Freiwilliger Eintritt vor Beginn ber Militarpflicht.

- 1. Um im Allgemeinen wissenschaftliche und gewerbliche Ausbildung so wenig wie möglich durch die Dienstpslicht zu stören, ist es jedem jungen Mann überlassen, schon nach vollendetem 17ten Lebensjahre (b. i. nach Beginn der Wehrpslicht), wenn er die nöthige moralische und körperliche Befähigung hat, freiwillig zum aktiven Dienst im stehenden Heere oder in der Flotte einzutreten.

  W. G. S. 10.
- 2. Wehrpflichtige, welche freiwillig in das stehende Heer ober die Flotte eintreten, sind der Aushebung nicht mehr unterworfen. R. M. G. S. 10.

3. Die naheren Bestimmungen über ben freiwilligen Gintritt in bas stehende Beer ober in die Flotte find in ben Abschnitten XIII. und XIV, enthalten.

### **S.** 23. Relbepflicht.

1. Rach Beginn ber Militärpflicht (§. 20, 2) haben die Wehrpflichtigen die Pflicht, sich zur Aufnahme in die Rekrutirungs. Stammrolle (S. 3, 2) anzumelben (Melbepflicht).

R. M. G. S. 31.

Diese Meldung muß in der Zeit vom 15. Januar bis jum 1. Kebruar erfolgen.

2. Die Aumelbung erfolgt bei ber Ortsbehorbe besjenigen Ortes, an welchem ber Militärpflichtige seinen dauernben Aufenthalt hat.

Hat er keinen danernden Ansenthalt, so meldet er sich bei der Ortsbehörde seines Wohnsiges d. h. desjenigen Ortes, an welchem sein, ober sofern er noch nicht felbstständig ist, seiner Eltern ober Bormunber orbentlicher Gerichtsfand fich befindet.

23. S. S. 17. St. M. B. S. 12.

3. Wer innerhalb bes Reichsgebiets weber einen bauernben Aufenthaltsort noch einen Wohnsit hat, meldet sich in seinem Geburts. ort zur Stammrolle, und wenn der Geburtsort im Auslande liegt, in bemjenigen Orte, in welchem die Eltern ober Familienhaupter ihren letten Wohnsit hatten. R. M. G. S. 12.

4. Bei ber Anmelbung jur Stammeolle ift bas Geburtszeugniß\*) porsalegen, fofern bie Unmelbung nicht am Geburtsort selbst erfolgt.

5. Sind Militärpflichtige von bem Orte, an welchem sie sich nach Nr. 2 jur Stammrolle anzumelben haben, zeitig abwesend (auf ber Reise begriffene Handlungsbiener, auf See befindliche Seeleute 2c.), so haben ihre Eltern, Bormunber, Lehr., Brob. ober gabritherren die Verpflichtung, sie zur Stammrolle anzumelben.

R. Dr. G. S. 31.

6. Die Anmelbung zur Stammrolle ift in ber vorstehend vorgeschriebenen Weise seitens der Militärpslichtigen so lange alljährlich zu wiederholen, bis eine enbgultige Entscheibung über die Dienstpflicht burch die Ersat. Behörden erfolgt ist. (§. 26, 4).

Bei Wieberholung ber Ammelbung zur Stammrolle ift ber im ersten Militärpslichtjahr erhaltene Lobsungsschein (S. 66) vor-

zulegen.

Augerbem sind etwa eingetretene Veranderungen (in Betreff bes Wohnsiges, bes Gewerbes, bes Standes x.) babei anzuzeigen.

<sup>&</sup>quot;) Diese Geburtszeugnisse sind tostenfrei zu ertheilen. R. M. G. S. 32.

- 7. Von der Wiederholung der Unmeldung zur Stammrolle sind nur diejenigen Militärpslichtigen befreit, welche für einen bestimmten Zeitraum von den Ersay. Behörden ausdrücklich hiervon entbunden oder über das laufende Jahr hinaus zurückgestellt werden. (§. 27, 6.)
- 8. Militärpslichtige, welche nach Unmelbung zur Stammtolle im Laufe eines ihrer Militärpslichtjahre ihren dauernden Aufenthalt oder Wohnsis nach einem anderen Aushebungs. Bezirk oder Musterungs. Bezirk verlegen, haben dieses behufs Berichtigung der Stammtolle sowohl beim Abgange der Behörde oder Person, welche sie in die Stammtolle aufgenommen hat, als auch nach der Ankunft an dem neuen Ort derjenigen, welche daselbst die Stammtolle führt, spätestens innerhalb dreier Tage zu melden.

9. Versaumung der Melbefristen (Nr. 1, 6, 8) entbindet nicht von der Melbepflicht.

10. Wer die vorgeschriebenen Melbungen zur Stammrolle oder zur Berichtigung derselben unterläßt, ist mit Gelbstrafe bis zu dreißig

Mark ober mit Baft bis zu brei Tagen zu bestrafen. Ist diese Versaumniß durch Umstände herbeigeführt, beren Beseitigung nicht in dem Willen des Meldepstichtigen lag, so tritt keine Strafe ein. (§. 24, 7.)

R. Dr. G. S. 33.

#### §. 24.

# Bestellungspflicht.

- 1. Die Gestellungspflicht ist die Pflicht der Militärpstichtigen, sich behufs Gerbeiführung einer endgültigen Entscheidung über ihre Dienstpslicht vor den Ersas-Behörden zu gestellen. Die Gestellung sindet höchstens zweimal jährlich statt.

  R. M. G. S. 10.
- 2. Jeber Militärpflichtige ist in bem Aushebungs. Bezirk gestellungspflichtig, in welchem er sich zur Stammrolle zu melden hat.
- 3. Wünschen im Auslande sich aufhaltende Militärpstichtige ihrer Gestellungspflicht in näheren als in den unter Nr. 2 genannten Aushebungs-Bezirken zu genügen, so haben sie bei ihrer Anmelbung zur Stammrolle die Ueberweisung nach diesen Bezirken zu beantragen.

In Betreff der Gestellung im Auslande siehe S. 41.

- 4. Unterlassene Unmelbung zur Stammrolle entbindet nicht von der Gestellungspflicht. (Nr. 7.)
- 5. Die Gestellung sindet während der Dauer der Militärpslicht jährlich sowohl vor der Ersat. Kommission, als auch vor der Ober-Ersat. Kommission statt, sofern nicht die Militärpslichtigen durch die Ersat. Behörden hiervon ganz oder theilweise entbunden sind.

6. Gefuche von Militarpflichtigen um Entbindung von der Gestellung find an ben Civil Borfigenben ber Erfat Rommiffion besjenigen Aushebungs Bezirks zu richten, in welchem sie fich nach Dr. 2 ober

3 ju gestellen haben. (S. 61, 8.)

Militarpflichtige, welche in ben Terminen vor ben Erfat Beborben nicht punktlich erscheinen, sinb, sofern sie nicht baburch zugleich eine hartere Strafe verwirkt haben, mit Gelbstrafe bis zu dreißig Mart ober Baft bis zu brei Lagen zu bestrafen.

Außerdem können ihnen von den Ersak-Bebörden die Vortheile

ber Loosung (§. 65) entzogen werben.

Ist biese Versaumuiß in boslicher Absicht ober wieberholt erfolgt, so können sie als unsichere Dienstpflichtige (§. 65, 8) be-

benbelt werben.

Ift bie Versaumniß burch Umftanbe herbeigeführt, beren Beseitigung nicht in bem Willen ber Gestellungspflichtigen lag, so treten bie vorerwähnten Folgen nicht ein.

R. DR. G. S. 33.

## S. 25.

Einfluß ber Militarpflicht auf Auswanderungen.

1. Die Entlassung aus ber Reichsangeborigkeit (Genehmigung jur

Unsmanberung) barf nicht ertheilt werben:

Behapflichtigen, welche sich in bem Alter vom vollenbeten 17ten bis zum vollendeten 25sten Lebensjahre befinden, bevor sie ein Zeugniß der Ersat-Kommission barüber beigebracht haben, daß fie die Entlassung nicht blos in der Absicht nachsuchen, um fich der Dienstpflicht im stehenden Beere ober in der Flotte zu entziehen.

St. M. G. S. 15, 1.

2. Die Ersat Rommissionen haben pflichtmäßig zu erwägen, ob ber Rachsuchung ber Auswanderungs Erlaubnig Die verstedte Absicht jum Grunde liegt, sich ber Dienstpflicht im stehenben Beere ober in der Flotte zu entziehen, und wenn dies nicht der Fall ist, vorerwähntes Zeuguiß zu ertheilen, andernfalls zu verweigern.

Die besfallsigen Entscheibungen ber ständigen Mitglieder ber

Ersat-Kommission sind als endgültig zu betrachten. Bei Meinungsverschiebenheit ber beiben ständigen Mitglieber ber Ersat Rommission ist die Entscheibung ber Ober . Ersat Rom. mission einzuholen. Bis jum Gingang bieser Entscheibung ift von ber Ertheilung ber Auswanderungs-Erlaubnig Abstand zu nehmen.

St. W. G. S. 14. 3. Die Bestimmung unter Rr. 1 finbet, sofern Familien Bater für sich und ihre Familien die Auswanderung nachsuchen, auf Sohne, welche bas 17te Lebensjahr vollendet haben, bergestalt Unwendung, daß, wenn auch den Familien - Batern die Auswanderung gestattet werben muß, ben Sohnen berselben bie Genehmi

gung zur Auswanderung so lange zu versagen ift, als das nuter Rr. 1 erwähnte Zeugniß nicht beigebracht ift.

St. U. G. S. 19.

4. Für die Zeit eines Krieges ober einer Ariegsgefahr kann burch Kaiserliche Verordnung die Ertheilung der Auswanderungs. Erlaubulß an Wehrpflichtige untersagt werden.

St. A. G. S. 17.
5. Bestrafung ber unerlaubten Auswanderung Militärpflichtiger siehe

D. Str. G. S. 140.

# Viceter Abschnitt.

Grundsätze für Entscheibungen über Militärpflichtige.

#### S. 26.

Entscheibungen ber Erfah-Behörben im Allgemeinen.

1. Die Entscheibungen ber Ersat-Behörben werben bedingt durch die Würdigkeit, die Lauglichkeit, die bürgerlichen Verhältnisse und die Rangirung der Militärpslichtigen.

2. Die Entscheidungen find entweber borlaufige ober enb.

gültige.

- 3. Die vorläufigen Entscheibungen bestehen in ber Jurudktellung Militärpslichtiger von ber Aushebung für einen bestimmten Zeiterum.
- 4. Die endgültigen Entscheidungen bestehen in der Ausschließung vom Dienst im Heere oder in der Marine, Ausmusterung vom Dienst im Hoeve oder in der Marine, Ueberweisung zur Ersay-Reserve oder Seewehr, Aushebung für einen Truppen- oder Marinetheil.

#### **S. 27.**

## Borlaufige Enticheibungen.

- 1. Jurudstellung Militärpslichtiger von der Aushebung kunn erfolgen:
  - a) wegen zeitiger Ausschließungsgrunde,

b) wegen zeitiger Untauglichkeit,

c) in Berudsichtigung burgerlicher Verhaltniffe,

d) als übergählig.

- 2. Die Zurücktellungen unter 1.a—c. werben in der Regel durch die Ersay-Kommission, die unter 1.d. durch die Ober-Ersay-Kommission verfügt.
- 3. In der Regel erfolgt Juväckstellung nur für die Dauer des laufenden Jahres, b. h. bis zum Termin für Anmelbung zur Stammtrolle im nächsten Jahre.

Machen besondere Berhaltnisse eine weitergehende Berad. sachtigung wänschenswerth, so ist Rurudstellung bis zum britten Militarpflichtsahre zulässig.

R. D. S. 20.

Burudstellung über bas britte Militarpflichtjahr hinaus ift nur zulässia:

2) wegen zeitiger Ausschließungsgrunde (S. 28, 2) und zwar bis jum fünften Militarpflichtjabre,

b) behufs ungestörter Ausbildung für den Lebensberuf (§ 30, 4) und zwar in ausnahmsweisen Verhaltnissen bis zum fünften Militärpflicktjahre,

c) in Folge erlangter Berechtigung jum einjährig-freiwilligen Dienst und zwar bis zum 1. Oftober bes sechsten Militarpflichtighres (S. 30, 4).

R. D. S. S. 14. S. 18. S. 20.

- 5. Jurudftellung wird von berjenigen Ersat Rommission verfügt, in deren Bezirk der Militärpflichtige gestellungspflichtig ist (S. 24, 2).
- 6. Mit Jurudstellung über bas laufenbe Jahr hinaus (Mr. 3 unb 4) ift für die Dauer berselben die Entbindung von ber Unmelbung zur Stammrolle verbunden.

Die jurudgestellten Militarpflichtigen find beim Ablauf ber ihnen bewilligten Burudstellung im Bezirk berjenigen Erfat. Rommission gestellungspflichtig, welche ihre gurudftellung verfügt hat. Wünschen sie sich anberwärts zu gestellen, so haben fie bei genannter Ersas-Rommission bie Ueberweisung nach bem neuen Gestellungsort zu beantragen.

7. Jurudstellungen Militarpflichtiger auf längere Dauer als vorstehend erwähnt, sowie auf Grund nicht ausbrücklich vorgesehener Billigfeitsgründe konnen nur von ber Ministerial - Instanz ausnahms-

weise genehmigt werden.

Solche Zurückstellungen sind seitens ber Ersat-Kommission auf dem Instanzenwege zu beantragen.

Die Zurudstellung ganger Berufsklassen auf Grund vorstehen-

ber Bestimmung ist unzulässig. (S. 37, 5). R. M. G. S. 22.

8. Nach Sintritt einer Mobilmachung verlieren alle Zurücktellungen

ihre Gulltigkeit. Sie konnen jeboch burch bie Erfat. Kommission (Nr. 5) und zwar für die Zeit bis zum nächsten Musterungs. Geschäft von Reuem ausgesprochen werben (S. 97, 8).

## S. 28.

Burudftellung wegen zeitiger Ausschließungsgrunbe.

1. Wer wegen einer strafbaren Handlung, welche mit Juchthaus ober mit bem Verlust ber burgerlichen Chrenrechte bestraft werben tann, ober wegen welcher die Verurtheilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechswöchentlicher Daner ober zu einer entsprechenden Gelbstrafe zu erwarten ist, in Untersuchung sich befindet, wird nicht vor deren Beendigung, und wer zu einer Freiheitsstrafe oder zu einer in Freiheitsstrafe umzuwandelnden Geldstrafe rechtskräftig verurtheilt ist, nicht vor deren Vollstreckung oder Erlaß zum Dienst im Heere oder in der Marine eingestellt.
R. M. G. S. 18.

- 2. Im fünften Militärpflichtjahre muß über solche Personen endgültig entschieden werben (§. 27, 4a.).
- 3. Dasselbe gilt von benjenigen Personen, welche nicht im Besitze ber bürgerlichen Chrenrechte sind, für die Zeit, während welcher sie unter der Wirtung der Chrenstrafen stehen. R. M. G. S. 18.
- 4. Die Aushebung der unter Nr. 3 bezeichneten Personen darf in ihrem vierten Militärpstichtjahre erfolgen, sofern sie im Laufe des nächsten Jahres wieder in Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte gelangen.

Sie werden in diesem Falle in eine Arbeiter-Abtheilung eingestellt.

Die Dienstzeit in der Arbeiter-Abtheilung kommt auf die aktive Dienstzeit zur Anrechnung (§. 42, 2). R. M. G. §. 18.

5. Berüchstigung von Straferkenntnissen ausländischer Gerichte siehe S. 35, 8.

# **§**. 29.

Burudftellung wegen zeitiger Untauglichteit.

- 1. Militärpflichtige, welche noch zu schwach ober zu klein für ben Dienst im Seere ober in der Marine ober welche mit heilbaren Krankheiten von längerer Dauer behaftet sind, werden vorläufig zurückgestellt.
- 2. Die Minimalgröße für den Dienst mit der Wasse beträgt I m. 57 cm. Für den Dienst ohne Wasse (Pharmazeuten, Krankenwärter, Dekonomie Handwerker), sowie für die Handwerker Abtheilungen der Werft-Divisionen ist eine bestimmte Minimalgröße nicht vorgeschrieben.
- 3. Die an die körperliche Tauglichkeit der Militärpslichtigen zu stellenden Anforderungen sind in der Rekrutirungs. Ordnung für das Heer, sowie in der Marine-Ordnung enthalten.
- 4. Ueber die körperliche Tauglichkeit Militärpflichtiger muß in ihrem britten Militärpflichtjahre endgültig entschieden werden. Ausnahmen §. 27, 4.
  R. M. G. S. 17.

#### **§**. 30.

# Burudftellung in Berüdsichtigung bürgerlicher Berhältniffe.

1. Zurudstellungen in Berücksichtigung bürgerlicher Verhältnisse sinden auf Ansuchen (Reklamationen) der Militärpslichtigen oder deren Angehörigen statt.

R. M. G. S. 19.

- 2. Es burfen vorläufig zurudgestellt werben:
  - 2) die einzigen Ernährer hülfloser Familien, erwerbsunfähiger Eltern, Großeltern ober Geschwister;
  - b) ber Sohn eines zur Arbeit und Aufsicht unfähigen Grundbesitzers, Pächters ober Gewerbetreibenden, wenn dieser Sohn
    bessen einzige und unentbehrliche Stütze zur wirthschaftlichen Erhaltung des Besitzes, der Pachtung ober des Gewerbes ist;
  - c) der nächstälteste Bruder eines vor dem Feinde gebliebenen, oder an den erhaltenen Wunden gestorbenen, oder in Folge derselben erwerbsunfähig gewordenen oder im Kriege an Krankheit gestorbenen Soldaten, sofern durch die Zurücktellung den Angehörigen des letzteren eine wesentliche Erleichterung gewährt werden kann;

d) Militärpstäcktige, welchen der Besit ober die Pachtung von Grundstücken durch Erbschaft ober Vermächtniß zugefallen, sofern ihr Lebensunterhalt auf deren Bewirthschaftung angewiesen und die wirthschaftliche Erhaltung des Besites ober der Pachtung auf andere Weise nicht zu ermöglichen ist;

e) Inhaber von Fabriken und anderen gewerblichen Stablissements, in welchen mehrere Arbeiter beschäftigt sind, sofern der Betrieb ihnen erst innerhalb des dem Militärpslichtjahre vorangehenden Jahres durch Erbschaft oder Vermächtniß zugefallen und deren wirthschaftliche Erhaltung auf andere Beise nicht möglich ist. Auf Inhaber von Handelshäusern entsprechenden Umfanges sindet diese Vorschrift sinngemäße Anwendung;

1) Militärpflichtige, welche in der Vorbereitung zu einem Lebensberufe oder in der Erlernung einer Kunst oder eines Gewerbes begriffen sind und durch eine Unterbrechung bedeu-

tenben Rachtheil erleiben murben;

g) Militärpflichtige, welche ihren bauernben Aufenthalt im Auslande haben.

Können zwei arbeitsfähige Ernährer hülfsloser Familien, erwerbsunfähiger Eltern, Großeltern ober Geschwister nicht gleichzeitig entbehrt werden, so ist einer von ihnen zurückzustellen, bis der andere entlassen wird. Spätestens nach Ablauf des zweiten Militärpslichtjahres soll der einstweilen Zurückgestellte eingestellt und gleichzeitig ber zuerst Eingestellte entlassen werben. Diese Bestimmung findet auf Nr. 2. b. entsprechende Anwendung. R. M. G. S. 20.

- 8. Durch Verheirathung eines Militärpstichtigen können Ansprüche auf Zurückstellung nicht begründet werden. R. M. G. S. 22.
- 4. Im britten Militärpflichtjahre muß über bie in Berückstigung bürgerlicher Verhältnisse Surückgestellten enbgültig entschieden werden.

Auf die unter 2. f. aufgeführten Militärpslichtigen sinden die Bestimmungen des §. 27. Nr. 4. d. oder c. Anwendung. R. M. G. §. 20, 6.

# §. 31.

# Beurtheilung ber Reklamationen.

1. Zurückstellungen in Berücksichtigung von Reklamationen sinden nur nach eingehender Prüfung der Verhältnisse durch die Ersag-Rommission statt, sofern die Veranlassung zur Reklamation nicht etwa erst nach Beendigung des Musterungs-Geschäftes entstanden sein sollte.

R. M. G. S. 19.

2. Sind die Reklamationsgrunde durch freie Entschließung des Militärpflichtigen oder seiner Angehörigen herbeigeführt (z. B. durch Unkauf, Erpachtung, Uebertragung eines Besithums u. s. w.), so sind sie in der Regel zu verwerfen.

Das Vorhandensein von verheiratheten Brübern, welche minbestens 26 Jahre alt und burch ihren eigenen Hausstand außer Stand gesetzt sind, reklamirende Eltern zu unterstüßen, ist als

Grund zur Verwerfung ber Reklamation nicht anzusehen.

Dekgleichen das Vorhandensein eines älteren Bruders, der im Beere oder in der Marine als Unteroffizier dient, insofern eine Bescheinigung des Truppentheils darüber vorliegt, daß dieser mit

ersterem auch fernerhin zu kapituliren gebenkt.

3. Wird die Zurücktellung eines Militärpflichtigen in Antrag gebracht, weil dieser als die einzige Stütze seiner Eltern ober Angehörigen zu betrachten ist, indem ein anderer zur Unterstützung derselben Verpflichteter sich dieser Pflicht entzieht oder wegen strafbarer Handlungen eine längere Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, so ist der Antrag auf Zurücktellung des ersteren in der Regel als begründet nicht zu betrachten und besonders dann nicht, wenn jener andere zur Unterstützung Verpflichtete etwa selbst schon zu diesem Vehuf von der attiven Dienstpflicht entbunden worden ist.

Auch kann in der Regel baraus ein Reklamationsgrund nicht hergeleitet werden, daß ein zur Unterstützung Verpflichteter bieser Verpflichtung nur unter besonderen Opfern nachkommen kann, indem er z. B. sein lohnendes Gewerbe zeitweise aufgiebt, um bem arbeitsunfähigen Vater unmittelbar hulfreiche Band zu leisten.

Die im S. 30, 2 a. bezeichneten Berudfichtigungen burfen in ber Regel nicht eintreten, wenn bie Familie ac. neuerdings erhebliche

Unterftusungen aus Urmen - Fonds bezogen bat.

Wenn es sich in ben Fällen bes §. 30, 2 a. und b. barum handelt, festzustellen, ob die Person, zu beren Gunften reklamirt worben ist, noch arbeits beziehungsweise aufsichtsfähig ist ober nicht, so entscheiben hierüber bie Erfas Behorben nach Unborung bes Sutachtens bes benfelben beigegebenen Arztes, weshalb in berartigen Fällen die gedachte Person sich den Ersat. Behörden in der Regel personlich vorstellen muß (§. 62. 7).

Die in Vorstehendem enthaltenen Bestimmungen finden auf Stief. fohne und Aboptivfohne, sowie auf uneheliche Sohne gegenüber ihrer Mutter, gleiche Unwendung, wogegen sie auf Pflegesohne, welche nicht durch gerichtliche Urkunden an Kindes statt ange-nommen sind, nicht ausgebehnt werden bürfen.

Die im S. 30, 2 f. aufgeführte Vergünstigung kann auch gewährt merben:

a) Handwerksburschen, wenn bieselben im Interesse ihrer gewerblichen Verhaltnisse zu wandern beabsichtigen,

b) den Schiffahrt treibenden Militärpflichtigen der Cand - Be-

völkerung,

c) allen Militärpflichtigen ber seemannischen Bevolkerung.

Die Burudstellung ber unter b. und c. genannten Militarpflichtigen barf bis zu bem am Schluß ihres vierten Militärpflichtjahres stattsinbenben Schiffer Dusterungs Geschäft (Abschnitt X.) ausgebehnt werben.

Seeleute, welche eine beutsche Navigations. ober Schiffsbauschule besuchen, haben fur bie Dauer bes Besuches biefer Unstalten

auf Zurücktellung Anspruch (§. 15, 6).

Die Jurudstellung der im Auslande lebenden Militarpflichtigen barf bis zu bem in ihrem britten Militarpflichtjahre stattfinben-

ben Aushebungsgeschäft ausgebehnt werden.

Die Zurudstellung ber in Rugland lebenben beutschen Militarpflichtigen bis zu vorstehend ermähntem Termin barf seitens der Kaiserlich deutschen Botschaft zu St. Petersburg — unter Benachrichtigung ber heimathlichen Erfas-Rommission (S. 23, 8) - verfügt werben.

## §. 32.

# Burudftellung als übergählig.

1. Sobald ber Bebarf an Ersap-Mannschaften gebeckt ist, werben die noch vorhandenen biensttauglichen Militärpflichtigen bis zum nächsten Jahr als Uebergählige zurückgestellt.

- · Doch kann auf bieselben im Falle bes Bebarfs während ter Dauer ber Nachersatzestellungen (S. 76) jederzeit zurückzegriffen werben.
- 2. Eine Zurücktellung Militärpslichtiger als Ueberzählige ist nur bis zu dem auf ihr brittes Militärpslichtjahr folgenden 1. Februar zulässig und muß bis dahin endgültig über sie entschieden sein (§. 26, 4 und §. 37, 4).

# **§**. 33.

# Befdeinigung ber gurudftellung.

1. Ueber die erfolgten Jurudstellungen sind seitens der Erfah Rommen missionen Bescheinigungen auszusertigen.

In benselben ist die Dauer der Zurücktellung genau amugeben, sowie ob für die Dauer der Zurücktellung die Entbindun. von der Anmeldung zur Stammrolle stattgefunden hat.

2. Diese Bescheinigungen sind einzutragen

für alle der Aushebung unterworfenen Militärpflichtigen in die Loosungs. Scheine (S. 66) und zwar unter "Bemerkungen",

für alle zum einjährig freiwilligen Dienst Berechtigten in tie Berechtigungs-Scheine (S. 88).

- 3. Für die überzähligen Militärpstichtigen genügt der Vermer! "Ueberzählige im Loosungs-Schein.
- 4. Für die Militärpstichtigen, welche seitens der Truppen zum freiwilligen Dienst angenommen sind, dient als Ausweis — behuft Zurücktellung von der Aushebung bis zum Dienstantritt — der Annahme-Schein (§. 84).

# §. 34.

# Enbgaltige Entscheibungen.

1. Enbgültige Entscheibungen über Militärpflichtige erfolgen burd bie Ober-Ersat-Kommission.

R. M. S. S. 30, 7.

Ausnahmen hiervon sinden nur bei außerterminlichen Musterungen (§. 77), bei den Schiffer-Musterungen (§. 75) und im Kriege (§. 97) statt.

2. Gegen die Entscheibungen ber Ober-Ersat-Kommissionen steht nur ben Militärpslichtigen und ihren zur Keklamation berechtigten Angehörigen eine Berufung an die höheren Instanzen zu.

Gegen die Entscheidungen der Ober-Ersat-Kommissionen über bie törperliche Brauchbarkeit (Tauglichkeit) der Militärpflichtigen und über die Vertheilung der ausgehobenen Mannschaften auf die ver-

schiedenen Waffengattungen und Truppentheile sindet eine Bernfung nicht statt.

DR. DR. G. S. 30, 5.

In Aushebungs Bezirken, welche ihren Rekrutenantheil nicht aufzuhringen vermögen, kann jedoch gegen die auf Befreiung von der aktiven Dienstpslicht gerichteten Entscheidungen auch seitens des ständigen militärischen Mitgliedes der Ober-Ersat-Kommission Berufung an die höhere Instanz eingelegt werden. R. R. G. S. 30, 8.

3. Die enbgültigen Entscheibungen über Militärpslichtige bürfen nur bis zur Enbfrist ber auf Grund ber vorangegangenen Paragraphen

julaffigen Burudftellungen binausgeschoben werben.

4. Sobald über Militärpstichtige nicht endgültig entschieden werden tann, weil sie sich nicht rechtzeitig vor den Ersas Behörden gestellen, bleibt die endgültige Entscheidung bis zu ihrem persönlichen Erscheinen vor den Ersah-Behörden ausgesetzt.

Dieselben bleiben bis jum Erloschen ihrer Behrpflicht fort-

bauernb verpflichtet, sich ber Aushebung zu unterwerfen.

R. M. S. S. 10.

# S. 35. Ausschließung.

1. Militärpslichtige, welche zur Juchthausstrafe verurtheilt worben sind, werben vom Dienst im Heere und in der Marine ausgeschlossen.

D. Str. G. S. 31.

2. Militärpflichtige, auf welche auch noch in ihrem fünften Militärpflichtjahre die Bestimmungen des S. 28, 1 und 3 Anwendung sinden, sind vom Dienst im Seere und in der Marine aus.

zuschließen.

3. Straferkenntnisse ausländischer Gerichte wider Militärpslichtige haben die Ersay Behörden nur dann in gleicher Weise, wie vorstehend angegeben, zu berücksichtigen, wenn von einem deutschen Gerichtshofe wegen derselben strafbaren Handlungen nachträglich auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt worden ist, oder wenn eine strafbare Handlung vorliegt, welche, wenn sie während des aktiven Dienstes im Seere oder in der Marine begangen wäre, die Entsernung aus dem Seere oder der Marine zur Folge gehabt haben würde.

D. Str. G. S. 37. M. Str. G. S. 31.

4. Die Ausschließung vom Dienst im Heere und in der Marine erfolgt durch Ertheilung eines Ausschließungs. Scheins.

Calcas !

#### §. 36. Ausmusterung.

1. Militärpflichtige, welche wegen körperlicher ober geistiges Gebrechen sowohl zum Dienst mit ber Wasse, als auch zum Dienst

ohne Wasse (J. 29, 2) bauernb untauglich befunden werden, sind auszumustern, d. h. vom Dienst im Heere und in der Maxisze befreit.

2. Diese Militärpstichtigen sind, sobald ihre dauernde Untauglichkeix festgestellt ist, von jeder weiteren Gestellung vor den Ersay-Behörden

entbunben.

3. Ihre Ausmusterung erfolgt ohne Rücksicht auf bas Militarpslichtjahr, in welchem sie sich befinden, durch Ertheilung eines Aus-

musterungs . Scheins.

4. Militärpflichtige, welche sich vorsählich burch Selbstverstömmelung ober auf andere Weise dauernd untauglich gemacht haben und daher auszumustern sind, unterliegen der Strasbestimmung des S. 142 des Strasgesehbuchs für das Deutsche Reich.

Die Herbeiführung der dieserhalb einzuleitenden gerichtlichen Untersuchung ist Sache des Civil-Vorsitzenden der Ersat-Rom-

mission.

§. 37.

# Ueberweifung jur Erfas-Referve.

1. Militärpflichtige, welche wegen un heilbarer körperlicher Fehler nur bedingt tauglich befunden werden, sind ohne Rücksicht auf das Militärpflichtjahr, in welchem sie sich besinden, der Ersat-Reserve zu überweisen.

R. M. G. S. 16.

2. Militärpslichtige, welche wegen zeitiger Untauglichkeit zurückgestellt worben sind (§. 29.) und auch in ihrem britten Militärpslichtjahr nur bedingt tauglich befunden werden, sind der Ersas-Reserve zu überweisen.

R. M. G. S. 17.

3. Militärpstichtige, welche auf Grund der im §. 30, 2 a.—e. enthaltenen Bestimmungen zurückgestellt worden sind, werden, insofern ihnen diese Berücksichtigungsgründe nach Entscheidung der verstärkten Ober-Ersat-Kommission auch noch in ihrem dritten Militärpstichtjahr zur Seite stehen, der Ersat-Reserve überwiesen.

Ein Berücksichtigter, ber sich ber Erfüllung des Zweckes entzieht, welcher seine Ueberweisung zur Ersat-Reserve herbeigeführt hat, kann vor Ablauf des Jahres, in welchem er das 25ste Lebens-

jahr vollendet, nachträglich ausgehoben werben.

R. M. G. S. 21.

Zu einer berartigen nachträglichen Heranziehung zum aktiven Dienst ist nach eingeholtem Gutachten ber verstärkten Ersay-Kommission (§. 63, 5. c.) die Genehmigung der verstärkten Ober-Ersay-Rommission erforderlich.

4. Die als Ueberzählige zurückgestellten Militärpslichtigen werden, insofern sie auch in ihrem britten Militärpslichtjahr überzählig bleiben und auch bis zum 1. Februar bes folgenden Kalender-



jahres zu Rachgestellungen (§. 76) nicht gebraucht werben, ber Ersat-Reserve überwiesen (§. 72, 7).

R. Dr. G. S. 13. Abs. 4.

5. Die ausnahmsweise Ueberweifung Militarpflichtiger zur Ersat-Reserve kann burch die Ministerial Instanz verfügt werben (S. 27, 7), wenn in einzelnen Fällen besondere nicht ausbrücklich porgesehene Billigkeitsgrunbe bie Berudfichtigung rechtfertigen.

Auf ganze Berufstlassen barf diese Bergunftigung nicht aus-

gebebnt werben.

R. M. S. S. 22.

#### **§.** 38.

Ueberweisung jur Ersap-Referve erfter Rlaffe.

Der ersten Rlasse ber Ersat. Reserve werben vorzugsweise biejenigen Personen überwiesen, welche tauglich befunden, aber als Uebergählige nicht zur Einstellung gelangt sind. Der etwaige weitere Bebarf (§. 13, 5) ist zu entnehmen:

2) aus ber Sahl berjenigen Militarpflichtigen, beren hausliche Verhältnisse für ben Fall eines Krieges bie weitere Berücksichtigung nicht gerechtfertigt erscheinen laffen;

b) aus ber Sahl berjenigen Militarpflichtigen, welche wegen geringer körperlicher Fehler befreit werben (b. h. nur bebingt

tauglich sind);

c) aus ber gahl berjenigen Militärpflichtigen, welche wegen zeitiger Dienstunbrauchbarkeit vom Militarbienst im Frieden befreit werben (b. h. zeitig untauglich find), beren Kräftigung aber während ber nächstfolgenden Jahre in bem Mage zu erwarten ist, baß sie voraussichtlich zum Kriegsbienste werben eingezogen werben konnen.

3. Ist ein Ueberschuß (S. 13, 5) vorhanden, so entscheidet unter ben Freigelooften (Uebergahligen) die Reihenfolge der Loosnummer, nach Maßgabe ber im §. 65 enthaltenen Bestimmungen, unter ben übrigen Militarpflichtigen bas Lebensalter, die bessere Dienst-

brauchbarkeit (Lauglichkeit) und die Abkommlichkeit.

R. M. G. S. 25. 4. Die Ueberweisung zur Ersat. Reserve erster Klasse erfolgt burch Ertheilung eines Ersas Reserve Scheins I.

#### **6**. 39.

Ueberweisung zur Ersat. Reserve zweiter Rlasse.

1. Alle Militärpslichtigen, welche ber Ersat. Reserve zu überweisen find, aber als weniger geeignet ober überschüffig nicht ber ersten Rlasse zugetheilt werben, sind ber Erfat Referve zweiter Rlasse zu überweisen.

2. Die Ueberweisung zur Ersas-Reserve zweiter Klasse erfolgt durch

Strma 2

#### **S. 40.**

#### Ueberweisung zur Seewehr zweiter Rlaffe.

- 1. In allen Fällen, in welchen Militärpflichtige ber Canbbevolkerung ber Ersag. Reserve zu überweisen find, werden Dilitarpflichtige ber seemannischen Bevolkerung (S. 21) ber Seewehr zweiter Riaffe überwiesen.
- 2. Die Ueberweisung erfolgt burch Ertheilung eines Seewehr . Scheins.

Edus 6.

### S. 41.

#### Enbgaltige Entscheibungen aber Dilitarpflichtige im Auslande.

- 1. Ueber Militärpflichtige, welche ihren bauernben Aufenthalt im Aluslande haben, barf burch bie Ober-Erfas-Rommiffionen in folgenben Fällen enbgültig entschieben werben, ohne bag ihr perfonliches Erscheinen vor ben Ersap-Behörben erforberlich ift:
  - a) wenn sie burch glaubhafte ärztliche Zeugnisse nachweisen, baß

sie dauernd untauglich sind (§. 36, 1); b) wenn sie durch glaubhafte ärztliche Zeugnisse nachweisen, daß sie nur bedingt tauglich sind (§. 37, 1 und 2);

- c) wenn sie burch glaubhafte obrigfeitliche Beugnisse nachweisen, baß ihnen einer ber im S. 30, 2. a. - e. aufgeführten Reflamationsgrunde zur Seite steht.
- 2. Bur Ausstellung glaubhafter ärztlicher Beugnisse (Dr. 1.a. und b.) tonnen bestimmte Aerzte im Auslande burch ben Reichstanzler ermächtigt werben. Die ertheilte Ermächtigung ift burch bas Central Blatt für bas Deutsche Reich zu veröffentlichen.

Auch sind die Aerzte der Raiserlichen Marine befugt, ber-

gleichen Seugniffe auszuftellen.

3. Auf ben nach Dr. 1 vorzulegenden Zeugnissen ift seitens besjenigen Konsuls bes Deutschen Reiches, welcher ben Militarpflichtigen in seiner Matrikel führt, die Identität zu bescheinigen. In den ärztlichen Zeugnissen (Nr. 1. a. und b.) ist außerdem

von genanntem Konsul anzugeben, daß die ärztliche Untersuchung in Gegenwart eines Konsular-Beamten stattgefunden bat.

Bei Untersuchungen burch Aerzte ber Kaiserlichen Marine ist

noch bie Hinzuziehung eines Offiziers berfelben erforderlich.

4. Militärpslichtige ber seemannischen Bevolkerung (S. 21) burfen im Auslande burch bie Kommandanten beutscher Kriegsschiffe und Fahrzeuge jum Dienst in der Flotte eingestellt werden; bes. gleichen Freiwillige ber Landbevolkerung, welche fich ju vierjährigem aktivem Dienste verpflichten.

Die heimathliche Ersat. Kommission (§. 23, 2 unb 8) ist durch die zuständige Marine. Behörde hiervon zu benachrichtigen.

#### S. 42.

Aushebung für bas ftebenbe Beer ober bie Flotte.

1. Die Aushebung erfolgt entweder zum Dienst mit der Wasse ober zum Dienst ohne Wasse ober zum Dienst als Arbeitssoldat.

. Als Arbeitssoldaten sind — unter den Voraussetzungen des §. 28, 4 und 5 — Militärpslichtige nur dann auszuheben, wenn

fie jum Dienst mit ber Baffe tauglich find.

Eine versuchsweise Aushebung von Militärpslichtigen barf stattsinden, sobald dieselben angeblich an Gebrechen leiden, deren Vorhaudensein bei der Sestellung vor den Ersah-Behörden überhaupt nicht oder nicht in dem behaupteten Grade nachgewiesen werden kann (§. 64, 4).

Die näheren Bestimmungen über bie Aushebung Militärpflichtiger

find im Abschnitt IX. enthalten.

# Sünfter Abschnitt.

# Listenführung.

# **§**. 43.

## Liftenführung im Allgemeinen.

1. Alle das Ersatzwesen betreffenden Listen müssen gewissenhaft und

sorgfältig geführt und beutlich geschrieben werben.

Irrungen sind nicht durch Radiren, sondern mittelst eines Durchstrichs zu verbessern. Der Grund der Abanderung ist durch eine bezügliche Bemerkung zu erläutern.

Die Listen bestehen in den Grundlisten (§. 3, 2) und den Vor-

ftellungsliften (§. 49).

3. Die Grundlisten bestehen in den Rekrutirungs Stammrollen, den

alphabetischen Listen und ben Restantenlisten.

Die Rekrutirungs-Stammrollen dienen zur Aufnahme der Ramen aller Militärpstichtigen berselben Gemeinde ober des gleichartigen Verbandes.

Die alphabetischen Listen bienen zur Aufnahme ber Namen

aller Militarpflichtigen besselben Aushebungs - Bezirks.

Die Restantenlisten dienen zur Aufnahme der Namen aller Militärpslichtigen des Aushebungs Bezirks, über welche nach Abslauf ihres britten Militärpslichtjahres noch nicht endgültig entschieden ist.

4. Die Vorstellungslisten bienen zur Aufnahme ber Namen ber Militärpflichtigen, über welche eine enbgültige Entscheibung herbei-

geführt werben tann ober muß.

5. Die Anlage von Hülfslisten zur Erleichterung des Musterungs. Geschäfts ist gestattet.

6. Alle Beläge, auf Grund beren die Streichung Militärpflichtiger aus den Grundlisten stattsindet, sind dem Civil-Vorsizenden der Ersaz-Kommission auszuhändigen und von diesem in gesonderten Sesten den alphabetischen oder Restantenlisten beizufügen und auszubewahren.

7. Streichungen aus den Grundlisten mussen der Art stattsinken, daß sowohl die Namen als auch alle Bemerkungen leserlich bleiben.

#### **S.** 44.

# Retrutirungs. Stammrollen im Allgemeinen.

1. Die Vorsteher der Gemeinden ober gleichartigen Verbände haben unter Kontrole der Ersatbehörden Rekrutirungs. Stammrollen über alle Militärpslichtigen (§. 45, 8) zu führen oder unter ihrer Verantwortung führen zu lassen. R. W. G. §. 31.

2. Die Rekrutirungs-Stammrollen werben auf Grund der Civilstandsregister, der nach §. 23 zu erstattenden Anmeldungen und amtlicher Ermittelungen geführt.

R. M. G. S. 32.

- 3. Die Rekrutirungs Stammrollen sind unter sicherem Verschluß aufzubewahren und bei eintretender Gefahr schleunigst in Sicher-heit zu bringen.
- 4. Die Regelung und Kontrole ber Führung ber RekrutirungsStammrollen innerhalb bes Aushebungs Bezirks ist Sache bes
  Civil Vorsitzenden der Ersat Kommission. Derselbe darf die Rekrutirungs Stammrollen seines Aushebungs Bezirks seder Zeit zur Berichtigung und Kontrole einfordern.
- 5. Zu allgemeinen Erlassen über die Führung ber Rekrutirungs-Stammrollen ist nur die in der dritten Instanz fungirende Civilbehörde innerhalb ihres Geschäftsbereichs befugt.

#### **§**. 45.

## Führung ber Refrutirungs. Stammrollen.

- 1. Die Rekrutirungs. Stammrollen werden jahrgangsweise angelegt, so daß für alle Militärpslichtigen, welche innerhalb eines Kalender-jahres geboren sind, eine besondere Rekrutirungs. Stammrolle besteht.
- Die Militärpslichtigen werben in alphabetischer Reihenfolge in die Refrutirungs. Stammrolle ihres Jahrganges eingetragen.

Bei Unlegung jeder Refrutirungs. Stammrolle ist unter dem texten Namen jedes Buchstaben genügender Raum zu Nachtragungen frei zu lassen.

Die Militärpflichtigen mit gleichem Anfangsbuchstaben werden

unter sich nummerirt.

Uneheliche Sohne werben nach bem Ramen ber Mutter ge-

- 3. In die Rekrutirungs. Stammrollen werden aufgenommen: die innerhalb des Bezirkes der Semeinde oder des gleichartigen Verbandes geborenen männlichen Personen beim Eintritt in das militärpslichtige Alter, sofern sie nicht vorher verstorben sind; die in der Zeit vom 15. Januar dis zum 1. Februar sich anmelbenden Militärpslichtigen (S. 23, 1 und 6); die sich nachträglich anmeldenden Militärpslichtigen (S. 23, 9); die durch die amtlichen Nachforschungen der Ortsbehörde etwa sonst noch ermittelten zur Anmeldung Verpslichteten.
- 4. Wehrpflichtige, welche vor Beginn des militärpflichtigen Alters freiwillig eingetreten sind (§. 22), werden zwar in die Retrutirungs-Stammrollen der Kontrole wegen aufgenommen, jedoch nach der Eintragung mit bezüglichem Vermerk wieder gestrichen.

Doppelte Eintragungen sind unzulässig. Sollten sie tropdem vorkommen, so ist eine Eintragung zu streichen.

6. Die Rekrutirungs Stammrollen werben nach Schema 6 aufgestellt. Bei ber ersten Aufstellung werben die Rubriken 1—10 ausgefüllt, sofern dies mit unzweifelhafter Sicherheit geschehen kann.

Sweifelhafte Angaben sind nicht aufzunehmen, sonbern bie

Coperat G

bezüglichen Rubriken leer zu lassen.

- 7. Die mit Führung ber Civilstandsregister betrauten Behörben und Personen\*) übersenden unentgeltlich jum 15. Januar jedes Jahres:
  - a) den Vorstehern der Gemeinden oder gleichartigen Verbände einen Auszug aus dem Geburtsregister des um siebenzehn Jahre zurückliegenden Kalenderjahres, z. B. zum 15. Januar 1877 einen Auszug aus dem Jahre 1860, enthaltend alle Eintragungen der Geburtsfälle von Kindern männlichen Geschlechts innerhalb der Gemeinde oder des gleichartigen Verbandes;
  - b) den Civil Vorsitzenden der Ersat Rommission des Bezirkes einen Auszug aus dem Sterberegister des lettverstossenen Kalenderjahres, enthaltend die Eintragungen von Todesfällen männlicher Personen, welche das 25ste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, innerhalb ihres Bezirkes.
- 8. Die unter 7. a. genannten Auszüge werben zur Aufstellung ber Refrutirungs. Stammrollen (Nr. 3. a.) benutt.

Den mit Führung ber Stanbesregister ober Kirchenbücher bisher betraut gewesenen Behörben und Beamten verbleibt die Verpflichtung, über die bis zur Wirksamkeit des Gesehes vom 6. Februar 1875 eingetragenen Geburten in der bisherigen Weise Geburtslisten einzureichen.

9. Die unter 7. b. genannten Auszüge bienen bazu, die Aufnahme Verstorbener in die Rekrutirungs. Stammrollen ober ihre Weiterführung in benselben zu verhindern.

Der Civil-Vorsisende der betressenden Ersas-Kommission hat daher die Verpstichtung, nach Empfang obiger Auszüge die datin verzeichneten Todesfälle von Personen, welche innerhalb seines Aushebungs-Bezirks gebürtig, unmittelbar den Vorstehern der Gemeinden oder gleichartigen Verbände, in deren Bezirk die Verstorbenen geboren, von Personen aber, welche außerhalb seines Aushebungs-Bezirks gebürtig, den Civil-Vorsisenden der Ersas-Kommissionen der Geburtsorte, welche sodann die weitere Vermittelung und Benachrichtigung an die Vorsteher der Geburts-Gemeinden 2c. zu besorgen haben, umgehend mitzutheilen.

10. Insoweit die Führung der Civilstandsregister und der RetrutiungsStammrollen für einen Bezirk durch eine und dieselbe Behörde ze erfolgt, kann die Uebertragung der Geburtsfälle, sowie der Sterbefälle im Bezirk gebürtiger Personen aus den Civilstandsregistern in die Rekrutirungs. Stammrolle unmittelbar, und ohne daß es der Anfertigung von Auszügen aus den ersteren bedarf, erfolgen. Ein Auszug, enthaltend die Sterbefälle der nicht im Bezirk gebürtigen Personen, ist jedoch auch in diesem Falle dem Civil-Vorsitzenden der Ersas-Kommission des Bezirkes zu übersenden (Nr. 7. b.).

11. Jum 15. Februar jedes Jahres werden die Rekrutirungs-Stammrollen des laufenden Jahres und der beiden Vorjahre an den

Civil · Vorsigenden ber Ersat · Rommission eingereicht.

Sind ausnahmsweise Militärpslichtige alterer Jahrgange zur Anmeldung gekommen, so ist entweder ein bezüglicher Auszug aus den Retrutirungs. Stammrollen, in welche sie eingetragen, ober es sind lettere selbst beizufügen.

Außerbem werben beigefügt:

a) die Auszüge aus den Geburtsregistern, welche die in die Rekrutirungs-Stammrollen des laufenden Jahres aufgenommenen Militärpflichtigen enthalten (Nr. 7. a.);

b) die über Tobesfälle eingegangenen Benachrichtigungsschreiben

 $(\mathfrak{Rr}, 9).$ 

Insoweit eine unmittelbare Uebertragung der Geburts- und Sterbefälle aus den Civilstandsregistern stattgefunden hat (Nr. 10), ist an Stelle der Auszüge und Benachrichtigungsschreiben eine Bescheinigung des betheiligten Beamten darüber beizufügen, daß die Uebertragung vollständig und richtig erfolgt ist.

12. Der Civil-Vorsitzende der Ersatz-Kommission sendet die Rekrntirungs-Stammrollen, nachdem sie zur Aufstellung der aphabetischen Liste benutt (§. 46, 4) und nach den eingegangenen Mittheilungen berichtigt sind (§. 48, 4), an die Vorsteher der Gemeinden ze.

zurüc.

Die weitere Vervollstänbigung der Rekrutirungs-Stammrollen exfolgt bei Gelegenheit des Musterungs Geschäfts (§. 60, 8).

13. Von jeder im ferneren Verlauf des Jahres stattsindenden Aufnahme eines Militärpslichtigen in die Rekrutirungs-Stammrollen, von jeder darin vorgenommenen Veränderung und von jeder Anseldung eines Militärpslichtigen in Folge Aufenthaltswechsels (S. 23, 8) hat der zur Führung der Rekrutirungs-Stammrolle Verpslichtete dem Civil-Vorsitzenden der Ersatzenmission behufs Berichtigung der alphabetischen Listen oder der Restantenlisten sofort Mittheilung zu machen.

14. Die Streichung eines Mannes in ber Rekrutirungs. Stammrolle barf nur mit Genehmigung bes Civil. Vorsitzenben ber Ersatz-

Rommission stattfinden.

15. Führung ber Rekrutirungs-Stammrollen in großen Stäbten siehe S. 46, 11.

#### **§. 46.**

#### Alphabetische Liften.

- Das Ersat. Geschäft wird auf die alphabetische Liste des laufenden Jahres und auf diejenigen der beiden vorhergehenden Jahre gegründet.
- 2. Jebe alphabetische Liste ist die Zusammenstellung aller in den Refrutirungs. Stammrollen eines Jahres enthaltenen Militärpslichtigen für den Aushebungs. Bezirk. Sie wird nach demselben Schema, wie die Refrutirungs. Stammrollen, geführt.

Die einzelnen Gemeinden ober gleichartigen Verbände werden in alphabetischer Reihenfolge hintereinander aufgeführt und der

Rurge wegen mit fortlaufenben Biffern bezeichnet.

In der Reihenfolge der Militärpslichtigen innerhalb der ein-

zelnen Gemeinden zc. andert fich nichts.

Hiernach ist &. B. I. A. 1. ber erste mit bem Buchstaben A.

anfangende Militärpflichtige einer alphabetischen Liste.

4. Nachdem die eingereichten Rekrutirungs. Stammrollen mit ihren Beilagen geprüft sind, wird die alphabetische Liste des laufenden Jahres aufgestellt. Die alphabetischen Listen der beiden Vorjahre werden — wenn nöthig — nach den Rekrutirungs. Stammrollen berichtigt.

Mit ben Beilagen wird nach S. 43, 6 verfahren.

5. Die Vervollständigung der alphabetischen Liste erfolgt beim Musterungs-Geschäft (§§. 63 und 67, 3) sodann auf Grund der

Vorstellungsliften (S. 49) nach dem Aushebungs-Geschäft.

Berichtigungen der alphabetischen Listen erfolgen auf Grund der nach  $\S$ . 45, 13 und nach  $\S$ . 48, 1 eingehenden Mittheilungen, auf Grund angestellter Ermittelungen ( $\S$ . 48, 5) und stattgehabter Ueberweisungen ( $\S$ . 46, 8).

- 6. Uebertragungen von Namen in den alphabetischen Listen sinden statt, sobald ein Militärpslichtiger seinen Aufenthaltsort innerhalb des Aushebungs. Bezirks wechselt.
- 7. Streichungen von Namen in den alphabetischen Listen sinden ftatt:

a) wenn Militarpflichtige verstorben finb,

b) wenn Militärpflichtige eine enbgültige Entscheidung seitens ber Ersat Behörben erhalten haben beziehungsweise als Rekruten ausgehoben sind,

c) wenn Militarpflichtige freiwillig eingetreten finb,

d) wenn Militärpflichtige, welche nicht in bem Aushebungs-Bezirk geboren sind, in Folge Aufenthaltswechsels nach anderen Aushebungs-Bezirken überwiesen sind,

e) wenn Militarpflichtige in die Restantenliste aufgenommen

sind.

Neben jeder Streichung ist der Grund kurz zu vermerken.

8. Alle Militärpslichtigen, welche nach anberen Anshebungs-Bezirken verziehen, (§. 23, 8), werden durch den Civil-Vorsitzenden der Ersay-Kommission des bisherigen Aushebungs-Bezirks demjenigen des neuen Aushebungs-Bezirks überwiesen.

Das Ueberweisungspapier für berartige Militärpflichtige ist

gleich einem Ausschnitt aus ber alphabetischen Liste gestaltet.

Werben Militärpslichtige bes jüngsten Jahrganges nach ber Loosung überwiesen, so ist unter Bemerkungen« die im Ausbebungs Bezirk gezogene höchste Loosnummer anzugeben (§. 65, 11).

- 9. Für die richtige Führung der alphabetischen Listen ist der Civil-Vorsitzende der Ersat. Kommission verantwortlich. Er hat über alle vorgenommenen Veränderungen den Militär-Vorsitzenden auf dem Laufenden zu erhalten.
- 10. Der Militär-Vorsitzende der Ersat-Kommission hat sich alljährlich vor Beginn des Musterungs-Geschäfts Abschrift der alphabetischen Liste des laufenden Jahres zu besorgen und die Abschriften der alphabetischen Listen der Vorsahre nach den Listen der Civil-Vorsitzenden zu berichtigen.

Er hat diese seine alphabetischen Listen unter eigenen Verschluß zu nehmen und ist mit verantwortlich dafür, daß die eingetragenen Militärpslichtigen so lange in denselben fortgeführt werden, dis sie bestimmungsgemäß gestrichen werden dürfen.

11. In Städten, welche eigene Aushebungs Bezirke bilden, darf, insofern die Führung der Rekrutirungs Stammrollen der unmittelbaren Aufsicht des Civil Vorsitzenden der Ersat Kommission unterstellt ist, von der Aufstellung einer besonderen alphabetischen Liste Abstand genommen werden.

Die Genehmigung hierzu ertheilt die in ber britten Instanz

fungirenbe Civilbehorbe.\*)

In diesem Falle erhält der Militär-Vorsitzende der Ersatzenmission Abschriften der Rekrutirungs Stammrollen der einzelnen Jahre.

Alle übrigen Festsetzungen finden finngemäße Unwendung.

2. Die alphabetischen Listen werden so lange aufbewahrt bis bie in benselben enthaltenen Militärpslichtigen bas 31ste Lebensjahr vollendet haben.

Ihre Bernichtung barf sobann burch bie Ober · Ersap · Rom-

mission verfügt werben.

#### S. 47.

#### Restantenlisten.

1. Bleiben in der alphabetischen Liste der im britten Militärpslichtjahre stehenden Wehrpslichtigen nach Beendigung des Ersat-Geschäfts Namen stehen, weil über die betreffenden Militärpslichtigen noch nicht endgültig entschieden ist, so werden diese Namen nunmehr in der alphabetischen Liste gestrichen und in die Restantenliste übertragen.

2. Die Restantenlisten werben nach Schema 6 jahrgangsweise auf-

gestellt.

In dieselben gehören auch biejenigen Personen, welche erst nach Ablauf ihres britten Militärpslichtjahres in die Rekrutirungs-Stammrollen des Aushebungs-Bezirks aufgenommen werden.

3. Die Militärpflichtigen werden in den Restantenlisten so lange fortgeführt, bis sie aus dem wehrpslichtigen Alter getreten sind, sofern sie nicht vorher eine endgültige Entscheidung seitens der Ersas. Behörden erhalten oder die Reichs. Angehörigkeit verlieren.

4. Militärpslichtige, welche nach Beendigung des in ihrem britten Militärpslichtjahre stattfindenden Ersat. Geschäfts unermittelt geblieben find, werden nur in den Restanteulisten des Aushebungs. Bezirks ihres Geburtsorts weiter fortgeführt.

Liegt der Geburtsort im Auslande, so werden sie in demjenigen Aushebungs Bezirk weiter fortgeführt, in dessen alphabetischer Liste sie sich bei Ablauf ihres dritten Militärpslichtjahres befanden.

5. Die Führung der Restantenlisten liegt dem Civil Vorsitzenden der Ersat Kommission ob.

Der Militär Vorsitzende besorgt sich alljährlich zugleich mit der Abschrift der alphabetischen Liste des laufenden Jahres Abschrift der neu aufgestellten Restantenliste.

Von späteren Veränderungen in den Restantenlisten erhält er

burch ben Civil-Vorsigenben Kenntniß.

<sup>9</sup> In Sachsen die Ober. Rekrutirungs. Behörde, in Württemberg ber Ober. Rekrutirungsrath.

6. Die Restantenlisten derjenigen Jahrgange von Wehrpsilchtigen, welche das 42ste Lebensjahr vollendet haben, sind zu vernichten.

Gleichzeitig verfügt der Civil Vorsitzende der Ersas Rommission die Vernichtung der Rekrutirungs Stammrollen der betreffenden Jahrgänge (S. 49, 9).

#### S. 48. -

#### Berichtigung ber Grunbliften.

1. Bis zur Beendigung des Ersat. Geschäfts, d. i. dis zu dem auf die Aushebung folgenden 1. Februar, hat der Civil. Vorsitende jeder Ersat. Kommission von der getroffenen vorläusigen oder end-gültigen Enscheidung über die in seinem Aushebungs. Bezirk zur Gestellung vor den Ersat. Behörden herangezogenen, in anderen Aushebungs. Bezirken gebürtigen Personen dem Civil. Vorsitenden der Ersat. Kommission des Aushebungs. Bezirk, in welchem der Geburtsort liegt, Mittheilung zu machen.

2. Die Benachrichtigungs Schreiben sind als Beläge zu den alphabetischen oder Restantenlisten ebenso lange, wie diese, aufzu-

bewahren (§. 43, 6).

3. Auf Grund dieser Benachrichtigungen sind bis zum 1. März die

alphabetischen und Restantenlisten zu berichtigen.

4. Der Civil Vorsitzende der Ersatz-Kommission veranlaßt — soweit erforderlich — eine Berichtigung der ihm vorgelegten Retrutirungs-

Stammrollen (§. 45, 12).

5. Nach dem Verbleib Militärpstichtiger, welche sich ohne Erlaubniß vor den Ersat. Behörden nicht gestellt haben, sind durch den Civil-Vorsitzenden der Ersat. Kommission unverzüglich Ermittelungen

anzustellen.

6. Wenn ein Militärpslichtiger bis zur Beendigung seines dritten Militärpslichtjahres unermittelt geblieben ist ober wenn er das Gebiet des Deutschen Reiches ohne Erlaubniß verlassen hat, so ist von dem Civil-Vorsigenden der Ersat-Kommission des Aushebungs-Bezirks, in welchem der Geburtsort liegt, die Einleitung des gerichtlichen Verfahrens auf Grund des S. 140 des deutschen Strafgesetzbuches zu veranlassen.

Liegt der Geburtsort im Auslande, so liegt die Veranlassung zur Einleitung der gerichtlichen Untersuchung demjenigen Civil-Vorsitzenden ob, in dessen Grundlisten der Militärpflichtige geführt

wird.

Der Inhalt des ergangenen Erkenntnisses wird in den Grundlisten vermerkt.

#### **S.** 49.

#### Vorstellungslisten.

1. Die Vorstellungslisten (S. 43, 4) sind Auszüge aus ben alphabetischen Listen und enthalten die Namen derjenigen Militärpflichtigen, über weiche ..... kann ober muß. 2. Sie werden nach Schema 7 in folgenden besonderen Aussertigungen

enthält die vom Dienst im Heere auszuschließenden Militärpflichtigen.

Vorstellungslifte B.

entbält die

a) wegen geistiger Gebrechen,

b) wegen forperlicher Gebrechen,

c) wegen Minbermaß (unter 1 m. 57 cm.) (§. 29, 2) bauernb untauglichen Militarpflichtigen.

#### Borstellungslifte C.

enthält bie

a) wegen zeitiger Untauglichkeit,

b) wegen bebingter Tauglichkeit,

c) wegen bauslicher Verhältnisse,

d) als überschüssig

zur Ersak-Reserve zweiter Klasse in Vorschlag gebrachten Militärpflichtigen.

Borftellungslifte D.

entbalt die

a) als überzählige,

b) wegen hauslicher Berhaltniffe,

c) wegen geringer körperlicher gehler,

d) wegen vorübergehender Untauglichkeit jur Ersat Reserve erster Rlasse in Vorschlag gebrachten Militär. pflichtigen.

Vorstellungslifte E.

enthält die jur Aushebung in Vorschlag gebrachten Militärpflichtigen ber Land-Bevölkerung.

Vorstellungslifte F.

enthält die Militärpflichtigen ber seemannischen Bevölkerung, unb 1mar:

a) bie Musjuschließenben,

b) die Auszumusternben,

c) die zur Seewehr zweiter Rlaffe in Vorschlag Gebrachten,

d) bie zur Aushebung für bie Flotte in Vorschlag Gebrachten. 3. Die Eintragung ber Militärpslichtigen in die Vorstellungsliste E. erfolgt nach ber bei ber Musterung festgesetzten Reihenfolge (§. 65). Diese Reihenfolge ist auch fur F. d. maßgebend.

4. Militarpflichtige ber Canb-Bevölkerung, welche fich freiwillig jum

Eintritt melben (einschließlich ber Forftlehrlinge), werben an bie

Spige ber Vorstellungslifte E. gesett.

5. Sammtliche Vorstellungslisten A.—F. werben in je vier Exemplaren von der Ersat-Kommission ausgefertigt und vollzogen, von denen je eins für die ständigen Mitglieder der Ober-Ersat- und der Ersat-Kommission bestimmt ist.

Die Exemplare für die Militar-Vorsisenden läßt der Militar-Vorsisende der Ersas-Kommission, die für die Civil-Vorsisenden

ber Civil Borfigenbe ber Ersas Rommission anfertigen.

6. Als Beilagen zu ben Vorstellungsliften bienen:

Beilage 1,

enthaltend die zur Disposition der Ersatbehörden entlassenen Mannschaften, über welche endgültig zu entscheiden ist (S. 81, 4);

Beilage 2, enthaltend die zur Reit des Aushebungs-Geschäfts noch vorläufig

beurlaubten Refruten (S. 75, 8 und S. 80, 2);

Beilage 3,

enthaltend die von den Truppen- (Marine-) Theilen abgewiesenen

Einjährig Freiwilligen (S. 94, 7).

7. Die Anfertigung der Beilage 1 und 2 liegt dem Militar-Vorsitzenden, diesenige der Beilage 3 dem Civil-Vorsitzenden ber Ersat-Kommission ob und zwar in je vier Exemplacen und nach demselben Schema, wie die Vorstellungslisten.

8. Veranberungs-Nachweisungen zu ben Vorstellungsliften fiebe

§. 67, 5.

9. Die Vorstellungslisten nebst Beilagen und Veränderungs-Nachweisungen werden mit den Restantenlisten zusammen ausbewahrt und vernichtet (§. 47, 6).

## Sechster Abschnitt.

## Ersat. Bertheilung.

**§**. 50.

#### Ermittelung bes Erfatbebarfs.

1. Der Kaiser bestimmt alljährlich die Jahl der in das stehende Heer und in die Flotte einzustellenden Rekruten. W. G. S. 9.

2. Hiernach wird bei allen Truppen- und Marinetheilen ber Ersatbedarf — unter Unrechnung ber zum brei- ober vierjährigen Dienst freiwillig eintretenden Mannschaften — ermittelt.

3. Der festgestellte Ersasbebarf\*) wird bem Ausschusse bes Bundes.

<sup>\*)</sup> Bei Berechnung bes Ersatbebarfs bleiben bie etwa zur Einberufung gelangenben Volksschullehrer und Kanbibaten bes Volksschulamts (§. 9) außer Betracht.

rathes für das Landheer und die Festungen bis zum 1. Mai jedes

Jahres mitgetheilt.

4. Diese Mittheilung geschieht burch bas Königlich Preußische Kriegs-Ministerium für alle beutschen Truppen- und Marinetheile mit Ausnahme ber Königlich Bayerischen Truppen.

5. Der Ersatbebarf ber Marinetheile wird nach Land. und nach

seemannischer Bevölkerung getrennt aufgestellt.

#### S. 51. Bundes.Ersat. Vertheilung.

1. Der Ersatbebarf (§. 50, 3) wird durch den Ausschuß des Bundestaths für das Landheer und die Festungen auf die einzelnen Bundesstaaten nach dem Verhältniß ihrer Bevölkerung vertheilt. R. V. Artikel 60. W. S. §. 9.

2. Jur Bevölkerung ber einzelnen Bundesstaaten werden die in benfelben sich aufhaltenden Reichs-Ausländer und die im aktiven

Dienst besindlichen Militärpersonen nicht gerechnet.

R. M. G. S. 9.

R. M. G. S. 9.

3. Bei der Vertheilung des Ersathebarfs auf die Bundesstaaten werden denselben die innerhalb des verstossenen Kalendersahres aus ihren Gebietstheilen freiwillig eingetretenen Mannschaften in Anrechnung gebracht (§. 57, 5).

4. Die Vertheilung bes Ersatbebarfs auf die einzelnen Bundesstaaten\*) erfolgt für diejenigen, in welchen Militärpslichtige ber seemanni-

\*) Die Art und Weise bieser Vertheilung ergiebt sich aus folgenbem Beispiele:

2) Im Jahre 1874 sind freiwillig eingetreten . . . 15,000 » 3) Für 1874 sind nachträglich anzurechnen . . . . 500 »

| Auf ben<br>Bundesstaat. | Nach ber<br>Seelenzahl. | Hiervon ab<br>die zu 2 und 3<br>Gestellten. | Es bleiben auszuheben         |                                          |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|                         |                         |                                             | aus ber Land.<br>Bevölkerung. | aus ber<br>feemännischen<br>Bevölferung. |
| M.                      | 3,000                   | 250                                         | 2,650                         | 100                                      |
| N.                      | 7,420                   | 580                                         | 6,840                         | _                                        |
| 0.                      | <b>4,5</b> 00           | 500                                         | 3,800                         | 200                                      |
| !                       |                         | u. s. w.                                    |                               |                                          |
| Summa:                  | 125,500                 | 15,500                                      | 108,500                       | 1,500                                    |

schen Bevölkerung vorhanden, nach Land- und seemannischer Be-

völkerung getrennt.

Die Vertheilung des Ersatbebarfs aus der seemannischen Bevölkerung erfolgt nach Maßgabe der Jahl der vorhandenen Militärpslichtigen der seemannischen Bevölkerung (S. 57, 5).
R. B. Artikl 53. Abs. 5.

- bilden, wird nur ber Bedarf für diese Armee-Korps vertheilt. R. M. S. S. 9. Uhs. 4.
- 6. Die hiernach seitens des Ausschusses für das Landheer und bie Festungen aufgestellte Bedarfs Vertheilung (Bundes Ersas. Vertheilung) wird den Kriegs. Ministerien, der Kaiserlichen Abmiralität und den in der Ministerial. Instanz fungirenden obersten Civil. Verwaltungs. Behörden (S. 2, 2) der Bundesstaaten. nachdem der Ausschuß für das Seewesen hinsichtlich Vertheilung des Bedarfs aus der seemannischen Bevölkerung seine Justimmung gegeben, umgehend mitgetheilt.

7. Eine Abweichung von der Bundes. Ersat. Vertheilung darf nur in dem unter Nr. 9 vorgesehenen Falle und nur mit Justimmung des Ausschusses für das Landheer und die Festungen geschehen.

Singegen ist beim Mangel an Ersatmannschaften ber seemännischen Bevölkerung ein Sinübergreifen auf Militärpflichtige ber Land-Bevölkerung innerhalb ber aufzubringenden Gesammtzahl

ohne Weiteres zulässig.

Namentlich kommen hierbei solche Seeleute in Betracht, welche nur um beswillen nicht zur seemannischen Bevölkerung (§. 21, 2) gerechnet werden bürfen, weil sie nicht mindestens ein Jahr auf beutschen Schiffen gefahren sind.

8. Kann ein Bundesstaat die ihm auferlegte Jahl von Ersatmannschaften (Retruten) — unter Juhülsenahme aller ihm zugehörigen Aushebungs. Bezirke — nicht aufbringen, so tritt eine Erhöhung der von den übrigen Bundesstaaten aufzubringenden Bedarfszahlen — nach dem Verhältniß ihrer Bevölkerung (Nr. 1 — 3) — ein.

Die unter Nr. 5 genannten Bundesstaaten werden im Frieden nur insoweit zur Gestellung von Aushülfe herangezogen, als Angehörige anderer Bundesstaaten bei ihnen zur Aushebung gelangen.

R. M. G. S. 9. Abs. 3. und 4.

9. Tritt ein nicht vorhergesehener Ersasbebarf ein, nachbem bereits die Bundes. Ersas Vertheilung herausgegeben war, so wird berselbe nachträglich angemelbet und seitens des Ausschusses für das Landheer und die Festungen auf diesenigen Bundesstaaten vertheilt, aus welchen die Truppen- oder Marinetheile sich ergänzen, bei benen dieser unvorhergesehene Ersasbedarf entstanden war.

Die hiernach im Verhältniß zu ben übrigen Bunbekstaaten

mehr gestellten Ersat. Mannschaften werben jenen Staaten bei ber Bundes. Ersat. Vertheilung des nächsten Jahres angerechnet. R. M. G. S. 9. Abs. 2.

#### **§**. 52.

#### Ministerial. Erfap. Bertheilung.

1. Die Kriegs. Ministerien vertheilen — nach Maßgabe ber Bundes-Ersat. Vertheilung — die aufzubringenden Bedarfszahlen auf die Ersat. Bezirke ihres Bereichs nach dem Verhältniß ihrer Bevölkerung und unter Anrechnung der eingetretenen Freiwilligen (S. 51, 3).

2. Die seitens bes Königlich preußischen Kriegs. Ministeriums auf-

zustellenbe Ministerial . Erfas . Vertheilung muß enthalten:

a) die Gesammtzahl ber aus jedem Ersat. Bezirk zu stellenden Rekruten,

b) die Jahl der aus den Gebietstheilen der verschiedenen Bundesstaaten innerhalb der einzelnen Ersat. Bezirke zu stellenden Refruten,

c) die Vertheilung ber aus jedem Ersat. Bezirk zu stellenden Rekruten nach Armee-Korps, für welche sie bestimmt sind,

und nach Waffengattungen getrennt.

In benjenigen Ersat-Bezirken, in welchen Rekruten für die Flotte zu stellen sind, ist auch die Vertheilung derselben auf die Marinetheile anzugeben.

3. Diese Ministerial · Ersat · Vertheilung übersendet das Königlich preußische Kriegs · Ministerium `allen nach S. 2, 2 a. — x. in der Ministeral · Instanz fungirenden Civilbehörden, der Kaiserlichen Udmiralität, sämmtlichen unterstellten General · Rommandos und dem Kommando der Großherzoglich Hessischen (25.) Division.

4. Aenderungen der Ministerial-Ersat-Vertheilung dürfen nur durch das zuständige Kriegs Winisterium — unter Beachtung der im §. 51 enthaltenen Grundsäte — vorgenommen werden.

#### **§**. 53.

#### Rorps. Ersas. Vertheilung.

1. Die General-Kommandos vertheilen im Einverständniß mit den in der dritten Instanz fungirenden Civil-Verwaltungs-Behörden (S. 2, 3) den aus den Ersat-Bezirken ihres Bereichs (S. 1, 1) aufzubringenden Ersatbedarf auf die Infantezie-Brigade-Bezirke (Korps-Ersat-Vertheilung) \*) nach dem Verhältniß ihrer Bevölkerung und unter Anrechnung der eingetretenen Freiwilligen. (S. 51, 3).

<sup>\*)</sup> In Sachsen erfolgt die Korps. Ersat. Vertheilung burch bas Kriegs-Ministerium, in Württemberg burch ben Ober-Rekrutirungsrath.

- Im Großherzogthum Hessen wird die Divisions. Ersat. Bertheilung seitens des Ministeriums des Innern im Einverständrif mit dem Divisions. Kommando aufgestellt.
- 2. Die Korps-Ersat-Vertheilung enthält die Vertheilung der innerhalb der einzelnen Infanterie-Brigade-Bezirke aufzubringenden Retruten auf die Truppentheile.
- 3. Vermag ein Infanterie-Brigabe-Bezirk die ihm auferlegte Bedarfezahl nicht aufzubringen, so wird unter Beachtung des im §. 51, 8 enthaltenen Grundsates, — die fehlende Jahl auf die übrigen Infanterie-Brigade-Bezirke des Ersat-Bezirks nach dem Verhältniß ihrer Bevölkerung vertheilt.
- 4. Kann ein Ersat. Bezirk ober ein innerhalb besselben belegener Bunbesstaat ober Theil eines Bunbesstaates die ihm auferlegte Bedarfszahl nicht stellen, so ist dem zuständigen Kriegs-Ministerium hiervon Mittheilung zu machen (5. 52, 4).

#### S. 54. Brigabe. Erfat. Bertheilung.

- 1. Nach Empfang der Korps. Ersat. Vertheilung entwerfen die Ober-Ersat. Kommissionen eine vorläusige Brigade. Ersat. Vertheilung auf die einzelnen Aushebungs. Bezirke, welche ihnen als Anhalt für die durch sie zu bewirkende Retrutenaushebung, insbesondere auch für die Auswahl der Militärpsichtigen nach Wassengattungen dient.
- 2. Für die Aufstellung der Brigade. Ersat. Vertheilung ist nicht die Seelenzahl der einzelnen zu dem Brigade. Bezirkt gehörigen Auschebungs. Bezirke, sondern hinsichtlich der Land. Bevölkerung die Jahl der im laufenden Jahre in jedem Aushebungs. Bezirkt in den Vorstellungslisten C., D. und E. enthaltenen Militärpslichtigen, hinsichtlich der seemannischen Bevölkerung die Jahl der in der Vorstellungsliste F. enthaltenen Militärpslichtigen maßgebend.
- 3. Bei der Brigade. Ersat. Vertheilung sind die im Laufe des verflossenen Kalendersahres freiwillig eingetretenen und die außerdem
  nachträglich anzurechnenden Mannschaften ihren Aushebungs. Bezirken in Anrechnung zu bringen.
- 4. Ist ein Aushebungs Bezirk nicht im Stande die ihm durch die Brigade Ersas Vertheilung auferlegte Rekrutenzahl selbst bei Beranziehung der Militärpslichtigen sammtlicher Alterellassen aufzubringen, so werden die anderen Aushebungs Bezirke desselben Brigade Bezirk zur Aushülfe herangezogen und zwar, wenn der Brigade Bezirk sich in verschiedene Bundesstaaten erstreckt, nur die demselben Staat angehörigen Aushebungs Bezirke des betreffenden Brigade Bezirks.

Die Ober-Ersaß-Kommissionen vertheilen in diesem Falle den Aussall nach Maßgabe der in den übrigen Aushebungs-Bezirken noch vorhandenen einstellungsfähigen Militärpslichtigen der 20 jährigen, demnächst eventuell der Ueberzähligen der 21 jährigen Altersklasse u. s. w. derart, daß in keinem Aushebungs-Bezirk auf einen älteren Jahrgang überzählig gebliebener Militärpslichtiger zurückgegrissen werden darf, so lange in Aushebungs-Bezirken, welche zu demselben Bundesstaate und Brigade-Bezirk gehören, noch Militärpslichtige des laufenden Jahrganges ober überzählig gebliebene Militärpslichtige eines jüngeren Jahrganges vorhanden sind.

R. D. S. S. 9 und 13 Abs. 4.

## Siebenter Abschnitt. Vorbereitungs.Geschäft.

#### §. 55.

Borbereitungs. Beschäft im Allgemeinen.

1. Das Vorbereitungsgeschäft (§. 3, 2) umfaßt ben Zeitraum vom Jahresbeginn bis zum Musterungsbeginn.

2. Bahrend biefes Zeitraums erfolgt:

a) die Aufstellung der Grundlisten bes laufenben Jahres und bie Berichtigung alterer Grundlisten,

b) die Fertigung und Einreichung ber zur Leitung des Ersat-Geschäfts erforderlichen Nachweisungen (Vorbereitungs-Eingaben),

c) die Vorbereitung der Rundreise der Ersat-Rommission.

## **S.** 56.

#### Aufstellung ber Grunbliften.

1. Die Vorsteher der Gemeinden oder gleichartigen Verbände haben alljährlich im Monat Januar durch öffentlichen Unschlag, durch öffentliche Blätter oder auf andere ortsübliche Weise die zur Unmeldung zur Rekrutirungs. Stammrolle verpflichteten Militärpslichtigen, sowie deren Eltern, Vormünder, Lehr., Brod. oder Fabrikherren zur Befolgung der im S. 23 enthaltenen Bestimmungen auffordern zu lassen.

2. Alle Militärpflichtigen, welche sich zur Stammrolle anmelben ober angemelbet werden, sind nach vorheriger Prüfung ihrer Papiere sogleich einzutragen ober es ist ihnen eine Bescheinigung

über bie erfolgte Anmelbung zu ertheilen.

3. Ueber die Aufstellung und Berichtigung ber Refrutirungs-Stammrollen siehe S. 44 und S. 45.

- 4. Ueber die Einreichung der Rekrutirungs-Stammrollen an bis Civil-Vorsitzenden der Ersat-Kommissionen siehe S. 45, 11.
- 5. Ueber die Aufstellung der alphabetischen Liste des laufenden Jahres und die Berichtigung der alphabetischen Listen der beiden Vorjahre siehe §. 46.
- 6. Ueber die Aufstellung und Berichtigung der Restantenlisten siebe §. 47.
- 7. Insoweit die ständigen Mitglieder der Ersat. Kommission Gulfdlisten für ihren Gebrauch erforderlich erachten, lassen sie dieselben burch ihr Büreau-Personal anfertigen (§. 43, 5).

#### **S.** 57.

#### Borbereitungs. Eingaben.

1. Um Militärpstichtige, die anderwärts gelooft haben, beim Musterungsgeschäft einrangiren zu können (§. 65), ist die Reuntnis der Abschlußnummer erforderlich.

Ueber die Bedeutung der Abschlußnummer siehe S. 65, 5.

- 2. Die Abschlußnummer wird für jeden Aushebungs-Bezirt zum 1. Februar jedes Jahres durch die Ober-Ersat-Kommission festgestellt.
- 3. Nach Feststellung ber Abschlußnummern sind dieselben sogleich mit den bei der Loosung gezogenen höchsten Nummern durch die Infanterie Brigade Kommandeure den General Kommandos, in Hessen dem Divisions Kommando und durch diese dem preußischen Kriegs Ministerium nach Schema 8 zum 1. März anzuzeigen.

Für die Königreiche Bapern, Sachsen und Württemberg lassen die betreffenden Kriegs. Ministerien dem preußischen Kriegs. Ministerium zu bem angegebenen Termine gleichfalls eine derar-

tige Uebersicht zugehen.

Letteres stellt eine tabellarische Uebersicht für sammtliche Aushebungs-Bezirke bes Deutschen Reichs auf und macht dieselbe allen Ersas-Behörden bekannt.

4. Jum 15. März jedes Jahres reichen die Civil-Vorsisenden der Ersaß-Kommissionen der Ober-Ersaß-Kommission (unter der Abresse des Militär-Vorsisenden) eine namentliche Nachweisung der aus ihren Aushebungs-Bezirken im vorhergehenden Jahre freiwillig eingetretenen Mannschaften ein.

Retruten, die nachträglich anzurechnen (§. 51, 9), werden in diese Nachweisung unter Mußerdem« gleichfalls aufgenommen.

In benjenigen Aushebungs-Bezirken, in welchen Militärpslichtige ber seemannischen Bevölkerung vorhanden, fügen die Civil-Vorsitzenden eine summarische Nachweisung derselben bei. (§. 51, 4.)

5. Der Militär-Vorsitzende der Ober-Ersatz-Kommission läßt die unter Nr. 4 bezeichneten Nachweisungen für den Infanterie-

Esterne &

Brigade-Bezirk summarisch zusammenstellen und reicht dieselben zum 1. April dem General-Kommando,\*) in Hessen dem DivisionsKommando ein.

Edwar 10

Nachbem diese Nachweisungen für die Ersat-Bezirke summarisch zusammengestellt, werben sie bis zum 15. April an das preußische Kriegs-Ministerium eingereicht, welches die weitere Mittheilung (ausschließlich Bapern) an den Ausschuß für das Landheer und die Festungen (§. 51, 8 und 4) vermittelt.

#### S. 58.

#### Vorbereitung ber Mufterungereife.

Bur Borbereitung ber Musterungereise gehört

a) bie Feststellung bes Reiseplans,

b) bie Berufung bes Musterungs-Personals,

c) die Beorderung ber Militarpflichtigen zur Mufterung.

#### §. 59.

#### Mufterungs-Reise.

- 1. Die Reisezeit hängt von der Bestimmung des Infanterie-Brigade-Rommandeurs darüber ab, bis zu welchem Termin das Musterungs-Geschäft beendet sein muß. Diese Bestimmung muß dis zum 15. März erfolgt sein.
- 2. Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur stellt hiernach einen Reiseplan für seinen Landwehr-Bataillons-Bezirk auf und theilt ihn ben Civil-Vorsizenden der Ersax-Kommissionen sämmtlicher betheiligter Aushebungs-Bezirke mit.
- 3. Bei Aufstellung des Reiseplans bleibt zu beachten:

a) Aufeinanderfolge der Aushebungs-Bezirke nach ihrer geographischen Lage,

b) Rüchsichtnahme auf die vorhandenen Eisenbahn., Dampfschiffe und Chaussee-Verbindungen,

c) Abhaltung des Musterungs Geschäfts an den Orten der Geschäftslokale ber Civil-Vorsigenden,

d) Rudsichtnahme auf die durch die Militarpslichtigen zurudzulegenden Entfernungen,

e) Rüchsichtnahme auf die Zahl ber zu mufternben Militärpflichtigen.

Auch sind Musterungen an Sonn. und Feiertagen und an Tagen von Reichs. und Landtags-Wahlen möglichst zu vermeiben.

4. Um ber unter 3. d. enthaltenen Bebingung zu entsprechen, sind die Musterungs. Orte so zu wählen, daß die zu musternden Mili-

<sup>\*)</sup> In Burttemberg bem Ober - Refrutirungsrath.

tärpflichtigen möglichst nicht länger als einen Tag (einschlichtes Rüchwegs) ihren bürgerlichen Geschäften entzogen werden

Mit Rücssicht hierauf hat die Zusammenlegung der einzelnen Gemeinden und gleichartigen Verbande zu Musterungs-Bezirkensstattzusinden (§. 1, 4).

5. Die Bahl ber an einem Tage zu musternden Militärpslichtigen

barf 200 nur ausnahmsweise übersteigen.

6. Sind seitens der Civil-Vorsitzenden gegen den durch den Lantwehr-Bezirks-Kommandeur vorgelegten Reiseplan Bedenken richt zu erheben, so wird berselbe als feststehend der Ober-ErfatKommission (unter der Adresse des Militär-Vorsitzenden) mitgetheilt.

Werden Bebenken erhoben, so ist benselben, sofern sie als gerechtfertigt anerkannt, Rechnung zu tragen, ober es ist die Ent-

scheidung der Ober-Ersat-Rommission herbeizuführen.

7. Sobald der Reiseplan feststeht, sorgen die Civil-Vorsitenden für Vereitstellung geeigneter Räumlichkeiten in den Musterungs-Ortevales sind erforderlich: zwei helle geräumige Jimmer zur Abhaltung des Musterungs-Geschäfts und ein bedeckter Raum als Versamm-lungsort der Militärpslichtigen.

#### **§**. 60.

#### Musterungs. Personal.

1. Das Musterungs-Personal besteht militärischerseits aus bem Canbwehr-Bezirks-Kommanbeur, einem Infanterie-Offizier, einem Mili-

tärarzt und bem erforderlichen Unterpersonal.

Die Jutheilung des Infanterie-Offiziers und des Militärarztes wird durch den Infanterie Brigade Kommandeur nach erfolgter Mittheilung des Reiseplans (§. 59, 6) veranlaßt. Gleichzeitig bestimmt er auf Grund des thatsächlichen Bedürfnisses die Stärke des heranzuziehenden militärischen Unterpersonals.

Ist ein Militärarzt nicht vorhanden und ein Stellvertreter nicht zu beschaffen, so ist der Bezirksarzt (Kreisphysikus) in den einzelnen Aushebungs. Bezirken zur Theilnahme am Musterungs. Geschäft heranzuziehen.

2. Der Civil Vorsitzende entnimmt das erforderliche Unterpersonal

aus seinem Dienstpersonal.

Er sorgt ferner für die Beranziehung und rechtzeitige Benachrichtigung der vier bürgerlichen Mitglieder der verstärkten Ersatz-Kommission des Aushebungs-Bezirks (S. 2, 6).

3. Der Civil Vorsitende der Ersat Rommission veranlaßt das rechtzeitige Erscheinen der mit der Führung der Rekrutirungs Stamm-rollen in jedem Musterungs Bezirk betrauten Personen beim Musterungs Ceschäft. Dieselben haben die Rekrutirungs Stamm-

vollen, welche ihnen ber Civil-Vorsitenbe in ber Regel mit bieser Benachrichtigung zurückgiebt, mit zur Stelle zu bringen.

#### **S.** 61.

Beorberung ber Militarpflichtigen jur Mufterung.

1. Die Beorderung der Militärpslichtigen zur Musterung erfolgt durch die Gemeinde Borsteher 2c.

Bezügliche Mittheilung an die Gemeinde Vorsteher z. ergeht bei Gelegenheit der nach S. 60, 3 erfolgenden Benachrichtigung.

2. Der Civil Vorsitende der Ersat Rommission macht in seinem Ausbebungs Bezirk den Reiseplan zu wiederholten Malen bekannt.

3. In Folge dieser Beorderung ober Bekanntmachung mussen sich alle Militärpslichtigen des Aushebungs Bezirks, welche noch keine endgültige Entscheidung durch die Ersat Behörden erhalten haben ober von der Gestellung zur Musterung nicht ausbrücklich entbunden sind, zur Musterung in ihrem Musterungs Bezirk stellen.

Entbindungen von ber Gestellungspflicht burfen nur burch ben

Civil Borfigenben ber Erfat Rommission verfügt werben.

Eine Gestellung in einem anderen Musterungs Bezirk ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn Militärpslichtige ohne ihr Verschulden an der Theilnahme an dem in ihrem Musterungs Bezirk stattgehabten Musterungs Geschäft verhindert waren.

Ein Militarpflichtiger, welcher ber Beorderung zur Musterung teine Folge leistet, tann burch Anwendung gesetlicher Zwangs-

maßregeln zur sofortigen Gestellung angehalten werben.

4. Wer durch Krankheit am Erscheinen im Musterungstermin verhindert ist, hat ein ärztliches Attest einzureichen. Dasselbe ist durch die Polizeibehörde zu beglandigen, sofern der ausstellende Arzt nicht amtlich angestellt ist.

Seine außerterminliche Musterung barf burch bie Erfat . Rom-

mission veranlaßt werben (§. 77).

Gemüthstrante, Blobsinnige, Krüppel z. dürfen auf Grund eines berartigen Attestes von ber Gestellung überhaupt befreit werden.

5. Wer sich der Gestellung boswillig entzieht, wird als unsicherer Dienstpslichtiger (§. 65, 3) behandelt. Er kann außerterminlich gemustert und sofort zum Dieust eingestellt werden.

## Achter Abschnitt.

## Mufterungs · Geschäft.

§. 62.

Rufterung.

1. Die Militärpslichtigen werden der Ersat. Kommission einzeln vorgestellt und gemustert. 2. Die Reihenfolge, in welcher die Militärpslichtigen der Ersatzen Rommission vorgestellt werden, bestimmt der Civil-Vorsitzende. Er sorgt für die Aufrechterhaltung derselben.

3. Wird die Identität eines Militärpslichtigen in Zweifel gezogen, so ist derselbe behufs Unstellung weiterer Ermittelung vorläufig

zurückzustellen.

4. Jeder Militärpslichtige wird unter ben Augen der Vorsitzenden der Ersatz-Kommission einer körperlichen Untersuchung unterworfen, bei welcher auf Verlangen des Arztes völlige Entblößung des ganzen Körpers unter möglichster Berücksichtigung des Schamgefühlsstattsinden muß.

b. Jeder Militärpstichtige wird, sofern er nicht augenscheinlich untauglich (Krüppel) ober dauernd unwürdig (S. 35) ist, unter den Augen des Militair Vorsisenden behufs Feststellung seiner

Größe ohne Fußbekleibung gemessen.

6. Jeber Militärpstichtige wird behufs Vervollständigung und Berichtigung der Grundlisten nach seinen bürgerlichen Verhältnissen befragt. Außerdem muß festgestellt werden, ob Ausschließungsgründe (§. 28 und §. 35) vorhanden.

7. Jeder Militärpflichtige, sowie seine Angehörigen sind berechtigt, spätestens im Musterungstermin Antrage auf Zurücktellung

ober Befreiung von ber Aushebung zu stellen.

Entsteht jedoch die Veranlassung zur Reklamation erst nach Beendigung des Musterungs. Geschäfts, so kann bezüglicher Antrag noch im Aushebungstermin angebracht werden (§. 31, 1 n. §. 71, 2).

Die Betheiligten sind berechtigt, ihre Anträge durch Vorlegung von Urkunden und Stellung von Zeugen und Sachverständigen zu unterstützen. (§. 64, 5).

R. M. G. S. 30, 6.

Behauptete Erwerbsunfähigkeit muß burch ärztliche Untersuchung im Musterungstermin bestätigt werden (§. 31, 4).

8. Jeber Militärpstichtige ber jüngsten Altersklasse barf sich im Musterungstermin freiwillig zum Diensteintritt melben.

#### **§**. 63.

#### Beschäftsorbnung ber Ersat. Rommission.

1. Den Vorsitz im Musterungstermin führen die beiben ständigen Mitglieder gemeinschaftlich.

2. Der Militär Vorsissende ist für die Gründlickeit der ärztlichen Untersuchung und der Messung verantwortlich. Er schlägt die Militärpslichtigen für die einzelnen Wassengattungen vor.

Um biesen Pflichten zu genügen, barf er ben Infanterie Ofsizier mit der Führung seiner alphabetischen Liste im Musterungs.

termin beauftragen.

3. Dem Civil-Vorsisenden der Ersatz-Kommission liegt die Feststellung

ber Ibentität und ber bürgerlichen Verhältnisse ber Militürpflichtigen ob.

Er führt seine alphabetische Lifte eigenhandig.

Außerbem kontrolirt er die Berichtigung ber Rekrutirungs-Stammrollen im Musterungstermin.

4. Die im Namen der Ersat Rommission zu führende Korrespondenz hat der Civil Vorsitzende derselben im Einverständniß und unter Mitzeichnung des Militär Vorsitzenden zu besorgen.

Die Listen und Verhandlungen werben, mit Ausnahme bes über die Loosung aufzunehmenden Protokolls (§. 67, 2) nur von den ständigen Mitgliedern unterzeichnet.

- 5. Den Beschlussen ber verstärkten Ersat. Rommission\*) unterliegen:
  - a) Anträge auf Jurudstellung von der Aushebung wegen bürgerlicher Verhältnisse (§. 30 und §. 31);
  - b) Anträge auf Entziehung des Rechts, von der Aushebung wegen bürgerlicher Verhältnisse zurückgestellt zu werden (§. 65, 8);
  - c) Anträge auf nachträgliche Aushebung ober Wieber-Aushebung von Personen, die wegen bürgerlicher Verhältnisse berücksichtigt (§. 9, 2, §. 37, 3 und §. 81, 4).
    R. D. S. S. 30, 4.
  - 6. Sammtliche Mitglieder der Ersat Rommission haben gleiches Stimmrecht; ihre Beschlusse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt.
  - 7. Wo nur die ständigen Mitglieder an der Beschlußfassung theilnehmen, ist bei Meinungs. Verschiedenheit die Angelegenheit der Ober. Ersas. Rommission zur Entscheidung vorzulegen.

Für unaufschiebbare vorläufige Magregeln ift bie Stimme

bes Civil · Vorsigenden maggebend.

R. D. S. S. 30, 5.

#### **§**. 64.

Entscheibungen ber Erfas-Rommiffion.

- 1. Die Entscheibungen ber Ersat Rommission erfolgen nach ben im vierten Abschnitt enthaltenen Grundsäten.
- 2. Soll auf Grund der Musterung eine endgültige Entscheibung über einen Militärpslichtigen durch die Ober. Ersat. Kommission herbeigeführt werden, so müssen alle Verhältnisse, welche darauf von Einsluß sein können, völlig klargelegt werden.

<sup>&</sup>quot;Mußerbem entscheibet die verstärtte Ersah-Rommission über die Alassisiation ber Mannschaften ber Reserve, Landwehr, Seewehr und Ersahreserve erster Rlasse mit Radsicht auf die hauslichen und gewerblichen Verhältnisse in Gemäßheit ber §§. 64 und 69 bes Reichs. Militär. Gesehes (f. Rontrol-Ordnung Abschnitt IV.).

3. Versuche Militärpslichtiger zur Täuschung unterliegen ber Extibessimmung des S. 143 des Strafgesethuchs für das Deuti-Reich.

Die Einleitung ber gerichtlichen Untersuchung herbeizuführe

ift Sache bes Civil-Vorsigenden.

4. Ist über die Lauglichkeit ober Untauglichkeit eines Mistaris. tigen im Musterungstermin kein sicheres Urtheil zu gewinner wird derselbe, sosen er nicht weiter zurückgestellt wird, der Ersah-Rommission zur Entscheidung über etwaige versuchstres Einstellung vorgestellt.

Bei Meinungsverschiedenheit der beiden Vorsisenden ist der Militärpflichtige jedenfalls der Ober-Ersay-Kommission vorzustelle-

5. Die seitens der Militärpslichtigen oder deren Angehörigen vorze legten Urkunden (§. 62, 7) mussen obrigkeitlich beglaubigt seit

Wer an Spilepsie zu leiben behauptet, hat auf eigene Kosic

brei glaubhafte Zeugen hierfür zu stellen.

6. Sind Entscheidungen über Personen des Beurlaubtenstandes (§. 63, s. c.) zu fällen, so liegt beren Beorderung dem Lantwehr-Bezirks-Rommandeur ob.

### **§**. 65.

#### Rangirung unb Loofung.

- 1. Zur Bestimmung der Reihenfolge, in welcher die Militärpstichtigen auszuheben sind, werden dieselben nach der Musterung und Loosung rangirt.
- 2. Die Militärpslichtigen werben in folgenber Weise rangirt:

a) Borweg Einzustellenbe,

b) Vorzumerkende,

c) Militarpflichtige bes laufenden Jahrganges,

d) Ueberzählige früherer Jahrgange.

3. Vorweg Einzustellende sind solche Militärpslichtige, welche in einem von den Ersas-Behörden abzuhaltenden Termine nicht pünktlich erschienen und denen deshalb von den Ober-Ersas-Rommissionen die Vortheile der Loosung entzogen worden sind.

R. Dr. G. S. 33.

Stehen solchen Militärpflichtigen gesetzliche Unsprücke auf Zurückstellung oder Befreiung von der Aushebung zur Seite, so können sie von den verstärkten Ober-Ersay-Rommissionen dieser Bergünstigungen nur dann als verlustig erklärt werden, wenn ihre Versäumniß in böslicher Absicht ober wiederholt erfolgt ist.

Unter gleicher Voraussehung können solche Militärpstichtige von ben Ersap-Behörden als unsichere Dienstpflichtige sofort zur Einstellung gebracht und durch die Landwehr-Bezirks-Kommandeure dem nächsten Infanterie Truppentheil ober Marinetheil überwiesen werben (§. 67, 3).

R. M. G. S. 30, 4 b. und 7. Ift die Verfäumniß durch Umstände herbeigeführt, deren Beseitigung nicht in bem Willen bes betreffenben Militarpflichtigen lag, so treten die vorerwähnten Kolgen nicht ein.

R. R. G. C. 33.

Die Vorzumerkenben sind Militarpflichtige alterer Jahrgange, welche vor der Abschlußnummer desjenigen Aushebungs Bezirks steben, in welchem fie gelooft haben.

Unter sich rangiren bie Vorzumerkenben nach Jahrgangen und

Coosmimmern.

5. Die Loosung der Militarpflichtigen findet in ihrem ersten Militar-Pflichtjahr statt; die hierbei gezogene Nummer verbleibt bem Inhaber während ber Dauer seiner Militarpflicht.

Abschlußnummer heißt diejenige Lovsnummer, beren Inhaber in einem Aushebungs-Bezirt in ber regelmäßigen, burch bie Aufeinanderfolge ber Coosnummern bestimmten Reihenfolge zulest ausgehoben ist.

Diese regelmäßige Reihenfolge wird baburch nicht unterbrochen, daß Militarpflichtige burch bie Ersat-Rommission vorläufig von

ber Aushebung jurudgestellt werben.

6. Die Militärpflichtigen bes laufenben Jahrganges loofen, nachbem bas Dufterungs Geschäft im ganzen Aushebungs Bezirk beenbigt.

Der Termin, an welchem die Loosung stattsinden soll, wird

offentlich befannt gemacht.

Jebem Militärpflichtigen ist bas perfonliche Erscheinen überlassen. Für bie nicht Erschienenen wird burch ein Mitglied ber Erfat-Rommission gelooft.

Die Loosung findet in Gegenwart ber verstärkten Ersat-Rom-

mission statt.

7. Von ber Loofung sinb nur auszuschließen:

bie jum einjährig freiwilligen Dienst Berechtigten,

die von den Truppen. (Marine.) theilen angenommenen Freiwilligen (einschließlich Forftlehrlinge),

bie Borweg-Einzustellenben,

bie dauernd Untauglichen,

bie bauernb Unwürdigen.

- 8. Für die Richtigkeit des Loosens ift der Civil-Vorfigende der Ersat. Kommission vorzugsweise verantwortlich.
- 9. Die Bahl ber zu ziehenden Loose muß ber Jahl ber zur Loosung berechtigten Militärpflichtigen entsprechen.

Sie werben in Gegenwart ber Kommission in ein geeignetes Gefäß eingezählt. Letteres wird sobann gehörig umgeschüttelt.

10. Die Militärpstichtigen loosen in der Reihenfolge ber alphabetischen

Liste. Jebes gezogene Loos wird laut verlesen und sogleich in bie alphabetische Liste eingetragen und zwar durch ben Militärund ben Civil-Vorfigenben eigenhandig.

Unterbrechungen ber Loosung bürfen nur ausnahmsweise flati-Während ber Dauer ber Unterbrechung ist bas Gefäß

mit ben Loofen unter sicherem Verschluß aufzubewahren.

Ausstellung von Loosungescheinen f. S. 66.

11. Die Uebergähligen früherer Jahrgange rangiren nach ber Reibenfolge ihrer im ersten Militarpflichtjahr gezogenen Loosnummern

Sind sie nach anderen Aushebungs Bezirken verzogen, ic werben sie bort nach bem Werth ihrer Loosnummer einrangir: b. h. ber ihnen anzuweisende Plat in der Reihenfolge der Militärpflichtigen ihres Jahrganges muß in bem selben Verhält-niß zu der in dem neuen Bezirk gezogenen höchsten Loosnummer bieses Jahrganges stehen, wie in dem früheren Bezirk. \*)

In gleicher Weise sind Militarpflichtige bes laufenden Jahr ganges, die nach der Loosung überwiesen werben (§. 46, 8), ein-

zurangiren.

12. Militarpflichtige früherer Jahrgange, welche ohne ihr Berschulben

noch nicht gelooft haben, loosen und rangiren mit den Militärpflichtigen des laufenden Jahrganges.
Gelangen sie bei dieser Aushebung nicht zur Einstellung, so sind sie in dem folgenden Jahre nach der Bedeutung, welche ihre Loosnummer alsbann erlangt hat, bei ihren Alterstlassen einzurangiren.

Ist für einen Militärpflichtigen in mehreren Bezirken gelooft worden, **13**. so gilt bie Loosnummer, welche ihm in bemjenigen Aushebungs-Bezirk zu Theil geworden ift, in welchem er sich zur Dusterung gestellt bat.

14. Abweichungen von der Rangirung dürfen nur von der Ober Ersat Rommission verfügt werden, sofern für einzelne Waffengat-

überzählig.

<sup>\*)</sup> Die Art und Weise ber Sinrangirung ergieht sich aus folgendem Beispiele:

Nach Schema 8 ist in A bie bochfte Loosnummer 1,325, bie Abschluß. nummer 1,265; besgleichen in C bie bochte Loosnummer 402, bie Abschluß-

Es blieben baber in A 60 Mann, in C 16 Mann

Der in A mit ber Loosnummer 1,290 abergahlig Gebliebene ift bemnach ber 25ste ber übergabligen 60 Mann in A. Bergieht biefer nach C, fo warbe feine Ginrangirung in bie 16 Uebergabligen in C'in bem Berhalt. niß wie 60:25 = 16:63 erfolgen, so baß er in C als ber siebente Ueber-zählige eintritt und somit hinter ben Militarpslichtigen zu stehen kommt, welcher in C die Nummer 392 gezogen hat.

tungen (Garbe, Kurassiere, Fuß. Artillerie, Pioniere, Gisenbahntruppen, Dekonomiehandwerker, Marine,) die erforderliche An-zahl Retruten innerhalb der regelmäßigen Reihenfolge nicht zu finden ift (§. 72, 5).

Die Abschlußnummer wird hierburch nicht hinaufgerückt.

R. M. G. S. 13.

#### **§**. 66.

Loosungssmeine.

1. Den Militärpflichtigen bes laufenden Jahrganges werden nach Confunasscheine ertheilt.

Sie bienen als Ausweis für die Militärpslichtigen währenb

der Dauer ihrer Militärpflicht.

Die Aushändigung der Loosungsscheine erfolgt unmittelbar nach der Loosung durch die Gemeinde Vorsteher oder beren Vertreter, welchen dieselben burch die Civil Vorsitzenden ber Ersat Rommissionen zugeben.

Vor der Aushändigung werden die Rekrutirungs. Stammrollen

burch Eintragung ber Loosnummern ergänzt.

3. Die Loosungescheine sind bei allen Unmelbungen zur Rekrutirungs. · Stammrolle und jeder Gestellung vor den Ersap-Behörden vorzuzeigen.

Bei jeber Gestellung werben sie burch bie Ersat-Rommission

vervollständigt.

#### **§**. 67.

#### Beenbigung bes Mufterungs. Geschäfts.

1. Rach geschehener Loosung ist bas Musterungs Geschäft beendigt.

2. Ueber die ordnungsmäßig stattgehabte Loosung wird ein Protokoll aufgenommen und von allen Mitgliebern ber verstärkten Erfas-Rommission unterzeichnet.

Hiernach werden die außerordentlichen Mitglieder entlassen.

3. Die ständigen Mitglieder vergleichen ihre alphabetischen Listen nochmals genau und reichen hierauf nach näherer Bestimmung ber Ober - Erfat - Rommission eine summarische Uebersicht ber Resultate bes Musterungs Geschäfts an die Ober Ersat Rommission (unter ber Abresse bes Militar Borsigenben) ein.

Aus dieser Uebersicht muß sich ergeben, ob der vorläufigen Brigabe-Erfat-Vertheilung hat entsprochen werben konnen (§. 54, 1).

Ueber etwaige Einstellung unsicherer Dienstpflichtiger ist zugleich

Melbung zu erstatten (§. 65, 3).

4. Hierauf werben in Gemäßheit ber Bestimmungen bes §. 49 bie Vorstellungsliften angelegt. Db bieselben einzusenden ober erft im Aushebungstermin vorzulegen, bestimmt die Ober . Ersas Rom. mission.

Der Vorstellungsliste A. sind die betreffenden Ausschließungs-scheine, der Vorstellungsliste B. die Ausmusterungsscheine, der Vorstellungsliste C. die Ersat. Reserve. Scheine II., der Vorstellungsliste D. für die unter b.—d. enthaltenen Militärpslichtigen

bie Erfas Reserve Scheine I. beizufügen.

5. Treten nach Aufstellung ber Vorstellungslisten burch Verziehen ber Militärpslichtigen ac. Veränderungen ein, so sind durch den Civil Vorsisenden der Ersas Kommission Veränderungs Nachweise zu den Vorstellungslisten anzusertigen und im Aushebungstermin vorzulegen.

## Neunter Abschnitt. Aushebungs · Geschäft.

#### S. 68. Aushebungs-Reise.

1. Der Plan zur Aushebungs-Reise wird burch die Infanterie-Brigade Rommandeure aufgestellt und den Civil-Vorsitzenden der Ober-Ersap-Rommissionen mitgetheilt.

2. Bei Aufstellung bes Reiseplans bleibt ju beachten:

a) Aufeinanderfolge der Aushebungs Bezirke nach ihrer geographischen Lage,

b) Rudsichtnahme auf die vorhandenen Gisenbahn-, Dampsichisse

und Chaussee. Verbindungen,

c) Abhaltung bes Aushebungs. Geschäfts an ben Orten ber Geschäftslotale ber Civil-Vorsigenden ber Ersag-Rommissionen,

d) Rücksichtnahme auf die Jahl der zur Vorstellung gelangenden Militärpstichtigen.

3. Bei Nr 2. d. kommt nur die Jahl der in den Vorstellungslisten D. und E. enthaltenen Militärpslichtigen in Betracht.

Dieselbe soll 300 an einem Tage nicht übersteigen.

Die in den Vorstellungslisten A., B. und C. a., b. uub d, enthaltenen Militärpflichtigen werden der Ober Ersas - Kommission nur auf besonderer Anordnung derselben persönlich vorgestellt.

Bingegen gelangen bie in ber Vorstellungslifte C. unter c. aufgeführten Militarpflichtigen stets zur Vorstellung.

4. Bas die Reisezeit anbelangt, fo bleibt zu beachten:

a) daß jeder Ersat. Kommission von Beendigung des Musterungsgeschäfts bis zum Eintressen der Ober-Ersat. Kommission genügende Zeit zur Vorbereitung der Aushebung bleiben muß,

b) daß die Aushebung vor der Rekruten Einstellung beendet ist, c) daß die Infanterie Brigade Kommandeure deu Truppen-

übungen beiwohnen können.

Un Sonn. und Festtagen und an Tagen von Reichs. und Landtags. Wahlen sind Aushebungstermine nicht anzuberaumen.

5. Sind seitens der Civil-Vorsitzenden Bedenken gegen den Reiseplan nicht zu erheben, so wird derfelbe als feststehend den Ersat-Behörden 3ter Instanz mitgetheilt.

Werden Bebenken erhoben, so ist benselben, sofern sie als gerechtfertigt anerkannt, Rechnung zu tragen ober es ist die Entscheidung ber zuständigen Ersas-Behörden dritter Instanz herbeizu-

führen.

6. Der Reiseplan der Ober-Ersat-Kommission wird den Ersat-Kommissionen mitgetheilt.

Dieser Mittheilung sind etwaige Festsehungen betreffs ber endaültigen Brigade-Ersat-Vertheilung anzuschließen (§. 54).

Die Civil Vorsitenden der Ersat Rommissionen machen den Reiseplan amtlich bekannt und sorgen für die Bereitstellung der exforderlichen Räumlichkeiten (§. 59, 7).

#### **§**. 69.

#### Berufung bes Aushebungs-Personals.

1. Das Aushebungs Personal besteht militärischerseits aus bem Infanterie Brigade Kommandeur mit dem Brigade Abjutanten, dem zuständigen Landwehr Bezirks Kommandeur, einem oberen

Militärarzt und dem erforderlichen Unterpersonal.

Die Zutheilung des oberen Militärarztes wird durch den kommandirenden General nach erfolgter Mittheilung des Reiseplans (S. 68, 5) veranlaßt. Derselbe bestimmt gleichzeitig auf Grund des thatsächlichen Bedürfnisses die Stärke des heranzuziehenden militärischen Unterpersonals.

2. Von Seiten bes Civils gehört zum Aushebungs Personal ber Civil-Vorsitende und das bürgerliche Mitglied der Ober-Ersat-Kommission, ber Civil-Vorsitende der zuständigen Ersat-Kommission und das

nothige Schreiber. und Aufsichtspersonal.

Die Heranziehung der im S. 60, 8 bezeichneten Personen erfolgt nach Maßgabe des Bedürfnisses durch den Civil-Vorsitzen-

ben ber Ersat Rommission.

3. Die Beranziehung und rechtzeitige Benachrichtigung des bürgerlichen Mitgliedes der Ober-Ersat-Rommission ist Sache des Civil-Vorsitzenden der Ober-Ersat-Kommission.

Für jeden Infanterie Brigade Bezirk beziehungsweise für sammtliche in demselben liegenden Gebietstheile eines Bundesstaates

fungirt in ber Regel nur ein burgerliches Mitglieb.

#### §. 70.

Beschäftsorbnung ber Ober. Ersat. Rommission.

1. Den Vorsitz führen die beiden ständigen Mitglieder gemeinschaftlich.

2. Der Militar-Vorsigende entscheibet über bie Tauglichkeit ber Dilttarpflichtigen und die Vertheilung ber ausgehobenen Refruten auf bie verschiedenen Waffengattungen und Truppentheile.

Um biefen Pflichten genügen zu konnen, barf er ben Brigabe-Abjutanten mit ber Fuhrung ber Vorstellungsliften im Aus-

bebungstermin beauftragen.

3. Auf den Civil-Vorsigenden und bas burgerliche Mitglied ber Ober-Grap-Rommission finden die Bestimmungen des S. 63, 8 und 5 sinngemäße Unwendung.

4. Die im Namen ber Ober . Ersat Rommission zu führende Rorre. spondenz hat ber Militar-Vorsigende im Einverstandniß und unter

Mitzeichnung bes Civil Vorsigenben zu besorgen.

5. Die Mitglieder ber Ober-Ersat-Rommission haben gleiches Stimm. recht, ihre Beschluffe werben mit Stimmenmehrheit gefaßt.

Wo nur bie stänbigen Mitglieber an ber Beschlußfassung theilnehmen, ift bei Meinungs Verschiebenheit bie Ungelegenheit ber Ersas-Behörde britter Instanz zur Entscheidung vorzutragen. Für unaufschiebbare vorläufige Maßregeln ist die Stimme

bes Militar · Vorsigenben maggebenb.

R. M. G. S. 30, 5.

Die Listen und Verhandlungen werben nur von den ständigen Mitgliebern unterzeichnet.

- 6. Im Aushebungstermin getroffene enbgültige Entscheibungen ber Ober - Erfat - Rommission über Militarpflichtige burfen nur mit Genehmigung ber Ersag-Behörbe britter Instanz nachträglich geändert werben.
- 7. Gegen die Entscheibungen ber Ober-Ersap-Rommission steht nur ben Militärpstichtigen ober ihren zur Reklamation berechtigten Ungehörigen (S. 30, 2) eine Berufung an die hoheren Instanzen zu.

Im Uebrigen siehe S. 34, 2.

8. Die ständigen Mitglieder ber Ober-Erfat. Rommission haben die Pflicht, in einzelnen Aushebungsorten eine Revision ber alphabetischen und Restantenlisten ber Erfag. Rommission vorzunehmen.

#### **S.** 71.

#### Bestellung jur Aushebung.

1. Die Beorberung ber Militärpflichtigen nach bem Aushebungsort

ist Sache bes Civil Borsigenden der Ersag Rommission.

Es werben nur die in ben Vorstellungsliften C. c., D. und E. enthaltenen Militärpflichtigen — unter Beachtung ber laut ber Beränderungs-Nachweise eingetretenen Uenderungen - jur personlichen Vorstellung beorbert, sofern nicht die Ober-Ersay-Kommission besondere Unordnung erlassen hat (§. 68, 3).

Mußerbem fiebe S. 64, 4.

Von den in der Vorstellungsliste F. Enthaltenen werden nur diejenigen beordert, welche an der Musterung theilgenommen haben.

Außerdem beordert ber Civil Vorsitzende die in Beilage 3.

(S. 49, 6) aufgeführten Freiwilligen.

Dem Landwehr-Bezirks-Kommandenr liegt nur die Beorderung der etwa vorzustellenden Mannschaften des Beurlaubtenstandes

(§. 49, 6) ob.

2. Im Uebrigen ist jeder in den Grundlisten des Aushebungs-Bezirks enthaltene Militärpslichtige berechtigt, im Aushebungstermin zu erscheinen und der Ober-Ersas-Kommission etwaige

Unliegen vorzutragen.

3. Ueber Militärpstichtige, welche sich im Aushebungstermin vorstellen, ohne in den Grundlisten des Aushebungs-Bezirks enthalten zu sein, ist nur dann eine endgültige Entscheidung zu fällen, wenn ihre Identität feststeht und die vorgelegten Papiere eine Entscheidung mit Sicherheit zulassen.

Ueber jede berartige Entscheidung ist durch den Civil-Vorsitzenden der Ersat-Kommission, in deren Bezirk sich ein solcher Militärpflichtiger zur Aushebung gestellt hat, dem Civil-Vorsitzenden der Ersat-Kommission, in deren Bezirk der in Rede stehende Militärpflichtige gestellungspslichtig ist, sofort Mittheilung zu machen.

Rann eine enbaultige Entscheibung nicht getroffen werben, so

wird ein folder Militarpflichtiger vorläufig zurudgestellt.

4. Die Militärpslichtigen werben ber Ober-Ersas-Kommission in ber Reihenfolge vorgestellt, in welcher sie in den Vorstellungslisten ober deren Beilagen stehen.

Die Aufrechterhaltung bieser Reihenfolge ift Sache ber ftan-

bigen Mitglieber ber Ersat-Kommission.

5. Ueber Militärpflichtige, welche ohne Entschuldigung im Aushebungstermine gar nicht ober nicht punktlich erschienen sinb,

wird nach Maßgabe bes §. 65, 3 entschieben.

Bei hinreichender Entschuldigung werden sie entweder von den ständigen Mitgliedern der Ersas-Kommission bis zum nächsten Jahre zurückgestellt, oder es wird, sofern eine solche Surückstellung gesetzlich nicht mehr zulässig, die vorläusige Entscheidung der Ersas-Kommission bestätigt.

### §. 72.

Entscheidungen ber Ober. Erfat. Rommission.

1. Die Entscheidungen der Ober-Ersat-Kommission erfolgen nach ben im vierten Abschnitt enthaltenen Grundsätzen.

2. Die getroffene Entscheidung wird in die Vorstellungsliste sogleich eingetragen.

Ob eine Entkleibung ber Militärpflichtigen nothwendig, bestimmt

ber Militar Borfigenbe.

Körperliche Fehler, die in den Vorstellungsliften noch nicht

vermertt find, werben unter Bemerkungene nachgetragen.

3. Uebertragungen von Namen aus einer Vorstellungslifte in die andere finden, wenn auch bie Entscheidung ber Ober. Ersas-Rommission von bem Vorschlage ber Ersas-Rommission abweicht, nicht statt.

Die Ausschließungs., Ausmusterungs. und Ersat-Reserve-Scheine I. und II. werben — soweit sie vorbereitet find — im Unshebungstermin von den ständigen Mitgliebern ber Ober-Erfas-

Rommission unterzeichnet.

Wann die Ersas-Reserve-Scheine I. für die Uebergähligen zur Vollziehung vorzulegen find, bestimmt die Ober-Ersat-Rommission.

Die tauglich befundenen Militarpflichtigen werden — soweit es jur Dedung des Rekrutenbebarfs erforberlich — in der regelmäßigen Reihenfolge ausgehoben und treten mit ber Aushandigung des Urlaubspasses (Nr. 6.) als Refruten zu den Mannschaften bes Beurlaubtenstanbes über.

Von der regelmäßigen Reihenfolge barf nur bei der Aushebung von Rekruten für Garbe, Rurassiere, Fuß-Urtillerie, Pioniere, Gisenbahntruppen, Dekonomiehandwerker und Marine (§. 65, 14) abgewichen werben, sofern in dieser Reihenfolge eine genügende Sahl tauglicher Retruten nicht zu finden ift.

Nachbem ber Bebarf gebeckt, wird eine nach ber Erfahrung ju bemeffende Bahl von Retruten ausgehoben, um beim Abgang von Mannschaften bei ben Truppen als Nachersat zu bienen.

Die ausgehobenen Refruten werben in ben Grundliften gestrichen, treten in bie Kontrole der Landwehr-Behörden und erhalten Urlaubspässe nach Schema 12.

Diejenigen tauglichen Militärpflichtigen, welche nicht ausgehoben worben sind, werben für eine bestimmte Waffengattung besignirt

und bleiben »Uebergablige«.

54.00 12

Die in ihrem britten Militarpflichtjahre stehenben Uebergähligen werben spätestens am nachsten 1. Februar zur Ersat-Reserve I. übergeführt,\*) die Uebergahligen jungerer Jahrgange bleiben bis zum nächsten Jahre zurückgestellt, sofern nicht in Folge nachträglich eingetretenen Bebarfs auf sie zurückgegriffen werden muß (§. 32, 2 unb §. 37, 4).

8. Entscheibung über Entziehung ber Vortheile ber Loosung f. S. 65, 3, über Entziehung ber Vergunstigung ber Surudstellung wegen burgerlicher Verhältnisse s. S. 63, 5. b. und S. 65, 8, über nachträg. liche Aushebung und Wieberaushebung von Personen, die wegen bürgerlicher Verhältnisse berucksichtigt worden sind, f. S. 9, 2, S. 37, 8, S. 6, 5.c. und S. 81, 4, über die zur Disposition

<sup>\*)</sup> Ihre Dienstpflicht in ber Ersat-Reserve erster Klasse wird vom 1. Oktober ihres britten Militairpflichtjahres ab berechnet.

ber Ersat Behörben entlassenen Mannschaften f. S. 81, 4, über Die von ben Truppen. (Marine.) theilen abgewiesenen Ginjahrig-Freiwilligen s. S. 94, 8. Entscheidungen der Ersat-Rommission dürfen nur nach Einsicht

ber alphabetischen Listen geanbert werben.

#### **S.** 73.

#### Beenbigung ber Aushebung.

Mit enbgültiger Feststellung ber Brigabe-Ersat-Vertheilung burch 1. Die Ober · Ersat · Rommission ift bas Aushebungs · Geschäft im Infanterie-Brigabe-Bezirt beenbet.

Der Infanterie-Brigabe-Rommanbeur reicht sogleich ein Exemplar der endgültig festgestellten Brigabe-Erfah. Bertheilung an ben kommanbirenben General, in Sessen an ben Divisions-Rommanbeur ein und giebt außerbem die Sahl ber Uebergahligen — nach Waffen-

gattungen getrennt — an.

9.

Die General-Rommandos und bas Rommando ber Großherzoglich 3. Bessischen (25.) Division melben bis zum 1. Oktober an bas vorgesetzte Kriegs. Ministerium die Jahl ber im Ersat. Bezirk noch worhandenen Ueberzähligen — nach Bundesstaaten und nach Wassengattungen getrennt — beziehungsweise ob und in welchem Dage noch Bebarf an Retruten vorhanden und bemgemäß bie Bewährung von Aushülfe erforberlich ift.

## Zehnter Abschnitt.

## Schiffer · Musterungs · Geschäft.

#### **S.** 74. Im Allgemeinen.

- 1. Die Schiffer-Musterungen haben ben Zweck, den Schiffahrt treibenden Militärpflichtigen ber Land, wie der seemannischen Bevölkerung bie Gestellung vor ben Erfat. Behörben zu ermöglichen, ohne sie in der Ausübung ihres Berufs mahrend der Dauer ihrer Militarpflicht erheblich zu beeintrachtigen.
- 2. Es bürfen baher alle Schiffahrt treibenden Militarpflichtigen auf ihren Wunsch (§. 24, 6) burch bie Civil-Vorsigenden ber Ersas Rommissionen (S. 61, 3) von ber Gestellungspflicht beim Musterungs. ober Aushebungs. Geschäft entbunben und bis zu ben im Monat Januar jedes Jahres stattsindenden Schiffer. Mufterungen jurudgestellt werben.

Ueber die erfolgte Burudstellung wird ihnen seitens genannter

Civil - Vorsipenden eine vorläufige Bescheinigung ertheilt.

Beim Musterungs. Geschäft wird die Dauer ber Zurücktellung in die Loosungsscheine (S. 33 und S. 66) eingetragen.

8. Die Schiffer-Musterungen werden durch die ständigen Mitglieder der Ersat-Kommissionen unter Hinzuziehung eines Militär- oder Marine-Urztes abgehalten.

Das Schiffer Musterungs Beschäft sindet in der Regel in den

Aushebungsorten (S. 71) statt.

4. Woselbst Schiffahrt treibenbe Militärpslichtige nicht in größerer Unzahl vorhanden, werden Schiffer-Musterungen nicht anberaumt

b. Die Termine für die Schiffer Musterungen werden innerhalb bes Brigade Bezirks durch- den Infanterie Brigade Rommandeur sest geset und durch die Ersat Kommissionen amtlich veröffentlicht.

Die Termine sind berartig festzusehen, daß die Einstellung ber auszuhebenden Militärpflichtigen der seemannischen Bevolkerung

im Unschluß an die Schiffer-Musterung erfolgen kann.

6. Die Kaiserliche Ubmiralität theilt bis zum 1. Dezember jebes Jahres den General-Rommandos der Küsten-Bezirke mit, ob und welche Marine-Aerzte für die Schiffer-Musterungen zur Berwendung gelangen können.

Die General - Rommanbos vertheilen bie namhaft gemachten

Marine · Aerzte auf die Infanterie · Brigaden.

Die Infanterie Brigade Kommandeure theilen sie den einzelnen Ersat Kommissionen zu und benachrichtigen die Kaiserliche Abmitalität über Ort und Zeit des erforderlichen Eintressens der Marine Uerzte.

Wird der Bedarf an Aerzten hierdurch nicht gedeckt, so veranlassen die Infanterie-Brigade-Kommandeure das Nöthige

 $(\S. 60, 1).$ 

#### S. 75. Entscheibungen.

1. Bei den Schiffer-Musterungen wird über die Tauglichkeit ober Untauglichkeit der Schiffahrt treibenden Militärpslichtigen der Land. und der seemannischen Bevölkerung, sofern lettere nicht

außerterminlich gemustert wird (§. 77), entschieden.

Reklamationen bagegen bürfen in den Schiffer Musterungs-Terminen weder angebracht noch erörtert werden. Wer auf Grund bürgerlicher Verhältnisse Berücksichtigungen beansprucht, muß seine Wünsche rechtzeitig beim Musterungs ober Aushebungs. Geschäft entweder selbst oder durch seine Angehörigen (§. 30, 1) zur Sprache bringen.

Die Bestimmungen bes S. 61 finden sinngemäße Anwendung.

2. Für die Entscheidungen sind die allgemeinen Grundsätze maßgebend mit dem Unterschiede, daß in den Schiffer-Musterungs-Terminen

burch bie Ersat. Rommissionen — im Auftrage ber Ober. Ersat-Rommission — enbgültige Entscheibungen gefällt werben. Die regelmäßige Reihenfolge (S. 65, 4) ift bei ber Aushebung ber Schiffahrt treibenben Militarpflichtigen inne zu halten.

Die Abschlußnummern gelten auch für sie. (S. 57, 2.)

3. Die in der regelmäßigen Reihenfolge auszuhebenden Schiffahrt treibenden Militarpflichtigen der Cand. Bevölkerung erhalten Urlaubspasse nach Schema 12., sofern sie nicht sogleich zu Rachersat-

gestellungen Verwendung sinden können. (S. 76.) Die auszuhebenden Militärpslichtigen der seemannischen Bevölkerung erhalten nach ber Aushebung einen kurzen Urlaub zur Ordnung ihrer hauslichen zc. Angelegenheiten. Die Loofungs. Scheine werben ihnen vorher abgenommen und burch Gestellungs. Orbres erfest.

4. Die Bahl ber auszuhebenben Militarpflichtigen ber seemannischen Bevölkerung richtet sich nach ber Brigade. Erfat. Vertheilung.

Reicht die Sahl ber Lauglichen nicht aus, um ben Bebarf zu beden, fo find aus ben für Nachersatgestellungen ausgehobenen Retruten (§. 76) sogleich die etwa Geeigneten zu beorbern. (5.51, 7.)

- 5. Ift die gahl ber tauglichen Militärpflichtigen ber seemannischen Bevölkerung größer, als ber Bebarf, so wirb, um etwaige Ausfalle in anderen Candwehr Bataillons Bezirken auszugleichen, ein gewiffer Prozentsat (minbestens 5 Prozent) mehr ausgehoben.
- 6. Ueber die Sahl ber tauglichen Militärpflichtigen ber seemannischen Bevölkerung wird burch den Landwehr Bezirks Rommandeur bem Infanterie Brigade Rommandeur — in der Regel telegraphisch - Melbung erstattet.

Dieser bestimmt in gleicher Beise die Jahl der nach dem Brigade Sammelplat (S. 80, 8) zu stellenden Rekruten. Geht keine Bestimmung über die Jahl ein, wird die ganze Jahl der

ausgehobenen Dannschaften gestellt.

- 7. Alle Uebergähligen ber seemannischen Bevölkerung, sowie bie nicht beanspruchten Prozent-Mannschaften (Nr. 5) werben — ohne Rudfict auf bas Militarpflichtjahr — ber Seewehr 2ter Rlasse überwiesen.
- 8. Die Ausschließungs., Ausmusterungs., Ersat. Reserve. und See. wehr Scheine werben im Schiffer-Musterungstermin burch bie Ersaß. Rommission im Auftrage ber Ober-Ersat-Kommission ausgefertigt und sogleich ausgehändigt.
- 9. Die hiernach berichtigten Vorstellungsliften werben (unter ber Abresse ber Militar-Vorsigenben) ber Ober-Ersat-Rommission zum 1. Februar eingereicht, welche bieselben nach entsprechender Erganjung ihrer Exemplare jurudfenbet.

## Elfter Abschnitt.

## Schluß bes Ersat. Geschäfts.

#### S. 76.

#### Radersatgestellungen.

- 1. Für Abgang an Mannschaften sämmtlicher Jahrgänge, weise in der Zeit von der Einstellung der Rekruten dis zum 1. Jehr entsteht, wird auf Verlangen der Truppen Nachersatz gestellt.
- 2. Der Nachersat wird aus bemienigen Brigade Bezirk gestellt, www. welchem ber Truppentheil bei der letten Einstellung seine Refrutt erhalten hat.

Sind dieselben aus mehreren Infanterie-Brigade-Besit's ausgehoben, so wird der Nachersatz aus demjenigen gestellt. welchem der in Abgang gekommene Mann ausgehoben war.

- 3. Die Vertheilung der Nachersatzestellung auf die Aushebungs-Bezirke geschieht durch die Ober-Ersatz-Kommission nach den in S. 54. enthaltenen Grundsätzen.
- 4. Den zu Nachersatzestellungen ausgehobenen Refruten (S. 72, 5 welche bis zum 1. Februar keine Gestellungs. Ordre erhalten haber werden durch die Landwehr-Bezirks. Kommandos die Urlaubspässenichter abgenommen und durch Loosungsscheine ersetzt, sofern ihner nicht Ersat. Reserve. Scheine (S. 72, 7) zu ertheilen sind. Ler Landwehr. Bezirks. Kommandos liegt im ersteren Falle die Psich ob, ihre Wiedereintragung in die alphabetische Liste zu veranlasser

#### **§**. 77.

#### Ungerterminliche Dufterungen.

- 1. Außerterminliche Musterungen werden bei plötzlich eintretendem Ersatbedarf, bei der Vorstellung von Militärpflichtigen, welche aus dem Auslande oder von See zurückehren, und beim Aufgreisen unsicherer Dienstpflichtiger vorgenommen.
- 2. Die außerterminlichen Musterungen erfolgen durch die ständigen Mitglieder der Ersat Kommission.

Die ärztliche Untersuchung sindet im Landwehr-Bataillont-Stabsquartier statt.

Der Zusammentritt ber Kommission ist nicht erforberlich, es genügt schriftlicher Verkehr.

Ueber Militärpflichtige ber seemannischen Bevölkerung wird nach ben im S. 75 enthaltenen Grunbsätzen entschieben.

lußerterminlich gemusterte und tauglich befundene Militärpslichige der seemännischen Bevölkerung werden, sofern sie in der egelmäßigen Reihenfolge zum Dienst heranzuziehen sind oder die kinstellung wünschen, sogleich in die Flotte eingestellt.

Sie kommen — mit Ausschluß ber als unsichere Dienstpslichige ausgehobenen Retruten — auf den Ersasbedarf entweder es vorhergehenden (§. 75, 4) oder, sofern der Bedarf für das orbergehende gedeckt ist, des laufenden Jahres zur Anrechnung.

Uebergählige werben nach §. 75, 7 behandelt.

Ueber die außerterminlich gemusterten Militärpslichtigen der Landverölkerung wird der Ober-Ersay-Kommission (unter der Abresse
des Militär-Vorsizenden) Meldung erstattet, welche Bestimmung
über etwaige Einstellung derselben erläßt.

Die außerterminliche Musterung Einjährig Freiwilliger geschieht nach §. 94, 7.

#### **§**. 78.

#### Resultate bes Erfat. Gefcafts.

Im Caufe des Monats März stellen die Ober-Ersat-Kommissionen für ihren Bezirk die Resultate des Ersat-Geschäfts, wozu ihnen die Ersat-Kommissionen das etwa noch erforderliche Material zu liefern haben, nach Schema 13. zusammen.

Diese Uebersichten schließen mit dem 1. Februar bes laufenden Jahres ab.

Die nach Schema 13. aufgestellten Uebersichten werden durch den Infanterie-Brigade-Rommandeur dem General-Kommando, in Sessen dem Divisions-Kommando, durch den Civil-Vorsitzenden der Ober-Ersat-Kommission der in der dritten Instanz fungirenden Civil-Behörde eingereicht.

Den Uebersichten sind Berichte über etwaige besondere Wahrnehmungen beim Ersat-Geschäft beizufügen.

- Die General-Kommandos (in Hessen das Divisions-Kommando) lassen eine Uebersicht nach demselben Schema für den unterstellten Ersat-Bezirk ansertigen und reichen dieselbe zum 1. Mai an das zuständige Kriegs-Ministerium ein. Die etwa eingegangenen Berichte der Brigade-Kommandeure werden beigefügt.
- Das Preußische Kriegs-Ministerium stellt diese Uebersichten für das Deutsche Reich (mit Ausnahme von Bapern) zusammen und sendet diese Zusammenstellung dis zum 1. Juni dem Reichskanzler zu, welcher die weitere Mittheilung an den Bundesrath und den Reichstag veranlaßt.

R. M. S. S. 37.

# 3mölfter Abschnitt. Einstellung und Entlassung.

**§**. 79.

#### Rontrole ber Refruten.

1. Die Kontrole der Rekruten wird durch die Landwehr-Bezir Kommandos ausgeübt.

Uls Kontrollisten bienen bie Vorstellungslisten und beren B

lagen. (§. 49.)

Die Aushändigung der Urlaubspässe oder der Gestellum

Orbres findet sofort nach der Aushebung statt.

2. Die Rekruten können ihren Aufenthaltsort verändern, heh jedoch jede derartige Veränderung ihrem Landwehr-Bezirk zu webel anzuzeigen, auch beim Verziehen in einen anderen kan wehr-Kompagnie-Bezirk sich bei dem dortigen Landwehr-Bezirk Feldwebel innerhalb dreier Tage anzumelden.

An dem in ihrem Urlaubspaß oder in der Gestellungs-Ort angegebenen Termine und Orte müssen sie sich bei Vermeibur

ber gesetlichen Strafe punktlich einfinden.

3. Die beurlaubten Rekruten sind den Bestimmungen im britte Abschnitt des Militär-Strafgesetzbuchs vom 20. Juni 1872 übs unerlaubte Entfernung und Fahnenslucht und den Bestimmunge im vierten Abschnitt desselben Gesetzbuchs über Selbstdeschädigun und Vorschützung von Gebrechen in gleicher Weise, wie die Pesonen des aktiven Dienststandes, unterworfen.

R. M. G. S. 60, 3.

Zu ihrer Verheirathung bedürfen sie ber Genehmigung be Landwehr-Bezirks-Kommandeurs.

R. M. G. S. 60, 4.

Die auf Vorstehendes bezüglichen Paragraphen des Militä Strafgesetzuchs sind den Rekruten nach ihrer Aushebung kiertheilung der Urlaubspässe oder Gestellungs. Ordres in Erze wart des Landwehr. Bezirks. Kommandeurs oder seines Stellve treters vorzulesen und zu erklären.

Bei dieser Gelegenheit ist den Retruten auch eine Belehrur

über ihre Marsch-Verpflegungsgelber zu ertheilen.

## S. 80. Gestellung ber Refruten.

1. Die Gestellung der Rekruten zur Einstellung in die Truppa (Marine-) theile sindet grundsätlich bei demjenigen Landwer Bataillon statt, in dessen Bezirk sie ausgehoben worden sind. Ausnahmen dürfen durch den Landwehr-Bezirks-Kommande nur dann genehmigt werben, wenn einem in einen entfernten Bezirk verzogenen Rekruten (§. 79, 2) die Mittel zur rechtzeitigen Rückehr thatsächlich sehlen.

In diesem Falle wird er dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur des neuen Bezirks mittelft Auszuges aus der Vorstellungsliste überwiesen und dort unter Anrechnung auf den Retrutenbedarf zur Einstellung gebracht. Dem Infanterie-Brigade-Kommandeur wird hiervon Meldung gemacht.

Rekruten, welche sich wegen Krankheit nicht rechtzeitig gestellen können, werben zu Nachersatzgestellungen verwandt ober bleiben beurlaubt und werden im nächsten Jahre wieder der Ober-Ersatzenmission vorgestellt. (§. 49, 8.)

Bei nur leichten ungefährlichen Erkrankungen, welche ben Marsch gestatten, werben sie ohne Weiteres ihrem Truppentheil überwiesen, welcher — wenn erforberlich — ihre Aufnahme in

ein Militar-Lazareth veranlaßt.

Rekruten, auf welche nach ihrer Aushebung die Festsetzungen des §. 28, 1 Anwendung sinden, geben ihre Urlaubspässe oder Gestellungs. Ordres ab und treten in die Kategorie der Wilitärpsichtigen zurück.

Der Landwehr · Bezirks · Rommanbeur sorgt für ihre Wieber-

aufnahme in die Grundlisten.

Aus nachträglichen Reklamationsgründen können Rekruten, so lange sie noch nicht in die Militärverpslegung aufgenommen sind, durch die Ober-Ersat-Kommission, welche die Aushebung veranlaßt hat, zurückgestellt werden.

Vorläufige Zurücktellung von Rekruten von der Einstellung aus Reklamationsgründen kann nur durch den Infanterie-Brigade-Kommandeur genehmigt werden. Desgleichen vorzeitige Einstellung

brobloser Refruten.

Bei ber Gestellung mussen bie Rekruten mit ausreichenben Ober-

fleibern, Stiefeln und zwei Bemben versehen sein.

Wer diese Bekleidungsgegenstände wegen Dürftigkeit nicht beschaffen kann, wendet sich wegen Beschaffung derselben an den Vorsteher seiner Gemeinde oder des gleichartigen Verbandes, in dessen Bezirk er sich bei der Einberufung aufhält.

Unter bringenben Umständen werden die nothwendigsten Belleibungsstüde aus den Beständen bes nächsten Landwehr-Bataillons

genommen.

Nach Refruten, welche sich im Gestellungstermin ohne Entschuldigung nicht stellen, werden durch den Landwehr-Bezirks-Kommandeur sofort Nachforschungen angestellt. Er hat die Pslicht, für die Einleitung eines etwaigen gerichtlichen Versahrens (§. 79, 3) zu sorgen.

Die aktive Dienstzeit von Rekruten, welche sich der Gestells absichtlich entzogen haben und erst später aufgegriffen und erst stellt werden, wird, wie die der unsicheren Dienstpflichtig berechnet. (§. 7, 2.)

8. Die bei ben Schiffer Musterungen ausgehobenen und in die sile einzustellenden Rekruten werden brigadeweise gesammelt (§. 75.

Als Sammelplätze sind möglichst die Infanterie-Brigade-Stal quartiere zu wählen, damit der Infanterie-Brigade-Kommande sich ein Urtheil über die getroffene Auswahl der Refruten richaffen und — sofern Prozent-Mannschaften vorhanden — A: gleiche veranlassen kann.

Erscheint das Brigade-Stabsquartier — seiner geographisch Lage wegen — zum Sammelplatz nicht geeignet, so werden t Marine-Retruten den Marinetheilen nach näherer Bestimmu des Infanterie-Brigade-Kommandeurs direkt überwiesen.

#### §. 81. Entlassung.

- 1. Solbaten, welche aus bem aktiven Dienst entlassen werben, ten zum Beurlaubtenstande, oder sofern sie ihrer Dienstpslicht (§. 5, bereits vollständig genügt haben und sich noch im wehrpslichtig Alter besinden, zum Landsturm über.
- 2. Soldaten, welche während der Erfüllung ihrer aktiven Dienstrstist dienstrundbar werden oder vor Erfüllung derselben als u ausgebildet zur Entlassung kommen, sind zur Disposition b. Ersap. Behörden zu entlassen.
  R. M. G. S. 52.

Die Entlassung wird burch ben kommanbirenden General, & Marinemannschaften durch den Chef der Raiserlichen Admiralic verfügt.

3. Die zur Disposition der Ersat. Behörden entlassenen Soldat gehören zu den Mannschaften des Beurlaubtenstandes. R. M. G. S. 54 und S. 56.

Sie sind den Bestimmungen im dritten Abschnitt des Militä Strafgesethuchs vom 20. Juni 1872 über unerlaubte Entsernu und Fahnenslucht, und den Bestimmungen im vierten Abschribesselben Gesethuchs über Selbstbeschädigung und Vorschützt von Gebrechen in gleicher Weise, wie die Personen des after Dienststandes, unterworfen.

R. M. G. S. 60, 3.

4. Ueber die Art ihrer späteren Dienstpflicht wird durch die Obe Ersat. Rommission beim Aushebungs. Geschäft Entscheidung troffen. (§. 72, 8).

Wieder-Aushebungen von Mannschaften, welche in Beri

sichtigung bürgerlicher Verhältniffe entlassen find, unterliegen ber Beurtheilung ber verstärkten Ersat-Kommission (S. 63, 5) und

der Entscheidung der verstärkten Ober. Ersat. Rommission.

5. Fur Entscheidungen über bie zur Disposition ber Ersat. Behörben entlassenen Soldaten find bieselben Grundsage maßgebend, nach welchen mit ben Militärpslichtigen ber entsprechenden Alterellasse

verfahren wird.

Haben bergleichen Mannschaften jedoch bereits ein Jahr unter Berudsichtigung ber im S. 7, 1 enthaltenen Festsetzung ober als Einjährig - Freiwillige neun Monate aftiv gebient, fo treten sie — ihre Diensttauglichkeit vorausgesett — jum Beurlaubtenstande ihrer Baffe über und bürfen nicht von Reuem für den aktiven Dienst ausgehoben werden, es sei benn, daß sie sich der Verpstichtung, deren Erfüllung ihre Entlassung aus dem aktiven Dienst begründete, entziehen und das 25ste Lebensjahr noch nicht vollenbet haben.

R. D. G. S. 55.

#### **§**. 82.

#### Entlaffungsgefuche.

1. Gesuche um Entlassung im attiven Dienst befindlicher Mannschaften können auf Grund ber Festsetzungen bes §. 30, 2 a. - e. geftellt und berudsichtigt werben.

Die jur Begründung bes Entlassungsgesuchs vorgetragenen Verhältnisse burfen erft nach ber Aushebung eingetreten sein.

R. M. G. S. 53.

2. Ueber die Zulässigkeit des Gesuchs entscheibet nach Begutachtung ber Verhaltnisse burch bie stanbigen Mitglieber ber Erfat . Rommission ber kommandirende General besjenigen Armee Rorps, in welchem ber Reklamirte seiner aktiven Dienstpflicht genügt, bei Marine-Mannschaften der Chef der Kaiserlichen Admiralität in Gemeinschaft mit ber in ber britten Instanz fungirenben Civilbeborbe bes Beimathsbezirkes bes Reklamirten. \*)

3. Die Entlassung bes Reklamirten erfolgt erst zu bem nächsten allgemeinen Entlassungstermin, sofern nicht ein ungewöhnlicher Grab der Dringlichkeit die frühere Entlassung nothwendig macht.

N. M. G. S. 53.

4. In besonderen Ausnahmefällen kann eine vorzeitige Entlassung jur Berfügung (Disposition) ber Ersat. Behörden in ber Ministe. rial.Instanz genehmigt werben.

5. Ueber die Entlassung von Soldaten, welche sich bei mobilen

Truppen im Dienst befinden, siehe S. 100, 8.

<sup>\*)</sup> In Sachsen entscheibet bie Ober-Rekrutirunge. Behörbe, in Burttemberg ber Ober-Refrutirungerath.

## Dreizehnter Abschnitt.

## Freiwilliger Eintritt zum brei- ober vierjährigen aktiven Dienst.

#### **§**. 83. Melbeschein.

- 1. Wer vor Beginn bes militärpflichtigen Alters freiwillig zu breiober vierjährigem aktivem Dienst (S. 12, 1) in bas stehenbe ber: eintreten will (S. 22), hat die Erlaubniß zur Melbung bei einem Truppentheil bei bem Civil Borsigenden ber Ersag . Rommiffion seines Aufenthaltsortes nachzusuchen.
- 2. Der Civil-Vorsigende ber Ersaß-Kommission giebt seine Erlaubnik burch Ertheilung eines Melbescheins nach Schema 14.

Die Ertheilung des Meldescheins ist abhängig zu machen: a) von der Einwilligung des Vaters ober des Vormundes,

- b) von ber obrigkeitlichen Bescheinigung, daß ber zum freiwilligen Dienst sich Melbenbe burch Civilverhaltnisse nicht gebunden ist und sich untabelhaft geführt hat.
- 3. Die ertheilten Melbescheine haben nur bis zum nächsten 1. April Bültigkeit.
- 4. Wer bis zum 31. März seines ersten Militarpflichtjahres keinen Melbeschein nachgesucht ober erhalten hat, barf sich nur im Dusterungstermin jum freiwilligen Diensteintritt melben. (S. 62, 8,

#### **S.** 84. Unnahmeschein.

- 1. Den mit Melbescheinen versehenen jungen Leuten steht die Bahl bes Truppentheils, bei welchem sie bienen wollen, frei. W. G. S. 17.
- 2. Sie haben sich behufs Unnahme unter Vorlegung ihres Melbescheins an den Kommandeur dieses Truppentheils zu wenden, ber, sofern er kein Bebenken gegen bie Annahme hat, ihre körperliche Untersuchung veranlaßt und über ihre Annahme entscheibet.

Sofortige Einstellung von Freiwilligen findet nur bei vorhandenen Vakangen und nur in der Zeit vom 1. Oktober bis

31. März statt.

Außerhalb ber angegebenen Zeit burfen nur Freiwillige, welche auf Beförderung dienen wollen ober welche in ein Militar-Musiltorps einzutreten wunschen, eingestellt werben.

3. Wenn keine Bakanzen vorhanden sind ober Freiwillige mit Rudsicht auf die Zeit ihrer Welbung nicht eingestellt werben burfen,

Syrma 14

so können bie Freiwilligen angenommen und nach Abnahme ihres Melbescheins bis zu ihrer Einberufung vorläufig in bie Beimath benrlaubt werben.

Die Annahme erfolgt burch Ertheilung eines Annahme.

Edman 15

Scheins.

4. Die vorläufig in die Beimath beurlaubten Freiwilligen gehören bis zu ihrer Einstellung zu ben Mannschaften bes Beurlaubtenftanbes.

R. R. S. S. 34 und S. 56.

Sie stehen unter der Kontrole des Landwehr-Bezirks-Rommandos desjenigen Ortes, nach welchem sie beurlaubt sind, werben burch ben Truppentheil borthin überwiesen und burch Bermittelung bieses Landwehr Bezirks Rommandos einbeordert.
5. Die Festschungen des §. 79, 2 und 8 sinden auf die vorläusig

beurlaubten Freiwilligen finngemäße Unwendung.

R. D. G. S. 60, 3, und 4.

#### **S.** 85.

Radricht aber Ginftellung von Freiwilligen.

1. Von der Einstellung Freiwilliger hat der Truppentheil den Civil-Vorsigenben, welcher ben Melbe. Schein ertheilt hat, sofort ju benachrichtigen.

Dieser Benachrichtigung ift ber Melbe. Schein beizufügen.

2. Auf Grund dieser Benachrichtigung wird ber Freiwillige in ben Grunbliften geftrichen.

3. Bei Ueberweisung von Freiwilligen aus militärischen Instituten - mit Ausnahme ber Unteroffizier. Schulen - ist ber Civil-Borfigende des Geburtsorts zu benachrichtigen.

### **S.** 86.

Freiwilliger Eintritt in eine Unteroffizier. Schule.

1. Die Unteroffizier. Schulen haben bie Bestimmung, junge Leute, welche sich bem Militärstande widmen wollen, zu Unteroffizieren

heranzubilben.

2. Wer bas wehrpflichtige Alter erreicht hat und bie Aufnahme wünscht, hat fich bei bem Candwehr Bezirks Rommanbeur seines Aufenthaltsorts ober bei bem Rommando einer Unteroffizier-Schule zu melden.

Bei biefer Melbung ift ber Melbe. Schein (§. 83, 2) vor-

zulegen.

3. Jeber sich Melbenbe wird ärztlich untersucht und einer Prüfung

in ben Elementar - Lehrgegenständen unterworfen.

Wirb er für Infanterie brauchbar befunden und hat er einige Renntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen bewiesen, so wird er bei vorhandener Vakanz eingestellt ober es wird ihm burch bie Unteroffizier. Schule, welcher er angetheilt wirb, ein Unnahme. Schein ertheilt.

Die Unnahme erfolgt nur, sobald sich ber Freiwillige zu einer vierjährigen aktiven Dienstzeit nach erfolgter Ueberweisung aus ber Unterofsizier. Schule an einen Truppentheil verpstichtet

4. Nach Ertheilung eines Annahme. Scheins tritt der Freiwillige in die Kategorie der vorläufig in die Heimath beurlaubten Frei-

willigen (§. 84).

5. Von der Einstellung eines Freiwilligen in eine Unteroffizier-Schule ist durch lettere dem Civil-Vorsitzenden, welcher den Melbe-Schein ertheilte, die im S. 85, 1 vorgeschriebene Benachrichtigung zu erstatten.

6. Entlassungen aus den Unteroffizier Schulen erfolgen kers zur Disposition der Ersas Behörden. Sie werden durch die den Unteroffizier Schulen vorgesetzte Militär Behörde verfüst.

Durch eine berartige Entlassung wird bie Verpflichtung ja

vierjähriger aktiver Dienstzeit gelöft.

Bei späterer Erfüllung der gesetzlichen Dienstpflicht wird bie ne einer Unteroffizier · Schule zugebrachte Zeit nicht in Anzeitung gebracht.

### § 87.

### Freiwilliger Eintritt in bie Raiferliche Marine

1. Die in ben & 83, 84 und 85 enthaltenen Bestimmungen Erber auf ben breifabrig freiwilligen Dienst in ber Raiserlichen Mumm sinngemäße Anwendung.

2. Einstellungen von Freiwilligen finden bei ben Merinethellen ide

zeit statt.

& streineilige ber seemannischen Bevollerung muffen fich ider Der frabrzeit (§ 21, 2) andweisen konnen.

4. Frenvillige ber Kantberölferung werben in ber Regel mur :

viersabrigem aftirem Dienft angenommen.

& Ueber den fremiligen Cintritt in die Schiffigungen-Wichelau: L. Marine-Ordnung.

# Dierzehnter Abschnitt. Einjährig-freiwilliger Dienft

### g &. Bereditzung

l Lie Bendogung gun einlicht fiedulligen Diesk 💃 Burr durch Erweitung eine Bendogunge-Schenk performt.

<sup>&</sup>quot; De par écritory-francliper Dank bendrieur Cerémen des Centropanys-Sidens au Cenné des dissemps Serimmannes ender fir penisse des Dankielas uns Mahyuke des auf deses Sécum andalien Centropes

2. Die Berechtigungs-Scheine werben von den Prüfungs-Kommissionen für Einjährig-Freiwillige (§. 2, 7) ertheilt.

Junge Seeleute von Beruf können die Berechtigung zum einjährigen Dienst außerbem burch Ablegung des Steuermanns-Examens

erwerben (§. 15, 4).

3.

Der Ausweis hierüber erfolgt burch das Zeugniß einer Kommission für die Prüfung der Seesteuerleute auf deutschen Kauffahrteischiffen über die Befähigung zum Steuermann auf großer Fahrt.

#### **S.** 89.

### Radfuchung ber Berechtigung.

1. Die Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienst barf nicht vor vollendetem 17ten Lebensjahre nachgesucht werden. Der Nachweis berselben ist bei Verlust des Anrechts spätestens bis zum 1. April des ersten Militärpslichtjahres (S. 20, 2) zu erbringen.

2. Die Berechtigung wird bei berjenigen Prüfungs-Kommission nachgesucht, in beren Bezirk ber Wehrpflichtige gestellungspflichtig ist

(§. 23 unb 24).

3. Wer die Berechtigung nachsuchen will, hat sich bei der unter Rr. 2 bezeichneten Prüfungs-Kommission spätestens dis zum 1. Februar des ersten Militärpslichtjahres schriftlich zu melden.

Dieser Melbung sind beizufügen:

a) ein Geburts - Zeugniß,

b) ein Einwilligungs Attest bes Vaters ober Vormundes mit ber Erklärung\*) über die Bereitwilligkeit und Fähigkeit, ben Freiwilligen während einer einjährigen aktiven Dienstzeit zu

bekleiben, auszurüften und zu verpflegen,

c) ein Unbescholtenheits-Zeugniß, welches für Zöglinge von höheren Schulen (Gymnasien, Realschulen, Progymnasien und höheren Bürgerschulen) durch den Direktor der Lehranstalt, für alle übrigen jungen Leute durch die Polizei-Obrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist.

Sammtliche Papiere sind im Original einzureichen.

4. Außerdem bleibt die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst noch nachzuweisen. Dies kann entweder durch Beibringung von Schul-Zeugnissen oder durch Ablegung einer Prüfung vor der Prüfungs-Kommission geschehen.

Der Melbung bei ber Prüfungs-Kommission sind baher entweber bie Schul-Zeugnisse, burch welche die wissenschaftliche Befähigung nachgewiesen werden kann (§. 90), beizufügen, oder es ist in der Melbung das Gesuch um Zulassung zur Prüfung auszusprechen.

<sup>9</sup> Bei Freiwilligen ber seemannischen Bevolkerung, sofern sie in ber Flotte bienen wollen, bedarf es bieser Erklärung nicht (§. 15, 4).

Die Einreichung ber Zeugnisse barf bis zu bem unter -Nr. 1

genannten außersten Termin ausgeset werben.

In dem Gesuche um Julassung zur Prüfung ist anzugeben, in welchen zwei fremden Sprachen der sich Meldende geprüft sein will (Anlage 2, 5. 1). Auch hat der sich Meldende einen selbst geschriebenen Lebenslauf beizufügen.

6. Von dem Nachweis der wissenschaftlichen Befähigung durfen ent

bunben werden:

a) junge Leute, welche sich in einem Zweige ber Wissenschaft ober Kunst ober in einer anberen dem Gemeinwesen zu Gute kommenden Thätigkeit besonders auszeichnen,

b) kunstverständige oder mechanische Arbeiter, welche in der Art

ihrer Thatigfeit Bervorragenbes leiften,

c) ju Kunftleistungen angestellte Mitglieber lanbesherrlicher

Bühnen.

Personen, welche auf eine berartige Berücksichtigung Anspruch machen, haben ihrer Meldung die erforderlichen amtlich beglaubigten Zeugnisse beizufügen. Dieselben sind nur einer Prüfung in den Elementar-Rentnissen zu unterwerfen, nach deren Ausfall die Ersat-Behörde dritter Instanz entscheidet, ob der Berechtigungs-Schein zu ertheilen ist oder nicht.

7. Militärpslichtige, welche auf Grund der Bestimmung des S. 30, 2. 6. zurückgestellt worden sind, dürfen — mit Genehmigung der Ersatzehörden dritter Instanz — während der Dauer der Zurückstellung (S. 27, 4. d.) die Berechtigung zum einjährigen Dienst

nachträglich nachsuchen.

Weitere Ausnahmen konnen nur in vereinzelten Fällen in ber Ministerial Justanz genehmigt werben.

### **§**. 90.

Rachweis ber wissenschaftlichen Befähigung burch Soul. Beugnisse.

1. Diesenigen Lehr-Anstalten, welche gültige Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst ausstellen dürfen, werden durch den Reichstanzler anerkannt und klassifiziert.

2. Dabei sind folgende Lehr-Unstalten zu unterscheiben:

a) solche, bei welchen ber einjährige erfolgreiche Besuch ber zweiten Klasse zur Darlegung ber wissenschaftlichen Befähigung genügt,

b) solche, bei welchen ber einjährige erfolgreiche Besuch ber ersten Klasse nöthig ist,

c) solche, bei welchen das Bestehen der Entlassungs-Prüfung gefordert wird,

d) solche, für welche besondere Bedingungen festgestellt werden. Die erfolgte Anerkennung ist durch das Centralblatt für das

Deutsche Reich zu veröffentlichen.

SOMM 17.

4. Reife-Beugniffe fur bie Universität und die berfelben gleichgestellten Bochschulen und Reife Beugniffe für bie erfte Rlaffe ber unter Nr. 2. a. genannten Anstalten machen die Beibringung ber nach Schema 17 auszustellenden Zengnisse entbehrlich.

5. Der einjährige Besuch ber zweiten Rlasse bes Rabetten Rorps

genügt jum Rachweis ber wissenschaftlichen Befähigung.

Die Prüfungs - Kommission prüft bie Gultigfeit ber Leugnisse **6**. und ertheilt, sofern gegen dieselben nichts einzuwenden, ben Berechtigungs - Schein.

### **§**. 91.

### Rachweis ber wiffenschaftlichen Befähigung burch Prüfung.

1. Wer bie wissenschaftliche Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Dienst burch eine Prüfung nachweisen will, hat sich auf Vorladung ber Prüfungs. Kommission personlich im Prüfungstermin einzu-

2. Alljährlich finden zwei Prüfungen statt, die eine im Frühjahr,

die andere im Berbst.

Das Gesuch um Julassung zur Prüfung muß für die Früh-jahrsprüfung spätestens bis zum 1. Februar, für die Berbstprufung spatestens bis jum 1. August angebracht werben. 144.3

3. Ueber die Prüfung selbst und beren Wieberholung s. Anlage 2.

#### §. 92.

### Geschäftsorbnung ber Prafungs.Rommission.

1. Die Prüfungs - Kommissionen bestehen aus orbentlichen und außerorbentlichen Mitgliedern.

2. Orbentliche Mitglieber finb:

a) zwei Stabs. Offiziere ober Hauptleute,

b) ber Civil Borsigende ber Ober Ersag Rommission, in beren Bezirk die Prüfungs-Kommission ihren Sit hat, und ein zweites Mitglieb aus bem Reffort ber Civil Berwaltung.

Außerorbentliche Mitglieber find die zur Abhaltung ber Pru-

fungen heranzuziehenben Lehrer einer höheren Lehranstalt.

3. Die Ernennung der unter 2. a. genannten ordentlichen Mitglieder erfolgt burch bas General-Rommanbo\*), ber unter 2. b. genannten burch die in der dritten Instanz fungirende Civilbehörde.). Lettere hat auch über die Berufung der außerordentlichen

Mitglieber, sowie über die Juweisung eines Büreau-Beamten

bie erforberlichen Anordnungen zu treffen.

9 In Sachsen burch bas Kriegs. Ministerium.

<sup>9)</sup> In Sachsen burch die Ober-Rekeutirungs. Behörbe, in Bartiemberg burch ben Ober - Refrutirungerath, in Baben unb Beffen burch bas Ministerium bes Junern.

Der Civil · Vorsitende ber Ober · Ersat · Rommission führt ben Vorsit ber Prüfungs Rommission und regelt die Beschäfte.

Die Festsehungen über Entscheidungen ber Prufungs . Rommission

find in ber Unlage 2 enthalten.

5. Bur Ausfertigung ber Berechtigungs . Scheine bedarf es nur ber Unterschrift des Vorsigenden und eines militarischen Mitgliedes.

### **§.** 93.

Pflichten ber jum einjährig.freiwilligen Dienft Berechtigten.

1. Die jum einjährig freiwilligen Dienst Berechtigten konnen fic auf Grund ihres Berechtigungs - Scheins ben Truppentheil, bei welchem sie ihrer attiven Dienstpflicht genügen wollen, wählen. Ausnahmen f. S. 94, 8.
B. G. S. 17.

2. Beim Eintritt in bas militärpflichtige Alter haben fich bie jum einfährig freiwilligen Dienst Berechtigten, sofern sie nicht bereits porher jum aktiven Dienst eingetreten sind, bei der Ersat-Rommission ihres Gestellungsortes schriftlich ober mundlich zu melben und unter Vorlegung ihres Berechtigungs. Scheins ihre Jurid. stellung von ber Aushebung zu beantragen.

3. Sie werben hierauf burch die Ersat. Rommission bis zum 1. Ot-

tober ihres vierten Militarpflichtjahres jurudgestellt.

Die verfügte Zurücktellung wird auf dem Berechtigungs Schein vermerft.

Während der Dauer ber Zurücktellung findet die Festsetzung

bes §. 27, 6 Unwendung.

4. Eine weitere Jurudstellung burch bie Ersas-Rommission bis ju ber im S. 27, 4. c. angegebenen Dauer ift nur ausnahmsweise zulässig.

Sie muß rechtzeitig bei berjenigen Erfat Rommission nachge.

sucht werben, welche bie erste gurudstellung verfügt bat.

5. Wer den Zeitraum der ihm gewährten Jurudstellung verstreichen läßt, ohne sich zum Dienstantritt zu melben, verliert bie Berechtigung jum einjährig. freiwilligen Dienst. Dieselbe barf nur aus. nahmsweise durch die Ersat Behörde britter Instanz wieder verlieben werben, welche ber unter Rr. 4 bezeichneten Ersat. Kommission vorgesett ist.

R. M. G. S. 14.

Ueber das Erlöschen ber bewilligten Zurücktellung bei Ein-

tritt einer Mobilmachung siehe S. 27, 8.

6. Jum einjährig freiwilligen Dienst Berechtigte, welche nach Ertheilung bieser Berechtigung wegen strafbarer Sandlungen verurtheilt werben, die, wenn sie mahrend ihrer aktiven Dienstzeit begangen, ihre Versetzung in die zweite Rlasse bes Solbatenstandes jur Folge gehabt haben wurben, verlieren durch Entscheidung ber ErsatBehörden britter Justanz die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst (§. 8, 2).

7. Werben zum Anjährig freiwilligen Dienst Berechtigte reklamirt, so erfolgt die Entscheidung nach den allgemein gültigen Grundsthen (§. 31).

### §. 94.

Melbung Ginjahrig. Freiwilliger jum Diensteintritt.

1. Der Diensteintritt Einjährig-Freiwilliger findet alljährlich bei der Infanterie am 1. April und 1. Oktober, bei dem Train am 1. November, bei den übrigen Wassengattungen (einschließlich Jäger und Schüßen) am 1. Oktober statt.

Ausnahmen hiervon konnen nur burch die General Rom-

manbos\*) verfügt werben.

Der Diensteintritt von Pharmazeuten kann bei vorhandenen Vakanzen jederzeit durch Vermittelung des Korps. Generalarztes erfolgen.

Der Diensteintritt der Einjährig-Freiwilligen bei der Marine erfolgt nach den in der Marine Ordnung enthaltenen Bestim-

mungen.

2. Die Meldung zum einjährig freiwilligen Dienst kann zu ben unter Nr. 1 genannten Zeiten und im Laufe bes den einzelnen Terminen vorangehenden Vierteljahres erfolgen.

Bei ber Melbung ist ber Berechtigungs - Schein und ein obrigkeitliches Attest über die sittliche Führung seit Ertheilung ber Be-

rechtigung vorzuzeigen.

3. Der Kommandeur des Truppentheils veranlaßt die ärztliche Untersuchung des sich Meldenden, sowie bei vorhandener Tauglichkeit und moralischer Würdigkeit (§. 93, 6) seine Einstellung unter Berücksichtigung der bestimmten Termine.

In größeren Garnisonen erfolgt nach Anordnung bes General-Kommandos die Vertheilung der Freiwilligen auf die Truppentheile der gewählten Waffengattung durch die denselben vorgesetzte

Militärbehörbe.

- 4. Kann die Einstellung erst später erfolgen, so wird der Freiwillige angenommen und ihm die Unnahme auf dem Berechtigungs-Schein bescheinigt.
- 5. Wird ber sich melbende Freiwillige trot zulässig geringster Anforderungen an seine Körperbeschaffenheit für untauglich erachtet, so wird er vom Kommandeur des Truppentheils, bei welchem er sich gemeldet hat, abgewiesen.

Die Gründe ber Abweisung werben auf bem Berechtigungs.

Schein angegeben.

<sup>\*</sup> In Sachsen burch bas Kriegs - Ministerium.

6. Ist der Freiwillige nur für die von ihm gewählte Wassengattun; untauglich, so darf er sich, wenn er die Mittel hierzu hat, bei einem Truppentheil berjenigen Wassengattung melden, für welche er nach Ausweis der Gründe seiner Abweisung tauglich erscheint

Ein Grund zur Abweisung darf in diesem Falle nicht darin gefunden werden, daß die unter Nr. 1 genannten Termine bis

zu 14 Tagen überschritten sind.

Wird er auch bei diesem Truppentheil wegen Untauglichkeit

abgewiesen, so verfährt er nach Nr. 7.

7. Die von den Truppentheilen als untauglich abgewiesenen Freiwilligen melden sich, unter Vorlegung des Verechtigungs-Scheines,
innerhalb vier Wochen bei dem Civil-Vorsizenden der ErsazKommission ihres Aufenthaltsorts. Dieser beordert sie zur Vorstellung vor der Ober-Ersaz-Kommission beim AushebungsGeschäft.

In bringenden Fällen darf eine außerterminliche Musterung und eine auf bas Ergebniß berselben begründete Entscheidung

ber Ober . Ersat . Rommission herbeigeführt werben.

8. Die Ober-Ersat-Rommission entscheibet nach ben allgemein gültigen Grundsäten.

Findet sie einen von den Truppen abgewiesenen Freiwilligen tauglich, so wird er für eine bestimmte Wassengattung bezeichnet und muß von jedem Truppentheil derselben angenommen werden.

Wer für den Dienst zu Pferde bezeichnet ist, aber nicht die Mittel hierzu hat, muß auch bei der Infanterie angenommen

werben.

9. Ergiebt sich bei ber Melbung von Freiwilligen zum Diensteintritt, daß sie moralisch nicht mehr würdig sind (§. 93, 6), als Einsährig. Freiwillige zu dienen, so wird ihnen der Berechtigungs-Schein abgenommen und dem General-Kommondo mit bezüglichem Bericht eingereicht.

Dieses tritt mit der Civilbehörde britter Instanz, in deren Bezirk der Freiwillige gestellungspflichtig ist, beziehungsweise sein würde, wenn er sich bereits im militärpflichtigen Alter befände,

in Verbindung.

Wird die Berechtigung entzogen, ist zugleich über die eventuelle sofortige Einstellung zum breijährigen Dienst Bestimmung

zu treffen\*).

10. Wird ber Truppentheil, in welchem ein Einjährig-Freiwilliger dient, in Friedenszeiten in eine andere Garnison verlegt, so wird der Freiwillige auf seinen Wunsch zu einem in der Garnison oder in der Nähe derselben verbleibenden Truppentheil versett.

<sup>\*)</sup> In Sachsen entscheibet hierüber bie Ober Refrutirungs Behörde, in Württemberg ber Ober Refrutirungsrath.

. Ein Freiwilliger, welchem die Mittel zu seinem Unterhalt sehlen, darf ausnahmsweise mit Genehmigung des General-Rommandos in die Verpstegung des Truppentheils unter Anrechnung auf den Stat aufgenommen werden.).

### Fünfzehnter Abschnitt.

### Ersat. Beschäft im Rriege.

#### **S.** 95.

### Organisation bes Ersat. Besens.

1. Nach Eintritt einer Mobilmachung treten an die Stelle des General-Kommandos und der Infanterie-Brigade-Kommandos die gleichnamigen stellvertretenden Behörden mit gleichen Be-

fugnissen.

- 2. Das Aushebungs Geschäft wird mit dem Musterungs-Geschäft vereinigt. Besondere Schiffer Musterungen sinden nicht statt, jedoch konnen die Mannschaften der seemannischen Bevölkerung, welche von Reisen zurückehren, zu jeder Zeit außerterminlich gemustert werden.
- 3. Ist nach der Kriegslage in irgend einem Bezirk die regelmäßige Abhaltung des Ersat-Geschäfts nicht angängig, so sind durch das stellvertretende General-Rommando\*) vermittelstöffentlicher Bekanntmachung die Wehrpslichtigen der zur Musterung oder Einberufung bestimmten Altersklassen nach anderen außerhalb des gefährdeten Bezirkes gelegenen Orten zu beordern.

Die Mittel hierzu sind ihnen im Bedarfsfalle nach ben für Retruten gultigen Bestimmungen von den Gemeinden ober gleich-

artigen Verbanden vorschußweise zu gewähren.

### **§**. 96.

### Behrpflicht im Rriege.

1. Ueber die Dienstpflicht im Kriege f. S. 18.

2. Die Ersat-Reservisten erster Klasse (s. 13) mussen der Sinberufung sofort Folge leisten. Für den Fall der Zuwiderhandlung sinden die auf die Personen des Beurlaubtenstandes bezüglichen Vorschriften im dritten Abschnitt des Militär-Strafgesetbuchs vom 20. Juni 1872 auf sie Anwendung.

R. D. S. 5, 5, 5. Finden Kontrolversammlungen statt, so werden bei denselben die Ersat Reservisten erster Klasse hinsichtlich ihrer Tauglichkeit

ärztlich untersucht.

<sup>&</sup>quot;) In Sachsen mit Genehmigung bes Rriegs. Ministeriums.

<sup>\*\*)</sup> In Sachsen burch bas Rriegs - Ministerium.

Beim Mangel an Militararzten ift ber Bezirkarzt (R: physikus) zur Vertretung heranzuziehen.

3. Die Beranziehung ber Ersat. Reservisten zweiter Rlaffe zur ganjung bes Beeres erfolgt auf Grund Raiserlicher Berortzu Auf Grund dieser Verordnung wird öffentlich bekannt gema

welche Alterellassen junachst zur Ginziehung gelangen.

Vom Zeitpunkt ber Bekanntmachung an unterliegen bie Er-Reservisten zweiter Rlasse ber bezeichneten Alterstlassen ben 3. schriften über bie Militarpflichtigen.

R. DR. G. S. 27.

4. In Betreff ber Auswanderung Wehrpflichtiger f. S. 25, 4.

5. Wehrpflichtige, welche einer ausbrudlichen Aufforberung jur Ra kehr aus dem Auslande keine Folge keisten, konnen burch ein Befchluß ber Centralbehörbe ihres Beimathsstaates ihrer Stack angehörigkeit verlustig erklart werben. St. U. G. S. 20.

6. Ueber Lanbsturmpflicht s. S. 5, 6.

### **S.** 97.

Musterung und Aushebung Militarpflichtiger.

1. Die Musterung und Aushebung Militarpflichtiger findet burch bie Ersat. Rommission statt (§. 95, 2).

Die Bahl ber Auszuhebenden richtet fich nach bem von ber stellvertretenden General Rommando festzusehen Bebarf.

3. Ueber Bestätigung vorläufiger Zurücktellungen s. §. 27, 8. 4. Die vom Auslande ober von Schiffahrt zurücktehrenben Militär pflichtigen sind erforberlichenfalls außerterminlich zu mustern.

5. Die Musterung ift möglichst zu beschleunigen. Ueber die Sah ber Tauglichen — nach Jahrgangen und Waffengattungen getrennt — ist nach beendigter Musterung im Candwehr-Bataillons Bezirk umgehend Melbung zu erstatten.

6. Das stellvertretende General Rommando stellt diese Zahlen su: ben Korps Bezirk summarisch zusammen und reicht biese Rach weisung unverzüglich bem zuständigen Kriegs. Ministerium ein

 $(\S. 73, 3).$ 

Die sonstigen Eingaben (Ersat.Bebarfs-Nachweisungen, Resultate des Ersas-Geschäfts) fallen fort.

7. Die Einstellung ber Refruten richtet sich lediglich nach ber Bestimmung des stellvertretenben General Rommandos.")

Broblose Retruten burfen burch bie Candwehr Bezirks . Rom. mandos jederzeit dem nächsten Infanterie-Erfas-Truppentheil jur Einstellung überwiesen werben.

<sup>&</sup>quot;) In Sachsen nach ber Bestimmung bes Rriegs . Ministeriums.

**S.** 98.

Rerung und Aushebung ber Erfat. Reserviften zweiter Rlasse.

Die Ersat-Reservisten zweiter Klasse der zur Einziehung bezeichneten Alterstlassen melden sich sofort oder zu der in der öffentlichen Bekanntmachung angegebenen Zeit zur Stammrolle (Ersat-Reserve-Stammrolle) ihres Aufenthaltsorts an.

Diese Stammrollen werben jahrgangsweise angelegt und enthalten die ortsanwesenden Ersat-Reservisten zweiter Klasse gleicher Alters-Rasse in alphabetischer Reihenfolge.

Die Stammrollen werben nach ihrer Aufstellung sogleich bem Civil-Vorsitenben ber Ersat-Rommission eingereicht.

- . Die Stammrollen bes ganzen Aushebungs Bezirks werben jahrgangsweise — die Gemeinden ober gleichartigen Verbände in alphabetischer Reihenfolge — aneinander geheftet und bilden die alphabetischen Ersap-Reserve-Listen für den Aushebungs-Bezirk.
- i. Die Musterung und Aushebung ber Ersat-Reservisten zweiter Klasse findet unmittelbar nach Einreichung der Stammrollen durch die Ersat-Kommission statt.

In großen Stäbten, welche eigene Aushebungs-Bezirke bilben, barf die Musterung zugleich bei der Anmelbung zur Stammrolle

vorgenommen werben.

6. Bei der Musterung wird über Lauglichkeit und Abkömmlichkeit entschieden.

Wer nicht felbbienstfähig ober zu keiner Arbeit, die seinem bürgerlichen Beruf entspricht, verwendbar ist, wird als untauglich

angesehen.

Wer für vorläufig unabkömmlich erachtet wird, wird hinter die älteste Altersklasse der Ersay-Reserve zweiter Klasse zurückgestellt.

7. Die Entscheidung der Ersat. Kommission läßt der Militär. Vorsitzende in die alphabetischen Listen eintragen, der Civil-Vorsitzende läßt dieselbe auf den Ersat. Reserve-Scheinen II. vermerken.

Der Militär-Vorsigende entscheidet über die Auswahl für die

verschiebenen Waffengattungen.

Die tauglich befundenen Ersat. Reservisten zweiter Klasse können entweder durch Gestellungs. Ordre oder durch öffentliche Aufsprederung jederzeit einberufen werden.

Sie haben baher geeignete Vorkehrungen zu treffen, baß ihnen eine etwaige Gestellungs-Ordre jederzeit ausgehändigt werden

lann.

8. Die Einberufung ober Aufforberung zur Gestellung erfolgt burch bas Landwehr-Bezirks-Kommando, zu welchem Behuf nach beenbigter Musterung dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur die alphabetischen Listen zu übergeben sind.

Das stellvertretende General-Kommando") bestimmt je nach barf die Jahl oder die Alterskasse der einzubernsenden Er

Reservisten zweiter Rlaffe.

Behufs Vertheilung setzt es einen bestimmten Termin bis zu welchem die Uebersichten der in den Brigade-Bezirken handenen tanglichen Ersat-Reservisten zweiter Klasse — Altersklassen und Wassengattungen getrennt — einzureichen

9. Die untauglich befundenen Ersat Reservisten zweiter Rlasse

auch ferner von allen militärischen Pflichten befreit.

10. Rach Anflösung der Ersat. Truppentheile hört für alle Ersachervisten zweiter Klasse, welche noch nicht zum aktiven Die einberufen, die Pslicht zum Diensteintritt auf.

R. DR. G. S. 27.

### S. 99. Freiwilliger Eintritt.

1. Rach ausgesprochener Mobilmachung Wnnen von allen Erse und Besatungs Truppentheilen Freiwillige jederzeit angenomme und eingestellt werden.

Von jeder Einstellung ift der Civil-Vorsitende der Ersat-Rom

mission bes Geburtsorts zu benachrichtigen.

Im Uebrigen sinden die Bestimmungen des S. 19, 5 und S. 22 Unwendung.

2. Die Annahme von Freiwilligen auf Kriegsbauer (Kriegsfreiwillige)

ift zulässig.

Sie werden bei der Demobilmachung oder Austösung der be treffenden Truppentheile zur Disposition der Ersay-Behörden ent lassen.

3. Die jum einjährig freiwilligen Dienst Berechtigten werben mit

ihrer Altereklasse jum Dienst herangezogen.

- 4. Die zum einjährig freiwilligen Dienst berechtigten Mebtziner welche bereits sechs Semester studirt haben, werden außertermin lich gemustert und bei vorhandener Tauglichkeit sogleich einberusen
- 5. Die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigen treten sofen sie es wünschen bei Auflösung ber Ersat. Truppentheile wieber in den Genuß der ihnen bewilligten vorläusigen Zurückstellung.

### **S**. 100.

#### Reklamationen.

1. Alle Reklamationen bei ber Einberufung sind unzulässig.

2. Vorläufige Zurücktellungen, die seitens der Ersay-Rommissionen

<sup>- &</sup>quot;) In Sachsen bas Kriegs. Ministerlum unter Vernehmung mit bem stell vertretenben General. Rommanbo.

Bedarf an Mannschaften anderweitig gedeckt werden kann. Soldaten, welche sich bei mobilen Truppen im Dienst besinden, können nur im äußersten Nothfall reklamirt werden. Ueber die Julässigkeit besindet die Ersas-Behörde britter Instanz, jedoch bleibt die Entscheidung über die Ausführbarkeit der Rücklehr in die Beimath lediglich dem Ermessen des kommandirenden Generals des mobilen Armee-Korps und der mit gleichen Besugnissen versehenen Militär-Besehlshaber anheimgestellt.

Im Allgemeinen ift nur Versetzung zu einem Ersat. Truppen-

theil und zeitweise Beurlaubung gestattet.

Sofortige Entlassungen können nur durch bas zuständige Rriegs Ministerium ausnahmsweise verfügt werben.

Nr. . . . ber Vorstellungsliste bes Aushebungs Bezirkes . . . . . pro 18 . .

Schema 1. ju S.

### Ausschließungs-Schein.

(L. S.)

Original toftenfrei. Duplitat 50 Pfennig.

... ber Vorstellungsliste Aushebungs. Bezirkes .... pro 18... Schema 2. ju 5. 36.

# Ausmusterungs-Schein.

| et        | . (Stanb  | und Gewer   | be) (V         | or. unb             | Juname)          | , geboren  | am           |
|-----------|-----------|-------------|----------------|---------------------|------------------|------------|--------------|
|           |           |             |                |                     | Regierungs: Be   | . –        |              |
| at), wirt | hiermit a | mf Grund b  | es §. 36 ber Q | ersa <b>b .</b> Orl | dnung als baue   | rnd untaug | ,li <b>đ</b> |
| n Dienst  | im Heere  | und in ber  | : Marine aner  | lannt.              |                  |            |              |
| Dieser    | Schein bi | ent Inhaber | allen Militä   | r. und E            | livil - Behörben | gegenüber  | als          |
| sweis.    | -         |             |                |                     | ·                |            |              |
| (         | (Ort)     | , ben te    | <b>a</b>       | . 18                | •                |            |              |

..... Ober Ersat Rommission im Bezirk ber .. ten Infanterie Brigabe.

Der Militar · Borfigenbe.

Der Civil · Vorsigenbe,

(L. S.)

Original toftenfrei. Duplitat 50 Pfennig.

Nr. . . . ber Vorstellungsliste Schema 8. zu §. & bes Aushebungs-Bezirkes . . . . pro 18 . .

# Ersap-Reserve-Schein I.

Inhaber ist verpstichtet, sich innerhalb vierzehn Lagen nach Aushändigun; bieses Scheines bei bem Canbwehr Bezirks Feldwebel seines Aufenthaltsortes behust Aufnahme in die Kontrole anzumelben.

Jebe Wohnungs. Veränderung innerhalb des Landwehr. Rompagnie. Bezirks hat er dem Bezirks. Feldwebel anzuzeigen. Bei Verlegung des Aufenthalts in einen andern Landwehr. Rompagnie. Bezirk muß er sich beim Bezirks. Feldwebel des bikberigen Aufenthalts. Ortes ab. und spätestens nach 14 Tagen beim Bezirks. Feldwebel des neuen Aufenthalts. Ortes anmelden.

Jebe Melbung kann munblich ober schriftlich geschehen; in beiden Fällen ift bieser Schein dem Bezirks. Feldwebel vorzulegen. Wer sich schriftlich melbet, har auf die Adresse -Militaria - zu schreiben und den Brief offen ober unter dem Siegel der Orts. Polizei. Behörde einzusenden. Nur solche Briefe sind innerhalb des Deutschen Reiches portofrei. Die portofreie Benuhung der Stadtpost ist ausgeschlossen.

Inhaber kann ungehindert verreisen, hat jedoch geeignete Borkehrung zu treffen, bag ihm eine etwaige Gestellungs. Ordre jeder Zeit zugehen kann.

Wer sich ber Kontrole entzieht, wird mit Gelbstrafe bis zu sechszig Mark ober mit Haft bis zu acht Tagen bestraft. Außerdem kann derselbe unter Verlängerung seiner Dienstpssicht in der Ersah. Reserve erster Klasse in den nächst jüngeren Jahrgang verseht werden. Dauert die Kontrol. Entziehung zwei Jahre und darüber, so wird er entsprechend weiter zurückverseht, jedoch niemals über das vollendete 31ste Lebenstiahr hinaus.

Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben sich die im Auslande besinds i Sex Ersat. Reservissen erster Klasse unverzüglich in das Inland zurückzubegeben, vern sie nicht von dieser Verpslichtung ausbrücklich befreit worden sind. Die erfolgte Kücksehr ist dem Bezirks. Feldwebel sofort zu melden.

Bei Mobilmachungen und bei beginnender Bildung von Ersat. Truppentheilen nuffen die Ersat. Reservisten erster Klasse der Einberufung so fort Folge leisten. Für den Fall der Zuwiderhandlung werden sie nach dem Militär. Strafgeset bestraft.

Gesuche um Zurücktellung von ber Einberufung für das laufende Jahr sind vor Beginn des Ersas-Geschäfts bei dem Vorstande des Ortes ober der Gemeinde unzubringen.

In friedlichen Zeiten bedürfen die Ersat. Reservisten exster Rlasse keiner militrischen Erlaubniß zur Auswanderung. Sie sind jedoch verpstichtet, von ihrer bevorsehenden Auswanderung dem Bezirks. Feldwebel Anzeige zu machen. Wer dieser Verpstichtung nicht nachkommt, wird mit Geldstrase die zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

Inhaber tritt, wenn er sich nicht ber Kontrole entzieht, am 1sten Oktober 18... zur Ersat. Reserve zweiter Klasse über und hat sich im Lause bes genannten Monats bei dem Bezirks. Feldwebel zu melden, um auf diesem Schein die Ueberführung zur Ersat. Reserve zweiter Klasse bescheinigen zu lassen. Solange diese Bescheinigung fehlt, gehört Inhaber zur Ersat. Reserve erster Klasse.

Die Ersat. Reservisten zweiter Klasse unterliegen in Friedenszeiten keiner militärischen Kontrole. Bei ausbrechendem Kriege können sie im Falle außerorbentlichen Bedarfs zur Ergänzung des Heeres verwandt werden.

Die Einziehung erfolgt alsbann nach Alterstlassen. Die Mannschaften ber zur Einziehung gelangenden Alterstlassen unterliegen den für Militärpslichtige geltenden Vorschriften. Nach Ansthlung der Ersat. Truppentheile hört die Pslicht zum Diensteintritt für alle Ersat. Reservisten zweiter Klasse, welche nicht zum aktiven Diensteinberusen, auf.

Ersah-Reservisten, welche burch Konsulatsatteste nachweisen, daß sie in einem außereuropäischen Lande, jedoch mit Ausschluß der Küstenländer des Mittelländischen und Schwarzen Meeres, eine seste Stellung als Rausseute, Gewerbetreibende u. s. w. erworden haben, können für die Dauer ihres Ausenthalts außerhald Europas von der Gestellung bei ausbrechendem Kriege befreit werden. Bezügliche Gesuche sind von den Ersah-Reservisten erster Klasse durch den Bezirks-Feldwebel an das Landwehr-Bezirks-Kommando, von den Ersah-Reservisten zweiter Klasse an den Civil-Vorsihenden derzeigen Ersah-Kommission zu richten, in deren Bezirk die Gesuchsteller sich beim Eintritt in das militärpslichtige Alter zur Stammrolle angemelbet haben.

Mit bem vollenbeten 31sten Lebensjahr erfolgt ber Uebertritt jum Canbsturm, ohne baß es einer besonderen Verfügung bedarf.

Dieser Schein bient Inhaber allen Militar. und Civil. Behörden gegenüber als Ausweis.

. . . (Ort) . . . , ben . . ten . . . . . . . . 18 . .

..... Ober Ersat Rommission im Bezirk ber . . . ten Infanterie Brigabe.

Der Militar - Vorsigenbe.

Der Civil Borfigenbe.

(L. S.)

Landwehr . Bezirke . Kommando.

(L. S.)

Original tostenfrei. Duplikat 50 Pfennig

Unmertung ju Schema 3.

Der Ersat. Reserve. Schein I. wirb auf einem ganzen Bogen ausgesertigt. Alle Melbungen ber Ersat. Reservisten erster Rlasse werben burch bie Bezirks. Feldwebel auf ber zweiten Halfte besselben bescheinigt. dr. . . ber Vorstellungslifte 8 Aushebungs Bezirkes . . . . pro 18 . . . Schema 4. ju 5. 39.

# Ersat-Reserve-Schein II.

Die Ersat. Reservisten zweiter Klasse unterliegen in Friedenszeiten keiner militätischen Kontrole. Bei ausbrechendem Kriege können sie im Falle außerorbentlichen Bedarfs zur Ergänzung des Heeres verwandt werden.

Die Einziehung erfolgt alsbann nach Alterstlassen. Die Mannschaften ber zur Einziehung gelangenden Alterstlassen unterliegen den für Militärpslichtige geltenden Borschriften. Nach Auflösung der Ersat. Truppentheile hört die Pflicht zum Diensteintritt für alle Ersat. Reservisten zweiter Rlasse, welche nicht zum aktiven Diensteinberufen, auf.

Ersat. Reservisten zweiter Rlasse, welche burch Konsulatsatteste nachweisen, daß sie in einem außereuropäischen Lande, jedoch mit Ausschluß der Rüstenländer des Mittelländischen und Schwarzen Meeres, eine seste Stellung als Kaussente, Gewerbetreibende n. s. w. erworden haben, können für die Dauer ihres Ausenthalts außerhalb Europas von der Gestellung bei ausbrechendem Kriege befreit werden. Bezügliche Gesuche sind an den Civil-Vorsitzenden derzenigen Ersat. Kommission zu richten, in deren Bezirk die Gesuchsteller sich beim Eintritt in das militärpsichtige Alter zur Stammrolle angemeldet haben.

Mit dem vollendeten 31sten Lebensjahr erfolgt der Uebertritt zum Canbsturm, ohne daß es einer besonderen Verfügung bedarf.

Dieser Schein bient Inhaber allen Militär. und Civil. Behörben gegemüber als Ausweis.

... (Ort) ..., ben .. ten ....... 18...

..... Ober Ersat Rommission im Bezirk ber . . . ten Infanterie Brigabe.

Der Militar · Vorfigenbe.

Der Civil · Borfigenbe.

(L. S.)

Original toftenfrei. Duplitat 50 Pfennig.

**Chema 5. p. 5. 4**0.

Rr. . . . ber Vorstellungsliste bes Aushebungs · Bezirks . . . . pro 18 . .

### Seewehr-Schein.

Der ... (Sinnb und Gewerbe) .... (Bor 1 und Juname) ..., gebour aus ..... 18 ... (Ort, Kreis, Regierungs Bezirk, Bundesstaat), wert biermit ans hrund des §. 40 der Ersat Ordnung der Seewehr gweiter Klasse übermeien.

Derfelbe gebort zu den Mannschaften bes Benrlandtenstandes und sieht bis zuw Zertrunkt feiner Entlassung aus der Seewehr unter der Kontrole der Cantwehr-Bevorden.

Indaber ift verritichtet, fich innerhalb vierzehn Lagen nach Anshändigung breies Scheines ber bem nachiten Landwehr. Bezirks. Feldwebel behufs Anfnahme in der Kontrole zu melben. Er verbleibt bis zu seiner Entlassung ans der Seenehr un ber Kontrole dieses Feldwebels.

Ueverweisung an einen anderen Bezirks. Feldwebel geschieht unr auf Antrag

Inhaber ift verpflichtet, jebe Wohnungs. Veranberung auf bem Jestlande bem Bezirks. Teibwebel umerhalb 14 Tagen anzuzeigen.

Jede Meidung kunn muntlich ober schriftlich geschehen; in beiden Fällen int vieser Schein dem Bezirks-Jeldwebel vorzulegen. Wer sich schriftlich meldet, hat auf die Abreise Militaria- ju schreiben und den Brief offen ober nuter dem Siegel der Drief-Polizer-Behörde einzusenden. Rux solche Briefe sind innerhalb des Deutschen Reiches portofrei. Die portofreie Benuzung der Stadtpost ist ausgeschlossen.

Inhaber kann ungehindert verreisen und fich für Jahrten zur See anmustern lassen, hat sedoch Vorkehrung bahin zu treffen, daß ihm eine etwaige Gestellungs Drote richtig zugehen kann.

Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben sich die Seewehr-Mannschaften, weine sich im Auslande ober zur See besinden, in das Juland zurückzubegeben, wien ihr den Landwehr-Bezirls-Rommandeux auf ihr Ansuchen ausbenatich hiervon bestreit worden sind.

Die eiforgte Rudfehr ift bem Bezirfe Gelbwebel fofort ju melben.

We. ich der Kontrole ober ber Einberufung entzieht, wirb nach ber Strenge

Inhaber wird am 1sten Oktober 18.. aus der Seewehr entlassen und hat sich biesem Termin bei dem Bezirks. Feldwebel zu melden, um auf diesem Schein die utlassung bescheinigen zu lassen. Solange diese Bescheinigung sehlt, gehört Inaber zur Seewehr zweiter Klasse.

Dieser Schein bient Inhaber allen Militär- und Civil-Behörben gegenüber 18 Ausweis.

• . . . (Ort) . . . ., ben . . ten . . . . . . . . 18 . .

(Im Auftrage ber) Ober-Ersat.-Rommission im Bezirk ber . . . ten Infanterie-Brigabe.

Der Militär Borsitzenbe Der Civil Borsitzenbe (ber Ersatzenbennission.)

(L. S.)

(L. S.)

Original toftenfrei. Duplitat 50 Pfennig.

Unmerkung zu Schema 5.

Der Seewehr Schein wirb anf einem ganzen Bogen ausgefertigt. Alle Melbungen der Mannschaften ber Seewehr zweiter Klasse werben

burch die Bezirks. Feldwebel auf der zweiten Hälfte des Seewehr. Scheines bescheinigt.

Bei der exsten Anmeldung ist auf dem Seewehr. Scheine diejenige Land, wehr Kompagnie genau zu bezeichnen, in deren Kontrole Inhaber getreten. Bei Anmusterungen für Fahrten zur See erfolgt die bezügliche Benach.

Bei Anmusterungen für Fahrten zur See erfolgt die bezügliche Benachrichtigung ber Bezirks-Feldwebel burch die Musterungsbehörben (Seemannsämter).

# Rekrutirungs-Stammrolle

| 1.             | 2.   | 8.                        | 4.                                                                                       |          | 5.                                                                                                             | 6.                                                                                              | 7.                  | 8.                             |
|----------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Ge-<br>meinbe. | Nt.  | Zuname<br>unb<br>Vorname. | Datum<br>und Ort<br>(Kreis, Re-<br>gierungs-<br>bezirk, Bun-<br>besstaat)<br>ber Geburt. | b)       | Ramen und<br>Vornamen ber<br>Eltern,<br>ob solche leben<br>ober nicht,<br>Gewerbe ober<br>Stand bes<br>Vaters. | Wohnsth ber Eltern ober bes Vormun-<br>bes,<br>Aufenthalts-<br>ort bes Mili-<br>tärpslichtigen. | Re-<br>li-<br>gion. | Stand<br>ober<br>Ge-<br>werbe. |
|                |      |                           |                                                                                          |          |                                                                                                                |                                                                                                 |                     |                                |
|                | eme  | rfungen:                  |                                                                                          |          | •                                                                                                              | <br>                                                                                            |                     |                                |
|                |      |                           |                                                                                          |          |                                                                                                                |                                                                                                 |                     |                                |
|                |      |                           |                                                                                          |          | •                                                                                                              |                                                                                                 |                     |                                |
|                | emer | fungen:                   |                                                                                          | <u> </u> | <del></del>                                                                                                    | <br><del></del>                                                                                 |                     |                                |
|                |      |                           |                                                                                          |          |                                                                                                                |                                                                                                 |                     |                                |
|                |      |                           |                                                                                          |          |                                                                                                                |                                                                                                 |                     |                                |
|                |      |                           |                                                                                          |          |                                                                                                                |                                                                                                 |                     |                                |

### Bemerkungen:

### Unmerfung:

1. In die Rubrik » Bemerkungen« werben alle Bestrafungen und sonstigen Angaben eingetragen, welche jur Beurtheilung des Lebenswandels von Bebeutung sind.

Schema C. ju S. 45.

# und Alphabetische Liste.

| 9.       | 10.                            | 11,    | 12.              | 13.                        | 14.                                    | 1!            | 5,                  | 16,                  |
|----------|--------------------------------|--------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|          |                                | Resi   | iltate i         | er Muster                  | ung.                                   | •             |                     |                      |
| Jm       | Zur<br>Stanun-<br>Tolle<br>ge- | Größe. | Rörper-<br>liche | Vorläufige<br>Entscheibung | Loos.<br>nummer<br>ob vorzu-<br>merten | Be stellu lif | or,<br>ing&,<br>te. | ber<br>Ober · Erfat. |
| Jahre.   | melbet<br>Ja ober<br>Rein.     |        | Fehler.          | der Ersate.<br>Rommission. | ober<br>vorweg<br>einzu-<br>ftellen.   | Liste.        | Nr.                 | Rommission.          |
|          |                                |        |                  |                            |                                        | ·             |                     |                      |
| -        |                                |        |                  |                            |                                        |               | •                   |                      |
|          |                                |        |                  |                            |                                        |               |                     |                      |
|          |                                |        |                  |                            |                                        |               |                     |                      |
| <u> </u> |                                |        |                  |                            |                                        |               |                     |                      |
|          |                                |        |                  |                            |                                        |               |                     |                      |
|          |                                |        |                  |                            |                                        |               |                     |                      |
|          |                                |        |                  |                            |                                        |               |                     |                      |
|          |                                |        |                  |                            |                                        |               |                     |                      |
|          |                                |        |                  |                            |                                        |               |                     | _                    |

- 2. Ob die Rubriken 11—16 in ben Rekrutirungs. Stammrollen auszufüllen find, bestimmen die Civil-Vorsitenden ber Ersat. Rommissionen.
- 3. Die körperlichen Fehler werben nach Paragraph, Nummer und Buchstaben ber Rekrutirungs. Orbnung bezeichnet.

# dorstellungs

|              |                                                        |                           |                            |                                                                                                   | •    |                           |        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1.           | 3.                                                     | 8.                        | 4.                         | 5.                                                                                                | 6.   | 7.                        | 8,     |
| Laufende Rt. | Stelle<br>in ber<br>alpha,<br>beti-<br>schen<br>Liste. | Zuname<br>unb<br>Borname. | Ort (Kreis,<br>Regierungs. | a) Wohnsit ber Eltern ober bes<br>Vormundes,<br>b) Aufenthaltsort<br>ber Militär-<br>pflichtigen. | MELP | Stanb<br>ober<br>Gewerbe. | Grôße. |
|              |                                                        |                           |                            |                                                                                                   |      |                           |        |
|              |                                                        |                           |                            |                                                                                                   |      |                           |        |
|              |                                                        |                           |                            |                                                                                                   |      |                           |        |
|              |                                                        |                           |                            |                                                                                                   |      |                           |        |
|              | •                                                      |                           | ,                          |                                                                                                   |      |                           |        |
|              |                                                        |                           |                            |                                                                                                   |      |                           |        |
|              |                                                        |                           |                            |                                                                                                   |      |                           |        |
|              |                                                        |                           |                            |                                                                                                   |      |                           |        |
|              |                                                        |                           |                            |                                                                                                   |      |                           |        |

### Unmertung:

- 1. Die körperlichen Fehler werben nach Paragraph, Nummer und Buchstaben ber Rekrutirungs. Ordnung bezeichnet.
- 2. Unter 12 ist auch bie Waffengattung einzutragen.
- 3. Bei ben zur Disposition ber Ersatbehörben entlassenen Mannschaften ist unter 10 anzugeben: Charge, Truppen. (Marine.) theil, Datum bes Diensteintritts und ber Entlassung; unter 14: Gründe der Entlassung, ob ausgebildet.

Schema V. ju §. 49.

# liste.

| 9.                     | 10.                        | 11.            | 12.                                   | 18.                                            | 14.          |
|------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Körperliche<br>Fehler. | Frühere<br>Entscheibungen. | Loos . Rummer. | Vorschlag<br>ber Erfah<br>Rommission. | Entscheibung ber<br>Ober-Ersah-<br>Rommission. | Bemertungen. |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                | -                                     |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |
|                        |                            |                |                                       |                                                |              |

Schema 8. ju §. 57.

# Tabellarische Uebersicht

ber Abschlußnummern des Jahrganges . . . . im . . . . . Bezirk . . . . . . . .

| Aushebungs . Bezirke. | Bunbes.<br>ftaat. | Höchste Abschluß. nummer. |      | Bemertungen.                                                |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Α.                    |                   | 1325                      | 1265 |                                                             |
| B. I. Bezirt.         |                   | 208                       | 189  |                                                             |
| B. II. Beirt.         |                   | 180                       | 175  |                                                             |
| C.                    |                   | 402                       | 386  |                                                             |
| D.                    |                   | 460                       | 460  | Die Abschlußnummer<br>bes Jahrganges auf<br>Nr hinausgerück |
| <b>B</b> .            |                   | <b>32</b> 0               | 320  |                                                             |

Anmerfung.

Die Aushebungs. Begirke werben in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Schema 9. ju §. 57.

# Summarische Nachweisung

der im . . . . . Bezirk . . . . . vorhandenen Militärpslichtigen der seemannischen Bevölkerung.

| Bunbesstaaten. | See-<br>leute<br>von<br>Beruf. | Fischer. | Schiffs,<br>Zimmer,<br>leute. | <b>Masch</b> inisten<br>unb<br>• Ussistenten. | Deizer. | Summe. | Be-<br>mertungen. |
|----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|-------------------|
|                |                                |          |                               |                                               |         |        |                   |
|                |                                |          |                               |                                               |         |        |                   |
|                |                                |          |                               |                                               |         |        |                   |

Anmertung.

Militärpslichtige ber seemannischen Bevölkerung, welche vorläufig zurückgestellt sind, werben wahrend ber Dauer ihrer Zurückstellung in diese Nachweisung nicht ausgenommen.

Schema 10. ju §. 57.

# Summarische Nachweisung

ber aus bem . . . . . . Bezirk . . . . . . im Jahre . . . . eingetretenen Freiwilligen.

| Bunbesstaaten. | Ein.<br>jährig.<br>Fr | Drei,<br>jährig,<br>e i w i l l i | Vier-<br>jährig-<br>g e. | Außer-<br>bem. | Summe, | Bemertungen |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------|
|                |                       |                                   |                          | •              |        |             |
| ,              |                       |                                   |                          |                |        |             |
|                |                       |                                   |                          |                |        |             |
|                |                       |                                   |                          |                |        |             |

# Coosungs-Schein.

|             | Derselbe erschien                                       | jur Musterun       | 8                     | Vorläufige                               | Bemertungen. |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------|--|
| Im<br>Jahre | Aushebungs.<br>Bezirk M ber<br>alphabetischen<br>Liste. | Brigabe<br>Begirf. | hat<br>ge-<br>messen. | Entscheibung<br>ber<br>Ersat Rommission. |              |  |
|             |                                                         |                    |                       |                                          |              |  |
|             |                                                         |                    |                       |                                          |              |  |
|             | ,                                                       |                    |                       | ·                                        |              |  |
|             |                                                         |                    |                       |                                          |              |  |

Original toftenfrei. Duplitat 50 Pfennig.

Inhaber bleibt verpflichtet sich in ber Zeit vom 15. Januar bis 1. Februar jebes Jahres unter Vorzeigung bieses Scheines zur Rekrutirungs. Stammrolle anzumelben.

Die jährliche Anmelbung ist so lange zu wieberholen, bis Inhaber entweber einem Truppen. ober Marinetheil zur Einstellung überwiesen ober burch Empfang eines besonderen Scheines von der Wiederholung der Anmeldung ent-

Wechselt Inhaber im Laufe eines der Jahre, in welchem er sich zur Aufnahme in die Rekrutirungs. Stammrolle anzumelden hat, den Wohnort oder danernden Aufenthaltsort, so hat er sich sowohl bei seinem Abgange behufs Berichtigung der Rekrutirungs. Stammrolle abzumelden als auch in dem neuen Orte innerhalb dreier Lage zur Stammrolle wieder anzumelden.

Die geschehene Ab- und Anmelbung wird auf der Rückseite bieses Scheines vermerkt.

Unmerfung.

Die vorläufige Entscheibung ber Ersat. Rommission wirb nur unterstempelt.

Schema 19. ju §. 72,

# Urlaubspaß.

| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Refrut (Stand ober Gewerbe) (Vor und Zuname), geboren am                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bandwehr Bezirks Rommando) in (Ort) , wenigstens mit Oberkleibern                                                                                                                                                                                                                                           |
| itiefeln und zwei Hemben versehen, unter Abgabe bieses Passes zu melben.<br>Im Unterlassungsfalle wird er nach dem Militärstrafgeset bestraft.<br>Inhaber ist verpstichtet, jede Aufenthalts Beränderung dem Candwehr Bezirkseldwebel anzuzeigen und sich beim Sintritt in einen anderen Landwehr Kompagnie |
| Bezirk bei bem bortigen Bezirks. Feldwebel anzumelben.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , ben ten 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landwehr . Bezirks . Kommando                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(L. 8.)

Uebes ber Refultate bes Ersat. Geschäft: für tas

| 1.      | 2.                                                             | 8.          |                | 5.           | 6.    | 7.                                                | 8.                                  | 9.                                            | 10.           | 11.            | 12.         | 13.                                 | 16.                      |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ••      | In ben alphabetischen unb<br>Restantenlisten werben<br>geführt |             |                |              |       | Dava                                              |                                     |                                               |               |                |             |                                     |                          |
| Bezirt. | 20 jáhrige                                                     | 29 aprige   | 22 jahrige     | ältere       | Gumme | als unermittelt in ben<br>Restantenlisten gesührt | ohne Entschulbigung<br>ausgeblieben | anberwärts gestellungs.<br>pflichtig geworben | gurüdgestellt | nallojtpja8gnv | un&Bemußect | ber Ersaß. Reserve I.<br>überwiesen | der Erfatt - Referve II. |
|         |                                                                |             |                |              |       |                                                   |                                     |                                               |               |                |             |                                     |                          |
|         | 100                                                            | Un<br>n ben | b zwa<br>20 já | r:<br>hrigen |       |                                                   |                                     |                                               |               |                |             |                                     |                          |
|         | ,                                                              | <b>y</b>    | 21             | ,            | • • • |                                                   |                                     |                                               |               |                |             |                                     |                          |
|         | >                                                              | *           | 22             | >            | • • • |                                                   |                                     |                                               |               |                |             |                                     | -                        |
|         | ,                                                              | *           | ālter          | en .         |       |                                                   |                                     |                                               |               |                |             |                                     |                          |
|         |                                                                |             |                |              |       |                                                   |                                     |                                               |               | •              |             |                                     |                          |

### Unmertung.

Unter »Bemerkungen« ist die Jahl berjenigen Militärpflichtigen anzugeben, welche innerhalb des verstoffenen Kalenderjahres wegen unerlaubter Auswande rung gerichtlich verurtheilt worden sind, sowie die Jahl berer, welche sich an

Schema 18. p. 5. 78.

idt

m . . . . . Bezirk . . . . .

Jahr . . . .

| 15.        | 16,        | 17.                   | 18.                    | 19.             | 20.                         | 21.                   | 33,                          | 23.              | 24.          |
|------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--------------|
| ı n        | <b>b</b> : |                       |                        |                 |                             | en unter<br>find an   |                              |                  |              |
|            |            | £                     | ten                    |                 | får ba                      | s Her                 | für bi                       | : Flotte         |              |
| Aberwiefen | angdehopen | überzählig, geblieben | freiwillig eingetreten | Summe 7 bis 18. | jum Dienst mit<br>ber Waffe | zum Dienst vhne Waffe | aus ber Land.<br>Bevolferung | aus ber feemannt | Scacilenges. |
| İ          |            |                       |                        |                 |                             |                       |                              |                  |              |
|            |            |                       |                        |                 |                             |                       |                              |                  |              |
| _          |            |                       |                        |                 |                             |                       |                              |                  |              |
|            |            |                       |                        |                 |                             |                       |                              |                  |              |
|            |            |                       |                        |                 |                             |                       |                              |                  |              |
|            | j          | _                     |                        |                 |                             |                       |                              |                  |              |
| -          | <u>'</u>   | <u>!</u><br>          | 3                      |                 |                             |                       |                              |                  |              |
|            |            | <u> </u>              | <u> </u>               |                 |                             |                       |                              |                  |              |
|            |            |                       |                        |                 | İ                           |                       |                              |                  |              |
|            |            |                       |                        | Ì               |                             |                       |                              |                  |              |

Schluß bes Jahres wegen besselben Vergebens noch in gerichtlicher Untersuchung befanden, und gwar nach gand. und seemannischer Bevolkerung getrennt.

In die übrigen Rubriten dieser Uebersicht werden die wegen unerlaubter Auswanderung Berurtheilten nicht mehr aufgenommen. Schema 14. ju S. 83.

# Melde-Schein jum freiwilligen Eintritt.

Dieser Schein behält seine Gültigkeit bis zum 31sten März 18......... ben ........ 18...

Der Civil. Vorsitenbe ber Ersat. Rommission bes Aushebungs. Bezirkes . . . . . .

(L. S.)

Original toftenfrei. Duplitat 50 Pfennig.

#### Colone Mi. p. 5. M.

### Annahme-Schein.

Der Freiwillige (Stand ober Gewerbe) . . . . (Bor- und Junaume), geboren um . 18 . . m (Ort, Kreis, Rogierungsbegirf, Bundesftant), ift bei bem Eruppentheil) ju (breis ober vier-sjährigem Dienft angenommen und bis zu feinem Diensteintritt nach . . . . . . beurlaubt werben. Inhaber steht nunmehr unter ber Kontrole ber Canbwehr-Beforben und hat fich iei bem Landwehr Bezirks Feldwebel seines Aufenthaltserts behuft Aufnahme in rie Kontrole anzumelben. Inhaber ift verpflichtet, jebe Aufenthalts Beränderung bem Canbroche Begirft. selbwebel anzuzeigen und fich beim Sintritt in einen anderen Sandwehr Rumpagnir-Begirk bei bem bortigen Begirk Relbwebel anzumelben. Die Gestellungs Diebre jum Diensteintritt wird bem Inhaber burch Bermittelung des Landwehr-Bezirks-Kommandos zugehen. Derselben ift unweigerlich Folge zu leiften. . . . . . . . . , ben . . ten . . . . . . . 18 . . Der Kommandenr bes (Truppentheil) (L S.) (Unteriderift)

Driginal toftenfrei. Duplitat 50 Pfennig.

Schema 16. ju §. 88.

# Berechtigungs-Schein zum einjährig-freiwilligen Dienft.

(Ort, Datum.)

Bestellungsortes schriftlich ober munblich ju melben.

Prufungs. Rommiffion für Ginjahrig. Freiwillige.

(L. S.)

N. N.

N. N.

Inhaber ist bis zum 1. Oktober . . . . von der Aushebung zurückgestellt. Beim Eintritt einer Mobilmachung hat er sich sofort zur Stammrolle anzumelben (Ort, Datum.)

Die Zurückstellung ist bis zum 1. Oktober 18. . verlängert. (Ort, Datum.)

Driginal toftenfrei. Duplitat 50 Pfennig.

## Zeugniff

über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Dienst.

- - 1. Schulbesuch und Betragen:
  - 2. Aufmertfamteit und fleiß:
  - 3. Maß ber erreichten Renntnisse:

(Ob ber Besuch ber betreffenben Klasse erfolgreich gewesen, ob bie Entlassungs Drüfung bestanden ist.)

(Ort, Datum.)

Direktor und Lehrer-Rollegium
..... (Bezeichnung ber Anstalt) zu .... (Ort) ...
N. N. (Schulsiegel.) N. N.
Direktor. Ober-Lehren.

Original toftenfrei. Duplitat 50 Pfennig.

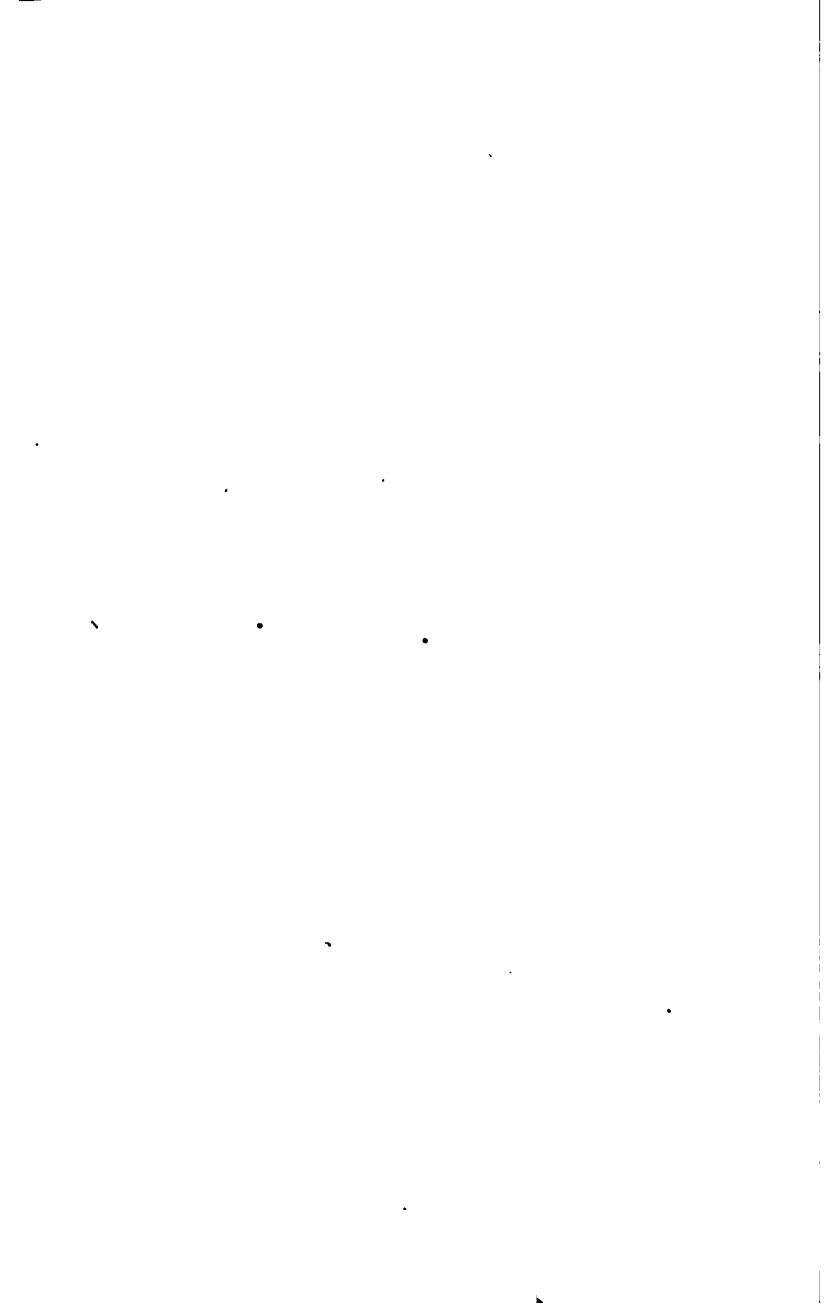

## Anlage 1. ju S. 1.

## Candwehr - Bezirks - Eintheilung

für das Deutsche Reich.

| TERCC. | Infan-        | Cand                                               | mehr                                      | Berwaltung&                                                     | Bundesftaat                                                              |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| orps.  | Bris<br>gabe. | Regiment.                                          | Bataillen.                                | (beg. Ausbebungs.)<br>Bezirte.                                  | (im Rönigteich Preußen<br>und Babern auch Pro-<br>ving, beg. RegBegirt). |
|        |               |                                                    | 1. (Bilft).                               | Rreis Helbefrug.                                                | Ronigr. Preufen,<br>R.B. Gumbinnen,                                      |
|        |               | 1. Oftpreußisches<br>Rr. 1.                        | 0.400.41                                  | Rreis Labian. Behlan.                                           | Ronigr. Preußen,<br>R.B. Rönigsberg.                                     |
|        |               |                                                    | 2. (Wehlan).                              | Rieberung.                                                      | Rönigt. Preußen,<br>R.B. Gumbinuen.                                      |
|        | 1.            | 5. Oftpreußifdes                                   | 1. (Bartenftein).                         | Rreis Chlau. Griedland. Dei Stera.                              |                                                                          |
|        |               | Nr. 41.                                            | 2. (Raftenburg).                          | Rreis Raftenburg. • Röffel. • Gerbauen.                         | Ronigr. Preußen,<br>R.B. Königsberg.                                     |
|        |               | Referve - Candu                                    | ebe Bataillon.<br>(Königeberg)<br>Nr. 33. | Arris Fifchaufen.<br>Stabt Ronigeberg.<br>Landfreis Ronigeberg. |                                                                          |
| _      |               | 2. Oftpreußisches Rr. 3. 6. Oftpreußisches Mr. 48. | 1. (Jufterburg).                          | Areis Ragnit. Infterburg. Darfehmen.                            |                                                                          |
| I.     |               |                                                    | 2 (Sumbinnen).                            | Accis Stalluponen Gumbinnen Dillfallen.                         | Renigt. Preußen,<br>R.B. Gumbinnen.                                      |
|        | 2             |                                                    | 1. (Lögen).                               | Areis Sensburg. Dobanmisburg. Dod. Dosen.                       |                                                                          |
|        |               |                                                    | 2 (Goltap).                               | Rreis Ungerburg Golbap O'chfo.                                  |                                                                          |
|        |               | 2 Dansantided                                      | 1. (Offerode).                            | Areis Ofterobe. Pobrungen.                                      |                                                                          |
|        |               | 3. Oftpreuhisches<br>Rr. 4.                        | 2. (Allenftein).                          | Areis Allenstein Reibenburg Ortelsburg.                         | Ronigr. Preußen,<br>R.B. Renigsberg.                                     |
|        | 8.            | 7. Oftpreußisches                                  | 1. (Riefenburg).                          | Rreis Stubm Rofenberg Lebau.                                    | Ronigr. Preußen,<br>R.B. Marienwerder.                                   |
|        |               | 98r. 44.                                           | 2. (Pr. Holland)                          | Rreis Braunsberg. Beiligenbeil. Drent. Bollaud.                 | Ronigr. Preusen,<br>R.B. Ronigsberg.                                     |

| Urmee    | Infan.                  | Laub                        | mepr.                                   | Berwaltungs .                                           | Bunbesftent                                                          |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rorps.   | terie.<br>Bri.<br>gade. | Regiment.                   | Batamon.                                | (bej. Aushebungs.)<br>Begirte.                          | (im Ronigreich Ben Im<br>und Babern auch Ca-<br>bing, beg. Reg. Beg. |
| <u> </u> |                         | 4. Oftpreußisches           | 1. (Graubenj).                          | Kreis Marienwerber. • Graubenz. • Eulm.                 | Rönige. Drufe.<br>R.S. Retiene.t.c.                                  |
| _        |                         | <b>R</b> r. 5.              | 2. (Thorn).                             | Areis Eborn. • Shashurg.                                |                                                                      |
| I.       | 4.                      | 8. Oftpreußisches           | 1. (Danzig).                            | Statt Dangig.<br>Landfreis Dangig.                      |                                                                      |
|          |                         | Mt. 46.                     | 2. (Marienburg).                        | Stadt Elbing.<br>Landtreis Elbing.<br>Rreis Marienburg. | Ronige, Preujen,<br>R.B. Dangig,                                     |
|          |                         | 1 Mannanthae                | 1. (Unflam).                            | Rreis Unftam. Demmin. Uedermunbe.                       | Ronige. Dreuer<br>R.S. Steiten.                                      |
|          | <b>5</b> .              | 1. Pommersches Rr. 2.       | 2. (Stralsund).                         | Rreis Franzburg. Rügen. Stadt Stralfund. Rreis Grimmen. | Könige. Preuten<br>RB. Stralfun:                                     |
|          |                         | 5. Pommersches<br>Rr. 42.   | 1. (Stargard).                          | Rreis Saahig. • Greifenhagen. • Phris.                  | Rouige, Prenha                                                       |
|          |                         |                             | 2. (Raugart).                           | Rreis Rammin Raugard Greifenberg.                       | R.B. Stettia.                                                        |
|          | 6.                      | 8. Pommersches<br>Rr. 14.   | 1. (Onefen).                            | Kreis Gnescn. • Mogilno. • Wongrowicz.                  | Ronige. Prentin<br>RB. Bromberg                                      |
|          |                         |                             | 2 (Schneidemübl).                       | Areis Chodziefen. Charnifau.                            |                                                                      |
|          |                         | 7. Pommer (1988)<br>Nr. 54. | 1. (Inowraciam).                        | Rreis Inowraciam Schubin,                               |                                                                      |
| II.      |                         |                             | 2. (Bromberg).                          | Stadt Bromberg<br>Landfreis Bromberg<br>Areis Wirfis.   |                                                                      |
|          |                         |                             | vehr Bataillon.<br>(Stettin)<br>Nr. 34. | Kreis Randow.<br>Stadt Stettin.<br>Kreis Usedom Bollin. | Ronigt. Preufen<br>R.B. Stetten.                                     |
| ļ        |                         | 2. Pommerfces               | 1. (Schlevelbein).                      | Rreis Regenwalde.                                       | Rönige. Breufen,<br>R.B. Röslin.                                     |
|          | 7.                      | Nr. 9.                      | 2. (Köslin).                            | Rreis Rislin. Colberg Corlin. Bublit. Belgarb.          |                                                                      |
|          |                         | 6. Pommerices               | 1. (Schlawe)                            | Rreis Schlame. 2 Butom. Rummelsburg.                    |                                                                      |
|          | •                       | Mr. 49.                     | 2. (Stolp).                             | Rreis Stolp. • Cauenburg.                               | •                                                                    |
|          | 8.                      | 4. Pommersches<br>Br. 21.   | 1. (Koniş).                             | Kreis Ronis. • Luchel • Schlochau.                      | Ronige Preifen,                                                      |
|          | *                       | ytt. el.                    | 2 (Deutsch-Rrone).                      | Areis Deutsch Arone Flatom.                             | R.B Marienwerter                                                     |

|        | 3nfen-                 | <b>E</b> and                     | me)t                          | Berwaltungs.                                                          | Bnubesftaat                                                                |                  |
|--------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ierps. | terie<br>Bri-<br>gade. | Regiment.                        | Bataillou.                    | (beg. Aushebungs.)<br>Begirte.                                        | (im Ronigreich Preuß.n<br>und Babern auch Per-<br>bing, beg. Reg. Begirf). |                  |
| п.     |                        | 8. Pommerjchel                   | l. (Reuftebt).                | Areis Reuftabt. • Rarthaus. • Berent.                                 | Rönier. Preußen,<br>R.B. Danjig.                                           |                  |
| 11.    | 8                      | <b>K</b> r. 61.                  | 2. (Pr.Stargard).             | Arris Pr. Stargard. • Schweit.                                        | Rinigr. Preugen,<br>RB. Marienwerber.                                      |                  |
|        |                        | 1. Brandenbur-                   | l. (Franffurt a. D.)          | Stadt ffrantfurt a. d. D. Rreis Lebus.                                |                                                                            |                  |
|        |                        | gisches Rr. 8.                   | 2 (Ruftrin).                  | Rreis Ronigsberg.                                                     |                                                                            |                  |
|        | 9.                     | 5. Brandenbur-                   | 1 (Canbsberg<br>a. W.)        | Areis Banteberg.<br>Beft-Sternberger Areis.<br>Oft-Sternberger Rreis. |                                                                            |                  |
|        |                        | gifches Nr. 48.                  | 2 (Beibenberg).               | Rreis Urnsmaibe. • Friedeberg.                                        | Ronige. Preuten,                                                           |                  |
|        |                        | 2. Branbenbur-                   | 1. (Aroffen).                 | Rreis Rroffen. gullichau-Schwiebus                                    | R.S. Frankfurt.                                                            |                  |
|        | 10.                    | gijches Nr. 12.                  | 2 (Serau).                    | Rreis Guben. Gorau.                                                   | -                                                                          |                  |
|        |                        | 6. Brandenbur,<br>gifdes Rr. 52. | 1. (Ralau).                   | Areis Ludau Ralau.                                                    |                                                                            |                  |
| 737    |                        |                                  | 2. (Kottbus).                 | Kreis Lubben. Rottbus. Dremberg.                                      |                                                                            |                  |
| m.     | 11.                    | 3. Branbenbur-                   | 1. (Potibam).                 | Stadt Potedam.<br>Areis Zauch-Belgig.                                 |                                                                            |                  |
|        |                        | gisches Rr. 20.                  | 2. (Jüterbog).                | Rreis Jüterbog · Luden-<br>walde<br>· Beestow-Stortow.                | Rönigr, Preußen,-<br>RB. Potsbam.                                          |                  |
| !      |                        | 11.                              | 7. Brandenbur.                | l. (NeustadtEW.)                                                      | Rreis Ober. Barnim. Rieber. Barnim.                                        | oc. oc. pointen. |
|        |                        | gisches Nr. 60.                  | 2 (Teltow).<br>Debr-Regiment. | Rreis Teltow.                                                         |                                                                            |                  |
|        |                        |                                  | (Berlin) Nr. 35.              | Bauptftabt Berlin.                                                    |                                                                            |                  |
|        |                        | 4. Brandenbur-                   | 1. (Brandenburg a. G.).       | Areis West-Savelland. • Oft-Savelland.                                | !                                                                          |                  |
|        | 12.                    | gisches Rr. 24.                  | 2 (Babelberg).                | Rreis Oft-Priegnis. Beft-Priegnis.                                    | Rouige. Preußen,<br>RB. Potsbam.                                           |                  |
|        |                        | 8. Brandenbur-                   | l. (Rappin).                  | Areis Ruppin. • Templin.                                              |                                                                            |                  |
|        |                        | gisches Rr. 64.                  | 2. (Prenglau).                | Rreis Prenglau. Mngermanbe.                                           |                                                                            |                  |
|        |                        | 1.Magbeburgifches                | 1. (Stenbal).                 | Areis Stendal. Diterburg. Salzwedel.                                  |                                                                            |                  |
|        | ,_                     | 9Rt. 26.                         | 2 (Burg).                     | Rreis Jericon I Jericom II.                                           | Ginian Stamber                                                             |                  |
| I♥.    | 18.                    | 3.Magdeburgifches                | 1. (Balberftabt).             | Rreis Ofchersleben. Balberftabt. Wernigerobe.                         | Rönigt. Preuhen,<br>R.B. Magbeburg.                                        |                  |
|        |                        | Re. 66.                          | 2. (Reuhalbens-<br>leben).    | Areis Garbelegen. • Reuhaldensleben. • Boimirftedt.                   |                                                                            |                  |

| Armet. | Infan-                  | Cant                                               | mehr.                                     | Verwaltung&                                                                                                                                     | Bunbelftagt                                                        |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rotpi. | terie-<br>Bri-<br>gabe. | Regiment.                                          | Bataillon.                                | (bez. Aushebungs.)<br>Bezirte.                                                                                                                  | (im Rönigreid Presse<br>und Babern aud In-<br>ving, beg. Reg. Ser. |
|        | 13.                     | Referve-Landn                                      | pehr-Bataillon.<br>(Magdeburg)<br>Nr. 36. | Stadt Magbeburg.<br>Landfreis Magbeburg.<br>Rreis Bangleben.                                                                                    | Rönigr, Presie                                                     |
|        |                         | 2.Magbeburgifches                                  | 1. (Michereleben).                        | · contractors.                                                                                                                                  | R.B. Dagtetus                                                      |
|        |                         | Rr. 27.                                            | 2. (Salle).                               | Saal-Arris.<br>Stadt Halle a. d. S.<br>Mansfelber Gee-Areis.                                                                                    |                                                                    |
|        |                         | 4.Magdeburgifches                                  | 1. (Bitterfelb).                          | Rreis Delissch. Bitterfelb. Wittenberg.                                                                                                         | Rönigt. Presia,<br>R.B. Maidun                                     |
|        | 14.                     | ઇરેર. 67.                                          | 2. (Torgau).                              | Areis Lorgan. • Schweinig. • Liebenwerba.                                                                                                       |                                                                    |
|        |                         | Unhaltifdes                                        | 1. (Deffau).                              | Rrets Deffau. 3erbft.                                                                                                                           | Garathan Bald                                                      |
|        |                         | Mr. 98.                                            | 2. (Bernburg).                            | Rreis Rotben. • Bernburg. • Ballenftedt.                                                                                                        | Herzogthum Antel<br>Deffan.                                        |
|        | 15.                     | 1. Thüringisches Nr. 31.  3. Thüringisches Nr. 71. | 1. (Sangerhausen).                        | Mansfelber Gebirgefreis.<br>Rreis Sangerbanfen.                                                                                                 | Rouige, Persja.<br>RB. Metidus                                     |
|        |                         |                                                    | 2. (Mühlhaufen).                          | Rreis Worbes.  • Beiligenstadt. • Müblhaufen. • Langensala.                                                                                     | Rinigr, Pretja                                                     |
| IV.    |                         |                                                    | 1. (Erfurt).                              | Stadt Erfurt.<br>Landfreis Erfurt.<br>Rieis Schleufingen.<br>Fürftlich Schwarzburgische<br>Oberherrschaft Urn-<br>ftabt.                        | R.B. Erfunt<br>Fürstentbum Schal<br>burg-Sondershaue               |
|        |                         |                                                    | O (Cart with an                           | Rreis Biegenrad. Rreis Rorbhaufen Weißenfer.                                                                                                    | Ronige. Prentie.<br>R.B. Erfurt                                    |
|        |                         |                                                    | 2 (Soubershau-<br>fen).                   | Fürftlich Schwarzburgische<br>Unterberrichaft<br>Sondersbausen.                                                                                 | Farftentbum Sari<br>burg-Sondereiaus                               |
|        |                         | 4 Thitringisches                                   | 1. (Weißenfels).                          | Rreis Merfeburg. • Weißenfels. • Beis.                                                                                                          | Ronige, Preufin                                                    |
|        |                         | 9Rt. 72.                                           | 2. (Naumburg).                            | Areis Raumburg. • Querfurt. • Edarisberga.                                                                                                      | R.B. Mersebu;                                                      |
|        | 16.                     | 7. Thüringisches<br>Nr. 98.                        | 1. (Altenburg).                           | Stadt Altenburg. Gerichtsämter Altenburg I. und II. und Enfa. Stadt. und Gerichtsämter Göhnit, Schmölln, Rönneberg, Eisen. berg, Roda u. Rabla. | Serrogthum Sach<br>Altenburg.                                      |
|        |                         |                                                    | 2. (Geta).                                | Unterländischer Begirt (Gera). Oberländischer Begirt (Eversdorf).                                                                               | Fürftenthum Rei<br>jungere Linie.                                  |

| 'Emice.                 | Infan-<br>terie- | Eand                             | mehr.            | Bewaltungs.                                                                                                | Bundestaat                                                                  |  |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| terps.                  | Bri.<br>gade.    | Regiment.                        | BataiCon.        | (bez. Aushebungs.)<br>Bezirte.                                                                             | (im Königreich Preußen<br>und Babern auch Pre-<br>ving, beg. Reg., Begirt). |  |
|                         |                  |                                  |                  | Farftenth. Reuf alt. Linie.                                                                                | Fürftentbum Reuß<br>ältere Linie.                                           |  |
| IV.                     | 16.              | 7. Thüringisches<br>Rr. 96,      | 2 (Geta).        | Umt Rubolftabt. • Planfenburg. • Stadtilm. • Ceutenberg. Cambrathe-Umt Königfee. Kerrschaft Frankenbausen. | Färstenthum Schwarze<br>burg-Rudolftadt.                                    |  |
|                         |                  | l. Westbreußisches<br>Rr. 6.     | 1. (Görių).      | Stadt Görlig.<br>Landfreis Görlig.<br>Kreis Bunglan.                                                       |                                                                             |  |
|                         |                  | <i>XL</i> 0                      | 2 (Mustau)       | Areis Hoperswerba. • Rothenburg.                                                                           | Olates Parent                                                               |  |
| ~                       | 17.              | 1. Rieberfchlefisches<br>Rr. 46. | l. (Sprottau).   | Areis Sagan.  • Sprottan.  • Lüben.                                                                        | Ronige. Preußen,<br>R.B. Liegnig.                                           |  |
|                         |                  | <i></i> 40.                      | 2. (Freiftabt).  | Rreis Grunberg.                                                                                            |                                                                             |  |
| •                       | Į                | Referbe Cant :                   | vehr-Bataillon.  | Rreis Glogau.                                                                                              |                                                                             |  |
|                         |                  |                                  | (Siogau) Nr. 87. | • Fraustadt.                                                                                               | Renige. Preufen,<br>R.B. Pofen.                                             |  |
| . •                     |                  | 2. Weftpreußifches               | l. (Jauer).      | Areis Schönau. Bollenhahn. Jauer.                                                                          | Ronige. Preußen,<br>R.B. Biegnig.                                           |  |
|                         | 18.              | 9dc. 7                           | 2 (Liegnis).     | Stadt Liegnis.<br>Landfreis Liegnis.<br>Rreis Gelbheig. Satnau.                                            |                                                                             |  |
| <b>- ₹.</b>             | ł                | 2. Rieberfalefifces              | 1. (Lauban).     | Areis Lowenberg. • Lauban.                                                                                 | j                                                                           |  |
| -<br>                   | Ì                | <b>9</b> 8x. 47.                 | 2. (Hitscherg).  | Rreis Landshut hirfcberg.                                                                                  |                                                                             |  |
|                         |                  | 1. Polenfches                    | 1. (Pofen).      | Rreis Obornit.<br>Stadt Pofen.<br>Landfreis Pofen.                                                         |                                                                             |  |
|                         | 19.              | <b>R</b> t. 18.                  | 2. (Samter).     | Areis Samter. Birnbaum.                                                                                    | •                                                                           |  |
| _                       |                  |                                  | 8. Polenices     | 1. (Reutompil).                                                                                            | Rreis Melerig.                                                              |  |
| _                       |                  | <b>B</b> rc. 68.                 | 2 (Roften).      | Rreis Roften.<br>Bomft.                                                                                    | Ronige. Preufen,                                                            |  |
|                         |                  | 2. Pofeniches                    | 1. (Schroba).    | Rreis Wreschen Schreba.                                                                                    | R.B. Polen.                                                                 |  |
| -                       |                  | <b>R</b> r. 19.                  | 2 (Jarecin).     | Rreis Schrimm. Bleichen.                                                                                   |                                                                             |  |
|                         | 20.              | 4. Pofenices                     | 1. (Rawicz).     | Rreis Kröben. • Rrotofchin.                                                                                |                                                                             |  |
| Top                     |                  | 98x. 59.                         | 2 (Ostrowo).     | Rreis Abelnau Ediloberg.                                                                                   |                                                                             |  |
| VI.                     |                  | 1. Shirfiches                    | 1. (Striegau).   | Rreis Striegau. • Reumarft. • Waltenburg.                                                                  | Ronigr. Preußen,                                                            |  |
| ₩ <b>3.</b><br>#7<br>15 | 21.              | Rt. 10.                          | 2. (Wohlau).     | Rreis Woblau. • Guhrau. • Steinan.                                                                         | R.B. Breslan.                                                               |  |

|                  | Infan-                  | Cant                                                   | mehr.                                 | Bermaltungs.                                                          | Bunbesfteet                                                             |                                 |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Armee-<br>Rochs. | terie.<br>Bri.<br>gabe. | Regiment.                                              | Bataillon.                            | (beg. Mushebungs.)<br>Begirte.                                        | (im Ronigreich Piralm<br>und Babern auch fin,<br>ving, beg. Reg. Segr.) |                                 |
|                  |                         | 3. Rieberfalefifces                                    | 1. (2. Breslau).                      | Panbfreis Breslau.<br>Rreis Trebnis.                                  |                                                                         |                                 |
|                  | 21.                     | <b>%</b> r. 50.                                        | 2 (Del6).                             | Arets Dels. Doln. Bartenberg. Wilitsch.                               |                                                                         |                                 |
|                  | •                       | Referve-Candu                                          | ocbr-Regiment,<br>(1.Brestau) Nr. 88. | Stadt Breslau.                                                        |                                                                         |                                 |
|                  |                         | 2. Schlefisches<br>Kr. 11.                             | 1. (Glah).                            | Areis G'aş,<br>. Habelfcwerbt.<br>. Neurobe,                          | Rönige. Printes,<br>R.B. Broties                                        |                                 |
|                  |                         | <b>941.</b> 11.                                        | 2. (Schweidnis).                      | Rreis Schweibnis. Reidenbad.                                          |                                                                         |                                 |
|                  | 22.                     | 4. Niederschlefiches                                   | 1. (Münfterberg).                     | Rreis Münsterberg. • Frankenkein. • Streblen. • Rimptich.             |                                                                         |                                 |
|                  |                         | Nr. 51.                                                | 2. (Brieg).                           | Areis Brieg. • Ohlau. • Ramslau.                                      |                                                                         |                                 |
| VI.              | 23.                     | 1. Oberschlefisches<br>Rr. 22.                         | 1. (Rybnid).                          | Rreis Ples. Robnid.                                                   |                                                                         |                                 |
|                  |                         |                                                        | 2. (Ratibor).                         | Rreis Ranbor. Ecobichas.                                              | Rönige. Prenja,<br>R.S. Oppda                                           |                                 |
|                  |                         | 8. Oberfciefisches Rr. 62.                             | 1. (Gleiwit).                         | Rreis Toft . Gleiwig. Or. Streblig.                                   |                                                                         |                                 |
|                  |                         |                                                        | 2 (Rosel).                            | Rreis Stofel.                                                         |                                                                         |                                 |
|                  |                         | 2. Oberschlessisches Rr. 28.  24. 4. Oberschlessisches | 1. (Reiffe).                          | Rreis Reiffe.                                                         |                                                                         |                                 |
|                  |                         |                                                        | 2. (Benthen).                         | Areis Tarnowis. Beuthen, Rattowis. Babrse.                            |                                                                         |                                 |
|                  |                         |                                                        | 1. (Rofenberg).                       | Areis Rosenberg • Lublinig. • Areugburg.                              |                                                                         |                                 |
|                  |                         | Nr. 63.                                                | 2 (Oppein).                           | Rreis Oppeln Fallenberg.                                              |                                                                         |                                 |
| VII.             |                         | 1. Westphälisches<br>Nr. 18.                           | 1. (Mäufter).                         | Stadt Münfter.<br>Landfreis Münfter.<br>Rreis Steinfurt.<br>Roesfeld. | Abnigt, Prenfen.                                                        |                                 |
|                  | 25.                     |                                                        | 2. (Warenborf).                       | Rreis Barenborf.  Bedum.  Lubingbanfen.  Tedlenburg.                  | R.B. Manka                                                              |                                 |
|                  |                         | 5. Weftphalisches                                      | 1. (Wefel).                           | Rreis Rees.<br>Stadt Duisburg.<br>Kreis Mülbeim a. d. R.              | Abnige. Peroje<br>R.B. Düffelcer                                        |                                 |
|                  |                         |                                                        | Nr. 53.                               | 2. (Redlinghau-<br>fen).                                              | Arris Redlinghaufen. • Borten. • Uhaus.                                 | Ronige. Brenfen,<br>R.B. Manfec |

|               | Infen                   | Cant                          | mehr.                              | Bermaltungs .                                                                                                                                                                                                                   | Bunbesftant                                                             |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| terps.        | terie.<br>Bil.<br>gabe. | Regiment.                     | Bataillon,                         | (bez. Aushebungs.)<br>Bezirfe.                                                                                                                                                                                                  | (im Rönigreich Prengen<br>und Babern and Pro-<br>ving, beg. RegBegirt). |
|               |                         |                               | 1. (Minben).                       | Rreis Minben. • Lubbede.                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| ,             |                         | 2. Westphäusches<br>Rr. 15.   | 2. (Bielefelb.)                    | Rreis Biclefeld. Dalle. Biebenbrad. Ferford.                                                                                                                                                                                    | Ronigr. Preußen,<br>R.B. Minden.                                        |
|               | 26.                     | 6. Westphälisches<br>Nr. 86.  | l. (Detwold).                      | Stadte Dermold, Horn, Blomberg. Uemter Detmold, Horn, Plamberg, Schieder, Schwalenberg Städte Lage u. Salinfeln. Uemter Lage, Oerlinghanfen, Schötmar. Erätte Lemija, Barntrup. Uemter Brate, Hobenbanfen, Barenbolp, Sternberg | Fürftenthum Lippo<br>Ortmolb.                                           |
|               |                         |                               |                                    | Fürftenthum Schaumburg.<br>Liphe.                                                                                                                                                                                               | Fürftenthum Schaum-<br>burg Pippe.                                      |
|               |                         |                               | 2. (Paderborn.                     | Fürftlich Lippesches Stift<br>Rappel und<br>Umt Lipperode.                                                                                                                                                                      | Farftentbum Lippe.<br>Dermold.                                          |
| VII.          |                         |                               | A (Pastible                        | Arris Pabertorn. Barburg. Sögter.                                                                                                                                                                                               | Ronige, Preußen,<br>R.B. Minden.                                        |
|               | 27.                     | 8. Weftphälisches<br>Bir. 16. | 1. (Soeft).                        | Kreis Büren. Oveft. Lippftadt. Samm.                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
|               |                         |                               | 2 (Dortmand).                      | Stadt Dortmund.<br>Landfreis Dortmund.                                                                                                                                                                                          | Ronigr. Preußen,<br>R.B. Arnsberg.                                      |
|               |                         | 7. Weftpbälisches<br>Br. 56.  | 1. (Bodum).                        | Rreis Bochum.<br>Rreis Hagen.                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|               |                         |                               | 2 (Jierlohn).                      | . Iserlobn.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
|               |                         | 4. Westphätisches<br>Rr. 17.  | 1. (Gelbern).                      | Kreis Rieve. • Moers. • Geibern.                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
|               |                         |                               | 2 (Diffelborf).                    | Stadt Duffelborf.<br>Landfreis Duffelborf.<br>Stadt Rrefeld.<br>Landfreis Rrefeld.                                                                                                                                              | Ronigz. Preuden,                                                        |
|               | 28.                     | 8. Beftphälisches             | 1. (Effen).                        | Statt Effen.<br>Landfreis Effen.                                                                                                                                                                                                | R.B. Duffelderf.                                                        |
|               |                         | Rt. 57.                       | 2 (Gräfrath).                      | Rreis Solingen.<br>Lennep.                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
|               |                         | RefectioLands                 | ehr-Bataillon.<br>(Barmen) Nr. 89. | Stabt Ciberfelb. , Barmen, Rreis Mettman.                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
|               |                         |                               | l. (Nachen).                       | Stadt Machen.<br>Lantfreis Nachen.                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| <b>▼</b> III. | 22.                     | 2. 1. Rheinisches<br>Ber. 25. | 2. (Eupen).                        | Rieis Cupen.  • Montjefe. • Schleiden. • Malmedy                                                                                                                                                                                | Ronigr. Preußen,<br>R.B. Nachen.                                        |

| <b>L</b> rmee | Infan-<br>teries | 2ant                       | mehr.                              | Berwaltunge .                                                     | Bunbespact                                                              |
|---------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rotps.        | Bri.<br>gade.    | Regiment.                  | Bataillon,                         | (bez. Aushebungs.)<br>Bezirte.                                    | (im Abniggeich Parujes<br>und Babern auch Ire-<br>ving, beg. Rog. Segal |
|               | <b>29</b> .      | 5. Mheinisches             | 1. (Erfeleng).                     | Areis Erfelenz Beinzberg Rempen.                                  | Rönige. Vrenien,<br>R.B. Aaden.<br>Ronige, Prenien,<br>R.B. Düffelbet,  |
|               |                  | <b>N</b> r. 65.            | 2. (Jāliф).                        | Rreis Diren Geilenfirchen Julich.                                 | Ronige. Prengen,<br>R.B. Machen.                                        |
|               |                  |                            | 1. (Siegburg).                     | Sieg - Rreis.<br>Rreis Walbbroel.                                 |                                                                         |
|               |                  | 2. Rheinisches<br>Rr. 28.  | 2. (Brühl).                        | Streis Bonn. Bergheim. Bustrichen. Bbeinbach.                     | Rönigt. Preußer,<br>R.B. Köln,                                          |
|               | 80.              | 6. Rheinisches             | 1. (Reuß).                         | Rreis Reng. • Grevenbroich. • Glabbach.                           | Ronige. Verußen,<br>RB. Düffelevef.                                     |
|               |                  | Mr. 68.                    | 2 (Deut).                          | Rreis Mülbeim. Bipperfürth. Bumineisbach.                         | Rönigt. Prenjen,                                                        |
|               |                  | Referve-Cante              | vehr.Regiment.<br>  (Reln) Nr. 40. | Stadt Roin.<br>Lantfreis Roin.                                    | R.B. Réla,                                                              |
|               | 31.              | 8. Rheinisches<br>Ver. 29. | 1. (Reuwied),                      | Rreis Reuwieb Altenfirchen,                                       | Rinige, Presjes,                                                        |
| VIII.         |                  |                            |                                    | Rreis Rolleng. St. Soar.                                          | RB. Rotlen.                                                             |
| 1 2220        |                  |                            | 2. (Roblenz).                      | Bobenjellerniche Banbe.                                           | Ronigt. Prenfen,<br>R.B. Sigmaringen.                                   |
|               |                  | 7. Rheinisches<br>Var. 69. | 1. (Rirn).                         | Rreis Simmern, Bell. Rreugnach, Deifenheim.                       | Abnige. Prenfen,                                                        |
|               |                  |                            | 2. (Unbernach).                    | Areis Maben, Rochem. Ubenau. Ubrweiler.                           | FLB. Roblen,                                                            |
|               |                  |                            |                                    | Farftenth. Birtenfelb.                                            | Großherzogthum Olden burg.                                              |
| i             |                  | 4. Rheinisches             | 1. (St. Wenbel).                   | Areis St. Wenbel. Detweiler.                                      |                                                                         |
|               | 32               | Rt. <b>8</b> 0.            | 2. (Saerlouis).                    | Areis Saarbruden. • Saarlouis. • Merzig.                          |                                                                         |
|               |                  | 8. Rheinifches             | 1. (1. Triet).                     | Stadt Trier,<br>Landfreis Erler,<br>Arels Saarburg,<br>Bernfaftel | Ronige. Preufen,<br>R.B. Leier.                                         |
|               |                  | <b>1</b> Re. 70.           | 2 (2 Exiee).                       | Areis Birburg. • Brüm. • Daun. • Wirtlich.                        |                                                                         |
|               |                  | 1. Sanfeatifches           |                                    | Freie Banfoftabt Bremen.                                          | Freie Sanfeftabt<br>Bremen.                                             |
| IX.           | 88.              | 902. 75.                   | 1. (Bremen).                       | Rreis Lebe. Derbolg. Berben.                                      | Könige. Preußen,<br>Prov. Bannover.                                     |

| I was an         | Infan-                 | Land                                                                                                                 | peht.                               | Becmaliungs.                                                                          | Bunbeeftaat                                                              |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Armet-<br>Rotps. | terie<br>Bris<br>gade. | Regiment.                                                                                                            | Bataillon.                          | (bez. Lushebungs.)<br>Bezixle.                                                        | (im Abnigtrich Pressen<br>und Babern and Pro-<br>bing, beg. Reg. Begut). |
|                  |                        | l Banseatisches<br>Nr. 75.                                                                                           | 2 (Giade).                          | Stader Marich - Areis, Stader Geeft - Areis, Areis Otternborf Reubaus a. D Rotenburg. | Rönigr. Prenhen,<br>Prev. Hannover.                                      |
|                  | 33.                    |                                                                                                                      | l. (Samturg).                       | Freie und Sanfeftadt Sam-<br>burg.                                                    | Freit u. Hanfeftabt<br>Bamburg.                                          |
|                  |                        | 2. Hanseatisches<br>Rr. 7G.                                                                                          | 2. (Lübed).                         | Freie u. Banfeftabt Labed.                                                            | Freie u. Saufeftabt<br>Lübeck.<br>Bergogtbum Lauen.                      |
|                  | rgilche)               | 1. Swhmeglich.                                                                                                       | 1. (Schwerin).                      | Lauenburg.<br>Aushebungs-Bet. Schwerfin.<br>Hagenow.<br>Lubwigsluft<br>Varchim.       | burg. Großberzogtbum Med-                                                |
|                  | Decelenbu              | Medlenburgisches<br>Rr. 89.                                                                                          | 2. (Reu-Strelig).                   | Aushebungs-Beg. Reu-Stre-<br>lig.<br>Reu-Bran-<br>benburg<br>Schonberg.               | Stofherzogthum Med-<br>lenburg-Strelis.                                  |
| -                | crassile               | 1. Großberzeglich. Medlenburgisches Rr. 88.  2. Großberzoglich. Medlenburgisches Rr. 90.  35. Schleswigsches Rr. 84. | 1. (Wismar).                        | Mushebungs-Beg. Wismar.<br>Grevismühlen.<br>Doberan.                                  | •                                                                        |
| IX.              |                        |                                                                                                                      | 2 (Rofted).                         |                                                                                       | Großherzogthum Med-<br>lenburg Gchwerin.                                 |
|                  | 35                     |                                                                                                                      | 1. (Schlesmig).                     | Rreis filensburg.  • Edernförde. • Schleswig. • Sufum. • Ciberftebt.                  |                                                                          |
|                  |                        |                                                                                                                      | 2 (Upenrabe).                       | Rreis Haber deben.  • Conderburg.  • Uhenrade.  • Londern.                            | Ronige, Preußen, Prov.<br>Schleswig Bolftein.                            |
|                  |                        | Holfteinsches<br>Nr 86.                                                                                              | 1. (Riel).                          | Rreis Riel.  Dion. Dibenburg. Färstenthum Lübed.                                      | Großh. Oldenburg.                                                        |
|                  | 36.                    |                                                                                                                      | 2. (Renbeburg).                     | Rreis Rentsburg.  • Norber-Dithmarfchen.  • Saber-Dithmarfchen.  • Steinburg.         | Ronige. Preuten, Prov.                                                   |
|                  |                        | Referbergante                                                                                                        | ocht-Bataillon.<br>(Altona) Rr. 86. | Stadt Altona.<br>Arcis Pinneberg Stormarp Gegeberg.                                   | Schleswig Bolftein.                                                      |
| X                | 37.                    | Dfhichided                                                                                                           | 1. (Aurich).                        | Rreis Aurich Emben Beer.                                                              | Rhuigr. Preußen, Pres.                                                   |
|                  |                        | છાતાલાજન<br>%. 78.                                                                                                   | 2. (Lingen).                        | Reche Meppen. • Lingen. • Berjenbeild.                                                | Hannever.                                                                |

| Mimee- | Infan-<br>terie- | Landwehr.                   |                                          | Bermaltungs.                                                                                                                                                                               | Bunbespaat                                                             |
|--------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rotps. | Bri-<br>gabe.    | Regiment                    | Bataillon.                               | (bez. Aushebungs.)<br>Bezirle.                                                                                                                                                             | (im Rönigerich Perute<br>und Bapern auch Per<br>bing, beg. Reg. 37-21, |
|        |                  |                             |                                          | Jabe Gebiet.<br>Stadt und Amt Jever.                                                                                                                                                       | Rönige. Prenfen.                                                       |
|        | 87.              | Olbenburgifches<br>Nr. 91.  | 1. (1. Olbenburg).                       | Stadt und Umt Barel. Bom Umt Raftede die Ge- meinden Jade u. Schwei- burg. Uemter Berne, Brake, Deimenhorft, Cissett, Landwurdrben, Ovei- gönne und Stollbam.                              | <b>Großbergogthum</b>                                                  |
|        |                  |                             | 2. (2. Olbenburg).                       | Stadt und Amt Oldenburg. Bom Umt Raftede die Ge- meinden Raftede u. Wie- felstede. Lemter Damme, Frie- southe, Rloppenburg, Li- ningen, Steinfeld, Bechta, Westerstede und Wildes- hausen. | Olienburg.                                                             |
|        | 88.              | 1. Sannoversches<br>Rr. 74. | 1. (Osnabrūd).                           | Areis Osnabrud.<br>Melle.<br>Diebbolg.                                                                                                                                                     | Ronige. Prengen, Posa.<br>Baunover.                                    |
| X.     |                  |                             | 2. (Rienburg).                           | Kreis Hopa. Rienburg. Rinteln.                                                                                                                                                             | Rönige. Preußen,<br>R.B. Rafel                                         |
|        |                  | Referve-Lande               | vehr-Bataillon.<br>(Hannover)<br>Nr. 78. | Stadt Sanuover.<br>Landfreis Bannover.<br>Axeis Wennigfen.<br>Sameln.                                                                                                                      |                                                                        |
|        | 39.              | 8. Pannoversches<br>Rr. 79. | 1. (Hilbesheim).                         | Rreis Silbesbeim. • Marienburg. • Liebenburg. • Bellerfelb.                                                                                                                                | Rönigr. Pernhen, Pros.<br>Hannover.<br>Bergogthum<br>Braunschweig.     |
|        |                  |                             | 2 (Göttingen).                           | Areis Göttingen Eimbed Ofterobe.                                                                                                                                                           |                                                                        |
| •      |                  | 2. Sannoberfces             | 1. (Caneburg).                           | Rreis Barburg. • Euneburg. • Dannenberg.                                                                                                                                                   |                                                                        |
|        | 40.              | 98r. 77.                    | 2. (Celle).                              | Areis Celle.                                                                                                                                                                               |                                                                        |
|        |                  | Braunschweigisches          | 1.(1.Braunschweig)                       | . Blankenburg.                                                                                                                                                                             |                                                                        |
|        |                  | 9Rt. 92,                    | 2.(2.Braunfcweig)                        | Kreis Wolfenbuttel. Gantersheim. Bolzminden.                                                                                                                                               |                                                                        |
| 77.7   |                  | 1. Massavisches             | 1. (Raffan).                             | Unter . Cahn . Rreis.<br>Rheingau - Kreis.                                                                                                                                                 | Ronige, Preuben,                                                       |
| XI.    | 41.              | 1. Raffauisches<br>Rr. 87.  | 2. (Wiesbaben).                          | Stadt Wickbaten,<br>Landfreis Wiesbaten,<br>Unter, Launus, Rreis,                                                                                                                          | R.B. Wielbaden.                                                        |

| :#1 cc+ | Ja fan                  | Sen                                                          | dwehr.          | Berwaltungs -                                                                                                                                                                                                                                            | Bunbefftaat                                                              |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| reps.   | texie.<br>Bri.<br>gade. | Regiment.                                                    | Bataillon.      | (bez. Aushebungs.)<br>Bezirke.                                                                                                                                                                                                                           | (im Ronigreich Preußen<br>und Babern auch Pro-<br>bing, beg. RegBegirt). |
|         | 41.                     | 2. Reffanisches<br>Nr. 88.                                   | 1. (Wehler).    | Kreis Wehlar.<br>Dill - Kreis,<br>Hinteriand - Kreis,<br>Ober - Labn - Kreis,                                                                                                                                                                            | Rönigr. Preußen,<br>R.B. Robleng.                                        |
|         |                         | •                                                            | 2. (Weilburg).  | Ober - Westerwald - Areis.<br>Unter - Westerwald - Rreis.                                                                                                                                                                                                | R. S. Wiesbaden.                                                         |
|         |                         | 2. Heffiches<br>Dr. 82                                       | 1. (Meiche).    | Rreis Brilon. • Meschebe. • Arnsberg. • Wittgenstein.                                                                                                                                                                                                    | Rönigr. Pranfen,<br>R.B. Arnsberg.                                       |
|         |                         | 94. OZ.                                                      | 2. (Attenborn). | Ares Stegen. Dlpe. Ultena.                                                                                                                                                                                                                               | oc. oc. actionerg.                                                       |
|         | €                       | 1. <b>S</b> effisches<br>Mr. 81.                             | 1. (Marburg).   | Rreis Marburg. Ricchbain. Piegenhain. Domberg.                                                                                                                                                                                                           | Rönigr. Preußen,<br>R.B. Raffel.                                         |
|         |                         | <b>941, 61.</b>                                              | 2. (Frişlar).   | Areis Mellungen. • Cidwege • Frihlar.                                                                                                                                                                                                                    | ouro, waller                                                             |
|         |                         | Reserve-Landwebr-Bataillon.<br> (Frankfurt a. M.)<br>Nr. 80. |                 | Stadt Franffurt a. M.<br>Ober Launus Rreis.<br>Areis Hanau.                                                                                                                                                                                              | Rönige, Preußen,<br>R.B. Wiesbaben,<br>R. Preuß., RB. Kaffel,            |
|         |                         | 8. Heffiches Ph. 83. 2. (R  1. (G  Ph. 95.                   | 1. (Azolfen).   | Fürftenthum Balbed und<br>Phemont.<br>Rreis Bolfbagen.<br>frandenberg (einschl.                                                                                                                                                                          | Fürstentbam Walbed und Pormont.                                          |
| XI.     |                         |                                                              | 2. (Raffel).    | Bobl). Stadt Raffel. Landfreis Raffel. Rreis Wibenhaufen. Dofgeismar.                                                                                                                                                                                    | Rönigz. Preußen,<br>R.B. Raffel.                                         |
|         | <b>63</b> .             |                                                              | 1. (Sotha).     | Candrathsamt und Stadt- bezirk Gotba. Landrathsamt und Stadt- bezirk Obrbruf. Canbrathsamt und Stadt Waltershaufen. Berwaltungsbezirk Raya u. Böllenroba. Landrathsamt Roburg. Stadtbezirke Roburg, Robach und Renftadt. Verwaltungs. Bezirk Rönigsberg. | Herzogthum Sachfen.<br>Roburg Gotha.                                     |
|         |                         |                                                              | 2. (Meiningen). | Residenzstadt Meiningen.<br>Umtsbezirk Meiningen.<br>Wosungen.<br>Salzungen.<br>Hömbilt.<br>Eisfeld.<br>Sonneberg.<br>Saalfeld.<br>Ramburg.<br>Rranichfelb.                                                                                              | Bergogithum Sachsen-<br>Meiningen.                                       |

Deutsche Wehr . Orbn.

| Krmee      | Infan-<br>terie- | Eant                           | encht.                                   | Bermaltungs.                                                                                                                                                                                 | Bunbesfear                                                             |
|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Retps.     | Bris<br>gabe.    | Regiment.                      | Bataillon,                               | (bez. Aushebungs.)<br>Bezixte.                                                                                                                                                               | (im Rinigerich Pensica<br>und Babern auch Pra-<br>bing, bet Reg. Begaf |
|            | 87.              | 87. Olbenburgisches<br>Br. 91. | 1. (1. Olbenburg).                       | Jabe Gebiet. Stadt und Umt Jever. Stadt und Umt Barel. Bom Umt Raftede die Gemeinden Jade u. Schweidung. Uernter Berne, Brake, Delmenborft, Elssteth, Landwuchrben, Ovelagenne und Stollbam. | Rinigz. Persjes.                                                       |
|            |                  |                                | 2. (2. Olbenburg).                       | Statt und Umt Dibenburg.<br>Bom Umt Raftebe bie Ge-<br>meinden Raftebe u. Wie-<br>felftebe.                                                                                                  |                                                                        |
|            | 88.              |                                | 1. (Osnabrād).                           | Rreis Osnabrūd. • Melle. • Diepholg. Rreis Hova.                                                                                                                                             | Rönige, Perufen, Pro.<br>Hannover.                                     |
| x.         |                  |                                | 2. (Nienburg).                           | • Rienburg.<br>• Rinteln.                                                                                                                                                                    | Könige. Preuje,<br>R.B. Rafel                                          |
|            |                  | Referve-Landr                  | vehr-Bataillon.<br>(Hannover)<br>Nr. 78. | Stadt Sannover.<br>Landfreis Sannover.<br>Kreis Wenulgfen.<br>Sameln.                                                                                                                        |                                                                        |
| -          | 39.              | 8. Hannoversches<br>Rr. 79.    | 1. (Silbesheim).                         | Areis Silbesbeim.  • Marien burg.  • Liebenburg.  • Bellerfelb.                                                                                                                              | Rönigr. Preußen, Pen.<br>Hannoore                                      |
|            |                  |                                | 2. (Göttingen).                          | Areis Göttingen Gimbed Ofterobe.                                                                                                                                                             |                                                                        |
| •          |                  | 2. Hannoberfches               | 1. (Caneburg).                           | Kreis Barburg. • Luneburg. • Dannenberg.                                                                                                                                                     |                                                                        |
|            | 40.              | 98x. 77.                       | 2. (Celle).                              | Areis Celle.                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|            |                  | Braunschweigisches             | 1.(1.Brauhichweig)                       | . Blankenburg.                                                                                                                                                                               | Derjogtbum.                                                            |
|            |                  | 98r. 92.                       | 2.(2.Braunfcmeig)                        | Kreis Wolfenbüttel. Gantersheim. Bolyminden.                                                                                                                                                 | Smunichweig.                                                           |
| <b>W</b> 7 |                  | 1. Raffauifdes                 | 1. ( <b>Raffau)</b> .                    | Unter - Cabn - Areis.<br>Rheingau - Areis.                                                                                                                                                   | Rönigt. Preußen,                                                       |
| XI.        | 41.              | 41. Raffauisches Rr. 87.       | 2. (Wiesbaben).                          | Stadt Wiesbaden.<br>Landfreis Wiesbaden.<br>Unter. Launus. Rreis.                                                                                                                            | R.B. Bintains,                                                         |

|       | Infam                  | Landwehr .                   |                                                 | Berwaltungs .                                                                                                                                                                                                                                              | Bunbesftaat                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEPS. | tetie<br>Bris<br>gade. | Regiment.                    | Sataillon.                                      | (beg. Mushebungs.)<br>Bezirfe.                                                                                                                                                                                                                             | (im Renigreich Preußen<br>und Babern auch Pro-<br>ving, beg. RegBegirt).                                                                                                                                                         |
|       | 41.                    | 2. Raffanisches              | l. (Wehlar).                                    | Rreis Wehlar.<br>Dill - Areis.                                                                                                                                                                                                                             | Rönigr. Preufen,<br>R.B. Robleng.                                                                                                                                                                                                |
|       |                        | <b>98</b> 1. 88.             | 2. (Beilburg).                                  | Sinterland . Rreis. Ober . Labn . Rreis. Ober . Befterwalb . Rreis. Unter . Befterwalb . Rreis.                                                                                                                                                            | Ronigr. Preußen,<br>R.B. Wicebaben.                                                                                                                                                                                              |
|       |                        | 2 Beffifdes                  | l. (Mejdebe).                                   | Kreis Brilon. • Mefchebe. • Urnsberg. • Wittgenftein.                                                                                                                                                                                                      | Rönige. Preufen,                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                        | 90x. 82.                     | 2. (Wittenbern).                                | Arcis Siegen. Dipe. Eltena.                                                                                                                                                                                                                                | (im Königreich Preußen und Babern auch Pro- vinz, bez. RegBezirf). Rönigr. Preußen, R.B. Roblenz. Rönigr. Preußen, R.B. Wicebaben. Rönigr. Preußen, R.B. Arneberg. Rönigr. Preußen, R.B. Raffel. Fürstenthum Walded und Pormont. |
|       | 42.                    | 1. 母問(中                      | 1. (Marburg).                                   | Rreis Marburg. Richbain. Giegenhain. Domberg.                                                                                                                                                                                                              | Rönigr. Preußen,                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                        | <b>%</b> c. 81.              | 2. (Frister).                                   | Arris Melfungen. • Cicwege. • Frihlar.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                        | Referve-Bands                | vehr-Bataillon.<br>(Franffurt a. M.)<br>Rr. 80. | Rreis Sanau.                                                                                                                                                                                                                                               | R.B. Wiesbaden.<br>R. Preaß., R.B. Kaffel.                                                                                                                                                                                       |
| XI.   |                        | 8. Seffices                  | l. (Uzoljen).                                   | Fürftenthum Balbed und Phrmont.<br>Areis Wolfbagen.<br>Frandenberg (einschl.<br>Bobl).                                                                                                                                                                     | und Phrmont.<br>Rönige, Prenfen,                                                                                                                                                                                                 |
|       |                        | Mr. 83.                      | 2. (Raffel).                                    | Stadt Raffel.<br>Landfreis Raffel.<br>Kreis Wibenhaufen.<br>Gofgeismar.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dout  | <b>43</b> .            | 63. Châringisches<br>Re. 85. | 1. ( <b>G</b> otha).                            | Candrathsamt und Stadt- bezirf Gotda. Landrathsamt und Stadt- bezirf Ohrbruf. Candrathsamt und Stadt Waltershaufen. Berwaltungsbezirf Raya u. Bölfenroda. Landrathsamt Roburg. Stadtbezirfe Roburg, Robach und Renftadt. Berwaltungs Bezirf Rob. nigsberg. | Herzogthum Sachfen.<br>Roburg Gotha.                                                                                                                                                                                             |
|       |                        |                              | L (Meiningen).                                  | Residentstadt Meiningen. Umtsbezirk Meiningen. Besungen. Galungen. Gilbburghausen. Bisburghausen. Bisbelb. Ganeberg. Gaalfelb. Brafenthal. Ramburg.                                                                                                        | Berzogihum Sachfen-<br>Meiningen.                                                                                                                                                                                                |

| <b>M</b>                      | Infan.                             | Land                                              | meht.                                       | Berwa!tungs.                                                            | Bunbeffteet                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Urmee-<br>Rosps.              | title.<br>Bri.<br>gabe.            | Regiment.                                         | Bataillon.                                  | (bez. Aushebungs.)<br>Bezirte.                                          | (im Ronigreich Die uber<br>und Babern auch Ten<br>ving, beg. Reg. Bepel |
|                               |                                    | 2. Thüringifches                                  | 1.(Rotenburg i. H.)                         | berefeld.                                                               |                                                                         |
|                               | 44                                 | Nr. 32.                                           | 2. (Fulba).                                 | Rreis Fulda.  Gelnhaufen (incl. Orb).  Golüchtern.  Gerefelb.           | Rönige. Preihen,<br>R.B. Asfel                                          |
| XI.                           |                                    | 5. Thüringisches<br>Rr. 94.                       | 1. (Welmar).                                | Verw.Beg. Weimar I.<br>Weimar II.<br>Reuftabt a. O.                     | Großbergeathan<br>Gachfen Deinas                                        |
| AI.                           |                                    | <b>3</b> 11 <b>2</b> 2                            | 2. Cifenach,                                | Berm. Bej. Eifenach.<br>Dermbach.                                       | Eifenach.                                                               |
| inon.                         | 49.                                | 1. Großb Beififches                               | 1. (Darmstadt I.)                           | Rreis Darmftabt. Offenbach.                                             |                                                                         |
| ê                             | Seffide)                           | Mr. 115,                                          | 2 (Friedberg).                              | Rreis Frietberg.                                                        |                                                                         |
| Hessistant (25.) Division.    | (1. Gre)<br>La Se                  | 2. Großh. Heffiches<br>Nr. 116.                   | 1. (Gießen).                                | Rreis Giehen.  Ulsfeld.  Lauterbach.  Schotten.                         |                                                                         |
|                               | (2. Großberzogüch S.<br>Heffische) | 982, 117. 982, 117. 982, 117. 983, 117. 983, 118. | 1.(Darmftabt II.).                          | Kreis Dieburg. Bensbeim. Olog. Geran.                                   | Groß bergegiban<br>Geffen.                                              |
| glið                          |                                    |                                                   | 2 (Ethad).                                  | Rreis Erbach. Seppenbeim.                                               |                                                                         |
| ofta                          |                                    |                                                   | 1. (Main <sub>e</sub> ).                    | Rreis Maing. Bingen.                                                    |                                                                         |
| Großherzoglich                |                                    |                                                   | 2. (Wurms).                                 | Rreis Worms. Dppenheim. Ulgeh.                                          |                                                                         |
|                               | 45.                                | 1. Königl, Sách.                                  | 1. (Freiberg).                              | Umtshauptmannichaft<br>Freiberg.                                        |                                                                         |
| <b>[</b> \$\delta\text{c}\$). |                                    | fisches Nr. 100.                                  | 2 (Unnaberg).                               | Umtebauptmannschaft<br>Marienberg.<br>Umtebauptmannschaft<br>Unnaberg.  |                                                                         |
| கேக்டி                        | (1. Roniglich<br>Sachfische)       | 2. Rönigl. Såc.<br>fisches Rr. 101.               | 1. (Chemnig).                               | Stadt Ebemnis.<br>Amtsbauptmannschaft<br>Ebemnis.                       |                                                                         |
| XII. (Roniglich Sachfisch).   | ت<br>ق                             | 2. (Frantenberg)                                  | 2. (Frankenberg).                           | Umtshauptmannschaft<br>Flöba.                                           | Rönigreich Sachin                                                       |
|                               |                                    | Refetve-Landi                                     | Såd filches<br>vehr.Bataillon<br>) Nr. 108. | Stadt Dresden.<br>Umtshauptmannschaft<br>Dresben.                       |                                                                         |
|                               | 46.<br>trijet                      | 3. KönigL Sách                                    | 1. (Pirne).                                 | Umtshauptmannschaft<br>Pirna.<br>Umtsbauptmannschaft<br>Dippolbismalbe. |                                                                         |
|                               | (2 Reniglich<br>Sechfliche)        | विकिथ्ड शिर. 102.                                 | 2. (Zittan).                                | Amtshauptmannschaft<br>Bittau.<br>Amtshauptmannschaft<br>Löban.         |                                                                         |

| Mars et .                      | Infan                        | Landi                                | vehr.                                             | Berwaltungs.                                                                                    | Bunbesftaat                                                              |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rorps.                         | terie<br>Brb<br>gabe.        | Regiment.                            | Bataillon.                                        | (beg. Mushekungs.)<br>Bezirke.                                                                  | (im Rönigreich Preußen<br>und Babern auch Pro-<br>bing, beg. RegBegirt). |
|                                | 46. () of                    | 4. Rönigl. Sách-                     | l. (Bauten).                                      | Amtshauptmannschaft<br>Bausen.<br>Umtshauptmannschaft<br>Kamenz.                                |                                                                          |
|                                | (2. Roniglich<br>Sachfliche) | fisches Rr. 103.                     | 2 (Meißen).                                       | Amtsbauptmannschaft<br>Großenhain.<br>Amtsbauptmannschaft<br>Meißen.                            |                                                                          |
| șes).                          | 47.                          | 5. Königl. Sách.                     | 1. (Plauen).                                      | Amtshauptmannschaft<br>Delsnig.<br>Amtshauptmannschaft<br>Planen.                               |                                                                          |
| (Roniglich Cachstifches).      | Sáchfiche)                   | fifches Nr. 104.                     | 2 (Scineeberg).                                   | Umtehauptmannichaft<br>Schwarzenberg.<br>Umtehauptmannichaft<br>Auerhach.                       |                                                                          |
| (ið                            | Röniglich                    |                                      | 1. (Zwidau).                                      | Amthauptmannschaft<br>Zwidau.                                                                   | Ronigerich Sachfea.                                                      |
| (Ronig                         | (3. <b>R</b> bn              | 6. Königk Säch,<br>fisches Nr. 105.  | 2. (Giauchau).                                    | Schenburgide Recefbert. fcaften, Renigliche Ber waltungs . Rommiffion für biefelben ju Glaucau. |                                                                          |
| XII.                           | 48.                          | 48. 7. Königl Sid, fische Nr. 106.   | 1. (Cripzig).                                     | Stadt Leipzig.<br>Amtshauptmannschaft<br>Leipzig.                                               |                                                                          |
|                                | Báth fige)                   |                                      | 2. (Grimma).                                      | Umtshauptmannschaft<br>Grimma.<br>Umtshauptmannschaft<br>Ofdaß.                                 |                                                                          |
|                                | Roniglic                     | 8. Königl. Sache<br>fisches Rr. 107. | 1. (Borns).                                       | Umtshauptmannschaft<br>Rochlit.<br>Umtshauptmannschaft<br>Borna.                                |                                                                          |
|                                | 3                            |                                      | 2. (Döbeln).                                      | Umtshauptmannicaft<br>Dobein.                                                                   |                                                                          |
| (Roniglich Burttembergisches). | 51.                          | 1. Roniglich<br>Butttembergisches    | l. (Kalw).                                        | Oberamtsbez. Herrenberg.<br>Ralw.<br>Renenbürg.<br>Ragolb.                                      |                                                                          |
| ttembe                         | egifde)                      | Nr. 119.                             | 2. (Reutlingen).                                  | Oberamtöbez. Reutlingen.<br>Tübingen.<br>Rottenburg a. R                                        |                                                                          |
| lich Wain                      | Warttembergische)            | 7. <b>R</b> öniglich                 | 1. (Horb).                                        | Oberamisbez. Horb.<br>Freudenftabt.<br>Gulg.<br>Obernborf.                                      | Königreich<br>Württemberg.                                               |
|                                | Roniglich ?                  |                                      | 2. (Rottweil).                                    | Oberamtsbez. Balingen.<br>Rottweil.<br>Spalchingen.<br>Tuttlingen.                              |                                                                          |
| XIII.                          | 5                            | Referbe Bandn                        | rettembergisches<br>vehr.Bataillon<br>i) Rr. 127. | Oberamtsbez. Sturtuart, Stadtbireft Stuttgart, Oberamt                                          | Ī                                                                        |

| -                             | Jufan.                            | Lanbi                                                                             | meht.              | Berwal             | tung <b>s</b> •                                              | Brape#fast                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Armee-<br>Rocps.              | terie.<br>Bri.<br>gabe.           | Regiment.                                                                         | Bataillon.         | (beg. Aust<br>Begi |                                                              | (im Königerich Preufer<br>und Bahern auch Pre<br>ving, beg. Reg. Bepri) |
| •                             | 53. (3 <del>4)</del>              | 3. Königlich<br>Württembergisches                                                 | 1. (Ceonberg).     |                    | Beblingen.<br>Leonberg.<br>Baihingen.<br>Maultronn.          |                                                                         |
|                               | ttembergif                        | Rt. 121.                                                                          | 2. (Eudwigsburg).  |                    | Lut <b>wigsburg.</b><br>Ranstatt.<br>Marbach.<br>Watblingen. |                                                                         |
|                               | Röniglich Württembergische)       | 4. Roniglich                                                                      | 1. (Beilbronn).    |                    | Bradendeim.<br>Befigbeim.<br>Beilbronn.<br>Redarfulm.        |                                                                         |
| <b>(5)</b>                    | (L. Roul                          | Wärttembergisches<br>Rz. 122.                                                     | 2. (Hall).         |                    | Badnang.<br>Weinsberg.<br>Debringen.<br>Ball.                |                                                                         |
| abergifd                      | (3. Königlich Warttembergische) B | 5. Königlich<br>Württembergisches<br>Nr. 128.                                     | 1. (Mergentheim).  |                    | Rünzelsan.<br>Gezabronn,<br>Rrailsheim,<br>Mergentbeim,      | Minigreich<br>Wärttemberg.                                              |
| Koniglich Warttembergisches). |                                   |                                                                                   | 2. (Elwangen).     |                    | Gailborf.<br>Eliwangen.<br>Nalen.<br>Reresbeim.              |                                                                         |
|                               |                                   | 6. Königlich<br>Württembergisches<br>Rr., 124.                                    | 1. (Gmûnd).        |                    | Schornborf.<br>Welhheim.<br>Göpbingen.<br>Gmand.             |                                                                         |
| _                             |                                   |                                                                                   | 2 (IIIm.)          |                    | Geiblingen.<br>Beibenbeim.<br>Ulm.                           |                                                                         |
| XIII                          | <b>64</b>                         | 2. Königlich Wärttembergisches Rr. 120.  8. Königlich Wärttembergisches Par. 126. | 1. (Rabensburg).   |                    | Riedlingen.<br>Saulgau.<br>Ravensburg.<br>Lettnang.          |                                                                         |
|                               | tembeegt fd                       |                                                                                   | 2. (Biberach).     |                    | Biberach.<br>Walbfee.<br>Leutfirch.<br>Wangen.               |                                                                         |
|                               | iid Bha                           |                                                                                   | 1. (Chingen).      |                    | Blaubeuren.<br>Münfingen.<br>Ebingen.<br>Laupbeim.           |                                                                         |
|                               |                                   |                                                                                   | 2, (Chlingen).     |                    | Rirebeim.<br>Martingen.<br>Eflingen.<br>Urach.               |                                                                         |
| <b>VIV</b>                    |                                   | 2. Großh, Babffces                                                                |                    |                    | Lauker-<br>bischofsheim.<br>Wertbeim.                        | Großbergogthum                                                          |
| XIV.                          |                                   | 55.°) Rr. 110.                                                                    | 1. (Gerlachsheim). |                    | Buchen.<br>Udelsbeim.<br>Mosbach.<br>Sberbach.               | Baben.                                                                  |

<sup>\*)</sup> Das Großherzoglich Babifche Grenabier Canhwehr Regiment Dr. 109. wird eventuell im Rriegs-falle formirt.

| Erme         | Infan-<br>terio | Eant                                                  | wehr •                           | Bermaltungs.                                                                                                | Bunbeiftaat                                                                |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Asche.       | Bri-<br>gabe.   | Regiment.                                             | Bataillon.                       | (bej. Ausbebungs.)<br>Bezirke.                                                                              | (im Ronigreich Prengen<br>und Babern auch Pre-<br>ving, beg. Reg. Begirt). |
|              | <b>5</b> 5.     | <b>2 Groß</b> h. Babis <b>hes</b><br><b>M</b> r. 110. | 2. (Beibelberg).                 | Begirtsamt Beibelberg.<br>Biesloch.<br>Rannbeim.<br>Beinbeim.                                               |                                                                            |
|              | <b>56</b> .     | 3. Großh. Badifdel                                    | l. (Brudsal).                    | Bezirifamt Sinsheim.<br>Eppingen,<br>Bretten.<br>Schwehingen.<br>Bruchfal,                                  |                                                                            |
|              |                 | <b>58tr. 111.</b>                                     | 2. (Rarisruhe).                  | Bezirffamt Durlach.<br>Ettlingen.<br>Pforzheim.<br>Rarierube.                                               |                                                                            |
|              |                 | 5. Gwfh. Babifdel                                     | 1. (Freiburg).                   | Bezirfamt Emmendingen<br>Malbfirch.<br>Breifach.<br>Freiburg.                                               |                                                                            |
| XIV.         | <b>5</b> 7.     | Mr. 118.                                              | 2. ( <del>L</del> êirrach).      | Bezirfsamt Stanfen.  Rüllheim.  Görrach.  Gobopsheim.  Gadingen.                                            | Gwherzogthum<br>Baben.                                                     |
|              |                 | 6. Großh. Badisches<br>Kr. 114.                       | l. (Donan- efcingen.)            | Bezirtsamt Expberg.<br>Dillingen.<br>Donaueschingen.<br>Reuftabt.<br>St. Blafien.<br>Bonnborf.<br>Waldsbut. |                                                                            |
|              |                 |                                                       | 2. (Stodach).                    | Bezirfsamt Engen. Stockach. Mestirch. Leberlingen. Pfullendorf. Ronftanz.                                   |                                                                            |
|              | -               | 58. <b>Groß</b> h.Babischei<br>Hr. 112.               | 1. (Rafatt).                     | Bezirlsamt Maftatt.<br>Baben.<br>Bühl.<br>Uchern.<br>Oberfirch.                                             |                                                                            |
|              | 563.            |                                                       | 2 (Offenburg).                   | Bezirtsamt Offenburg.<br>Rort.<br>Bolfach.<br>Labr.<br>Ettenbeim.                                           |                                                                            |
|              | 50.             | Cothringisches<br>Str. 128.                           | 1. (Diedenhofen.)                | Rreis Diebenhofen Bolden. Rreis Galgt urg.                                                                  |                                                                            |
| XV.          |                 | Lothtingisches R                                      | 2. (Saarburg.)                   | · Saarburg.<br>Stadt Met.                                                                                   |                                                                            |
| <b>4</b> V · | -               |                                                       | Reg) Nr. 97.<br>1. (Saargemünd.) | Landfreis Meg.<br>Kreis Forbach.                                                                            | Elfeh-Bethringen.                                                          |
|              | 60.             | Elfaß. Lothringi.<br>fcel Rr. 129.                    | 2 (Bagenan.)                     | Areis Beißenburg Sagenau Babern.                                                                            |                                                                            |

| Armie<br>Rorps.           | Infan-        |                                                   |                                           | Bermaltungs.                                                                             | Bunbesteet                                                               |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                           | Bri.<br>gabe. | Regiment.*)                                       | Bataillon.                                | (bez. Aushebungs.)<br>Bezirte.                                                           | (im Ronigreich Prengen<br>und Babern auch Frei<br>bing, beg. Reg. Bent). |
| •                         |               | Unter . Elfäsfisches                              | 1. (Molsheim.)                            | Areis Molsheim, Exflein.                                                                 |                                                                          |
| XV.                       | 61.           | Nr. 130.                                          | 2. (Schlettstadt.)                        | · ocuppettswettet,                                                                       |                                                                          |
|                           |               | Unter. Elfässiches<br>Bataillon (Str              | Referve Pandwehre<br>ahburg) Nr. 98.      | Landfreis Strafburg.                                                                     | Effal-Lothringen.                                                        |
|                           |               | Ober . Elfaffices                                 | 1. (Kolmat.)                              | Rreis Rolmar. Bebweiler.                                                                 |                                                                          |
|                           | 62.           | <b>N</b> r. 131.                                  | 2. (Altfird.)                             | Rreis Thann                                                                              |                                                                          |
| -                         |               | Ober . Elfässiches !<br>Bataillon (Millha         | Reserver Landwebt.<br>usen i. E.) Nr. 89. | Malhaufen i. E.                                                                          |                                                                          |
|                           |               | RönigLBapecifces                                  | 1. (Traunstein).                          | Bezirtsamt Berchtesgaben.<br>Traunftein.<br>Laufen.<br>Rofenbeim.                        | Ronigreich Behren.                                                       |
|                           | d Baherliche  | InfLeib.<br>Regiment.                             | 2. (Wafferburg).                          | Bezirtsamt Alt. Detting. Müble orf. Bafferburg. Ebersberg. Erbing                        |                                                                          |
|                           | 1. Ronigli    | 1. Königlich<br>Baperisches.                      | 1. (Weilheim).                            | Bezirtsamt Miesbach.<br>Lols.<br>Weilheim.<br>Werbenfels.<br>Schongan.                   |                                                                          |
| rifches.                  |               |                                                   | 2. (Munden).                              | Begirteamt Munchen,<br>rechte ber Ifar<br>Magiftrat Munchen.                             |                                                                          |
| 1. Königlich Baherisches. |               | 2. Röniglich<br>Baherisches.                      | l. (Brud).                                | Begirtsamt Munchen,<br>links ber Ifar.<br>Landsberg.<br>Brud.<br>Friedberg.<br>Dachau.   |                                                                          |
| 1. <b>R</b> on            | Başerifce     |                                                   | 2. (Landshut).                            | Bezirtsamt Dingolfing.<br>Bilbbiburg.<br>Landshut.<br>Rottenburg.<br>Magiftrat Landshut. | RB. Rieber-Behetz                                                        |
|                           | 2 Reniglich   | Afniglità<br>———————————————————————————————————— | 1. (Vilshofen).                           | Magistrat   Breping. Bezirtsamt Cagenfelben. Pfarrfirchen. Griesbach. Vilshofen.         | R.B. Ober Bahen.                                                         |
|                           |               |                                                   | 2. (Paffau.)                              | Landau. Bezittsamt Paffau. Begicheib. Wolfflein. Orofenau. Regen. Deggenborf.            | R.B. Rider.Beher.                                                        |
| . I                       |               | <br>un Linien - Regimeni                          |                                           | Magiftrat Paffau.                                                                        |                                                                          |

| Limes<br>RospS.           | Infan-               |                                            |                                                                                                                        | Berwaltungs.                                                                                              | Bunbesftaat.<br>(im Ronigreich Prenfen                |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | Bri-<br>gabe.        | Regiment")                                 | Bataillon.                                                                                                             | (beg. Aushebungs.) . Begirte.                                                                             | and Babern aud Pro-<br>bing bes Reg. Begirt).         |
|                           | ·                    | 3. Königlich                               | 1. (Kempten).                                                                                                          | Bezirlsamt Rempten.<br>Füßen.<br>Sonthofen.<br>Lindau.<br>Magificat Rempten.<br>Lindau.                   | Ronigreich Babern.                                    |
|                           | Rbniglich Baberische | Bajerifches.                               | 2 (Mindelheim).                                                                                                        | Bezirtsamt Oberborf.<br>Raufbeuern.<br>Mindelheim.<br>Memmingen.<br>Magistrat Raufbeuern.<br>Memmingen.   |                                                       |
|                           | 8. Reniglich         | 12. Königlich                              | l. (Augeburg).                                                                                                         | Begirtsamt Augsburg.<br>Busmarsbaufen<br>Rrumbach.<br>Illertiffen.<br>Ren Ulm.<br>Magiftrat Augsburg.     | R.B. Schwaben und<br>Reuburg.                         |
| 1. Roniglich Bayerisches. |                      | Baperisches.  2 (Dillingen).  Ragiftrat Ri | Bezirtsamt Günzburg.<br>Dillingen.<br>Wertingen.<br>Donaumörth.<br>Rördlingen.<br>Magiftrat Rördlingen.<br>Donauwörth. |                                                                                                           |                                                       |
|                           |                      |                                            | 1. (Ingvistabt).                                                                                                       | Bezirksamt Lichach. Echrobenhauser Pfaffenbosen. Ingolstabt. Magistrat Ingolstabt. Bezirksamt Beilngries. | R.B. Ober Babern.                                     |
|                           |                      | 10. Röviglich                              |                                                                                                                        | Bezirksamt Sichstebt. Begirksamt Reuburg.                                                                 | R.B. Mittelfranken.<br>R.B. Schwaben unb<br>Reuburg.  |
|                           | Reniglich Baherische | Baperifches.                               | 2. (Gunzenhaufen)                                                                                                      | Magistrat Dinkelstühl.<br>Weißenburg.<br>Schwabach.                                                       | R.B. Mittelfranten.                                   |
|                           | 4. Rbn               | 18. Miniglich<br>Baperisches.              | 1. (Regensburg)                                                                                                        | Ragiftrat Regensburg.                                                                                     | R.B. Rieber.Baben<br>R.B. Oberpfalz un<br>Regensburg. |
|                           |                      |                                            | (2. Straubing).                                                                                                        | Begirtsamt Mallersborf.<br>Erraubing.<br>Bogen.                                                           | R.B. Rieber-Baben<br>B.B. Oberpfall un<br>Regensburg. |

| Armee.                    | Infan-<br>terie-     | Land                          | wehr                          | Verwaltungs.                                                                                                                     | Bunbestest.                                                            |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rosps.                    | Bri.<br>gade.        | Regiment.*)                   | Bataillon.                    | (beg. Aushebungs-)<br>Begirke.                                                                                                   | (im Afnigreich Vereier<br>und Babern and Pu<br>ving, beg. Rey. Begirf) |
| 2. Königlich Bahertsches. |                      | 6. Königlich<br>Baperisches.  | l. (Umbetg).                  | Bezirtsamt Robing.<br>Waldmünchen<br>Reunburg b. T<br>Burglengenfel<br>Rabburg.<br>Umberg.<br>Magistrat Umberg.                  | B                                                                      |
|                           | Ronigitch Baperifche |                               | 2. (Reuftabt a.<br>b. W. R.). | Bezirfsamt Bobenstraus. Deustabt a. b W. Sirschenreuts. Remnath. Cichenbach.                                                     | <b>A.</b>                                                              |
|                           | 5. Ronigitch         |                               | 1. (6of).                     | Bezirtsamt Wunfiedel.<br>Rehau.<br>Hof.<br>Raila.<br>Leufchnis.<br>Münchberg.<br>Berned.<br>Magistrat Gos.                       | R.B. Oberfunten.                                                       |
|                           |                      |                               | 2. (Bahwuth).                 | Bezirtsamt Kronach. Stadtsteinach. Rulmbach. Bapreuth. Pegnis. Magistrat Bapreuth.                                               |                                                                        |
|                           |                      | 15. Röniglich<br>Baherisches. | l. (Rårnberg).                | Begirteamt Reumartt.<br>Rarnberg.                                                                                                | R.B. Oberfal und<br>Regendburg.                                        |
|                           | Baherische           |                               | 2. (Unsbach).                 | Magistrat Rürnberg. Bezirksamt Ansbach. Färth. Reustadt a. b. Alisa Ussenheim. Rothenburg. Magistrat Fürth. Ansbach. Rothenburg. |                                                                        |
|                           | Königlich Bo         |                               |                               | Bezirtsamt Gulzbach.<br>Berebrud.                                                                                                | R.B. Oberpfalz und<br>Regensburg.                                      |
|                           | 6. Rôn               | 14. Röniglich<br>Baperisches. | 1. (Ctlangen).                | Erlangen.<br>Magifirat Erlangen.<br>Bezirtsamt Forcheim.                                                                         | R.B. Mittelfeunfen.                                                    |
|                           |                      |                               | 2. (Risingen).                | Bezirksamt Ochfenfurt. Rihingen. Gerinfelb. Vollach. Gerrizbofen. Daßfurt.                                                       | R.B. Oberfranten.                                                      |
| •) 3                      | in Bahe              | en Cinion-Regime              | r <b>i.</b>                   |                                                                                                                                  | 1                                                                      |

| Inne-                     | Infan-                  | Eant                         | mehr                                                                                                 | Berwaltung ?-                                                                                              | Bunbestaat                                                                |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| amee<br>Retps.            | terie.<br>Bri.<br>gabe. | Megiment.")                  | Bataillon.                                                                                           | (bez. Aushebungs.)<br>Bezirfe.                                                                             | (im Ronigreich Preußen<br>und Babern auch Pro-<br>ding beg. Reg. Begirt). |
|                           |                         |                              |                                                                                                      | Bezirfsamt Ebern. • Staffelftein. • Lichtenfels.                                                           | Rönigreich Babern.<br>R.B. Unterfranken.                                  |
|                           |                         | 5. Königlich                 | 1. (Bamberg).                                                                                        | Ebermannstabt. Bamberg I. Bamberg II. Bagiftrat Bamberg.                                                   | R.B. Oberfranten.                                                         |
| 2. Roniglich Bayertsches. | 7. Rhniglich Bapertiche | Begirffan                    | Bezirfsamt Königsbofen.  " Mellrichftabt. " Reuftabt a. b. G. " Brüdenau. " Riffingen. " Sammelburg. |                                                                                                            |                                                                           |
|                           | 7. Roniglic             | 9. Königlich<br>Baherisches. | 1. (Wärzburg).                                                                                       | Bezirfsamt Würzburg.<br>Rarlftadt.<br>Gemünden.<br>Schweinfurt.<br>Magistrat Würzburg.<br>Schweinfurt.     | R.B. Unterfranken                                                         |
|                           |                         |                              | 2. (Uschaffenburg).                                                                                  | Bezirksamt Miltenberg.  Dbernburg.  Marktheidenfelb.  Cohr.  Uljenau.  Uljenaue.  Ragiftrat Alchaffenburg. |                                                                           |
|                           | ě                       | 4. Königlich                 | 1. (Lanban).                                                                                         | Begirtsamt Berggabern. Eanbau. Germersheim.                                                                |                                                                           |
|                           | Bahedí                  | Baperifches.                 | <b>2</b> (Speper).                                                                                   | Frankenthal. Reuftabt a. d. H. Speper.                                                                     |                                                                           |
|                           | Khaiglich Baherisch     | 8. Königlich<br>Bapezisches. | L. (Raiferslautern).                                                                                 | Bezirfsamt Rirchhelmbolan-<br>ben.<br>Rufel.<br>Raiferslautern.                                            | R.B. Pfah.                                                                |
|                           | 80                      |                              | 2. (Bwehbruden).                                                                                     | Bezirtsamt Homburg. , Zwenbruden. , Pirmafenz.                                                             |                                                                           |

<sup>&</sup>quot;) In Bapern Cinien. Regiment.

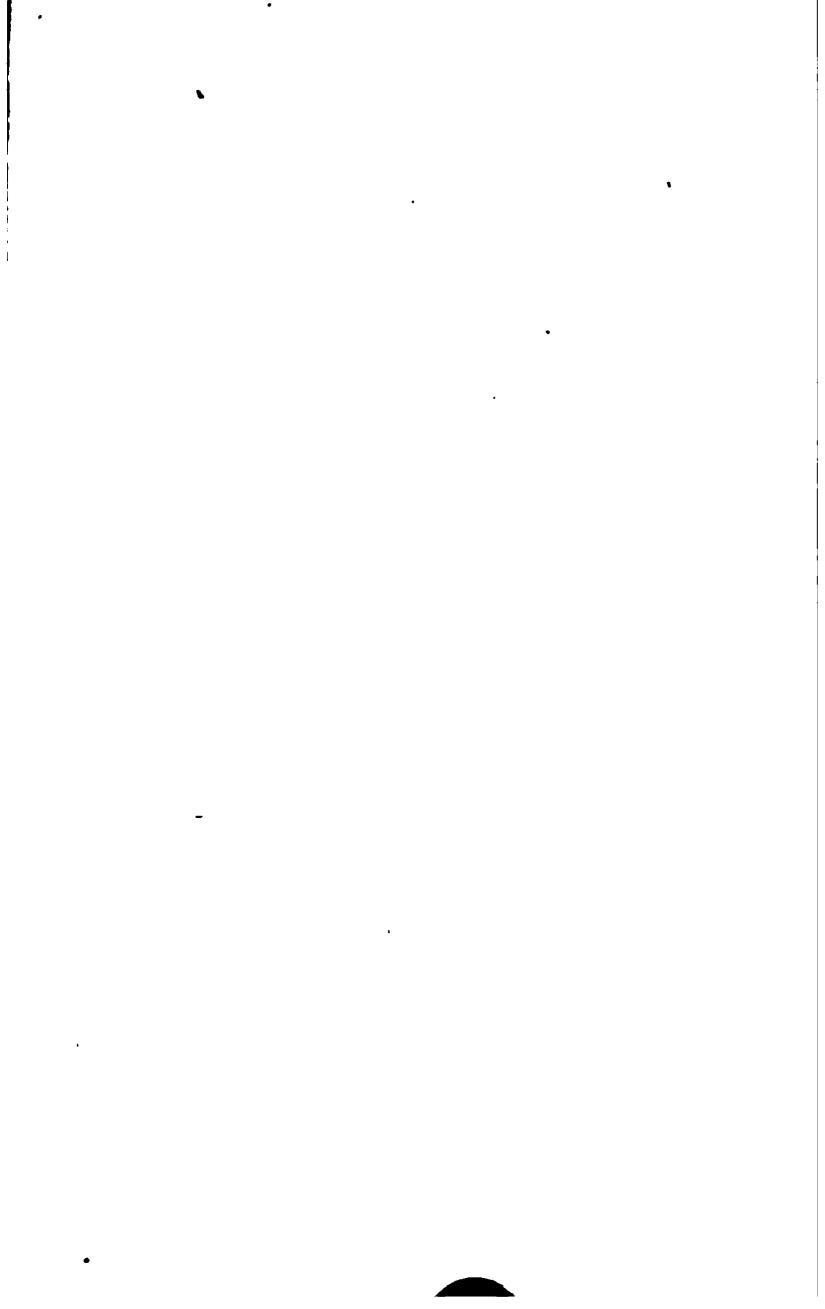

## Prüfungs-Ordnung

zum einjährig freiwilligen Dienst.

### I. Gegenstände ber Prüfung.

#### **S.** 1.

Die zur Prüfung Zugelassenen werben in Sprachen und in Wissen-

daften geprüft.

Die sprachliche Prüfung erstreckt sich, neben ber beutschen, auf zwei rembe Sprachen, wobei bem Egaminanben bie Bahl gelaffen wirb awischen m Lateinischen, Griechischen, Französischen und Englischen. Die wissenschaftliche Prüfung umfaßt Geographie, Geschichte, beutsche

literatur, Mathematit und Raturwissenschaften.

#### **S**. 2.

Binfichtlich ber einzelnen Prufungsgegenstände werben nachstehenbe Unorberungen gestellt.

#### a Spracen.

In der deutschen Sprache muß der Examinand die erforberliche Uebung und Gewandtheit befigen, um sich, manblich und schriftlich, ohne grammatikalische ober logische Fehler, so auszudrücken, wie man es von einem jungen Manne seines Alters, ber auf Bilbung Anspruch macht, verlangen fann.

In den beiben alten Sprachen genügt, insofern in denselben nach S. 1 geprüft wirb, die Kenntniß der Hauptregeln aus ber Rasus., Tempus- und Mobuslehre, die Fähigkeit, einen leichteren Abschnitt aus einem Prosaiker (Julius Caesar, Cicero, Livius, Xenophon), sowie leichtere Dichterstellen im epischen Versmaß, mit Aushülfe für einzelne seltener vorkommende Vokabeln, sonst aber mit Sicherheit und Belaufigkeit zu überfeben, auch über bie vorkommenden Formen und die einschlagenden grammatikalischer Regeln Auskunft zu geben. Daneben wird für das Lateinische tie Uebersehung eines leichten deutschen Diktates ohne wesentliche Berstöße gegen die grammatikalischen Regeln verlangt.

In den beiben neueren Sprachen wird erfordert: neben richtiger Aussprache und Kenntniß der wichtigeren grammatikalischen Regeln die Fähigkeit, prosaische Schriften von mittlerer Schwierigsteit (im Französischen beispielsweise Voltaire's Charles XII., Barthélemy's voyage du jeune Anacharsis, Fénélon's Telémaque, Michaud's histoire des croisades, Ségur's histoire universelle, Plætz' Chrestomathie und bergleichen, im Englischen beispielsweise Goldsmith's Vicar of Wakesield, Walter Scott's tales of a grandsather, W. Irwing's sketch-book und dergleichen) mit einiger Leichtigkeit und Sicherheit in gebildert Sprache zu übersehen, auch ein deutsches, leichtes Thema ehne erhebliche Verstöße gegen die Orthographie, Wortstellung und Sabildung in das Englische oder Französische zu übertragen.

b. In der Geographie: Kenntniß der Hauptsachen aus der mothematischen Geographie (Stellung und Bewegung der Himmelkförper, Planetenspstem, Fizsterne, Kometen, Monde und Sonnenssinsternisse, Erklärung der Jahrede und Tageszeiten, Eintheilung der Erde, Aequator, Längene und Breitengrade, Wendekreise, Bonen, Pole u. s. w.).

In der physischen und politischen Geographie: allgemeine Renntniß der einzelnen Welttheile, der größeren Meere, Gebirze und Flüsse, sowie der Hauptländer und deren Hauptstädte. Für Europa und vornehmlich für Deutschland speziellere Kenntniß der Meere, Meerbusen und Meerengen, der Gebirgs und Flußspsteme, der Hauptstüsse, ihrer Quellen, ihrer Nebenstüsse und ihres Laufes durch verschiedene Länder, der an denselben belegenen größeren Städte, sowie der bedeutenderen Eisenbahnen und Kanäle.

Ferner Kenntniß ber einzelnen Staaten, ihrer größeren Stabt und ihrer Lage nach ber Himmelsgegend.

c. In der Seschichte: Bekanntschaft mit den wesentlichsten Thatsachen aus der Geschichte der Hauptkulturvöller, vornehmlich der Griechen und Römer. Genauere Renntniß der deutschen Geschichte, namentlich der Entstehung des deutschen Kaiserreichs, der deutschen Kaisergeschlechter, der größeren Kriege seit Karl dem Großen, und der Entwickelung der einzelnen deutschen Staaten, mit Berückschichtigung der Geschichte des Laudes, dem der Examinand angehört. Bei der Prüsung in der Geschichte kommt es weniger auf Jahreszahlen ans in welcher Beziehung die Kenntniß der hauptsächlichsten Data hinreicht, als auf die Bekanntschaft mit dem Zusammenhange, in welchem die einzelnen Exeignisse mit einander stehen.

- d. In der deutschen Literatur: Bekanntschaft mit den Grundzügen der Geschichte der beutschen Literatur, sowie mit ihren Klassikern und mit einigen Werken der letzteren.
- e. Mathematik: In der Arithmetik Fertigkeit in dem Gebrauch der bürgerlichen Rechnungsarten, einschließlich der Zins. und Gesellschaftsrechnung, im Rechnen mit positiven und negativen Jahlen, sowie in der Dezimalrechnung; Lösung von Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren unbekannten Größen; Potenziren und Radiziren dis zum zweiten Grade mit bestimmten Jahlen und mit Buchkaben.

In der Geometrie: Kenntniß der Planimetrie bis einschließlich der Lehre vom Kreise und aus der Stereometrie — der wich-

tigsten Formeln für bie Rörperberechung.

- f. In der Physik: Bekanntschaft mit der Lehre von den allgemeinen Eigenschaften der Körper (Ausdehnung, Undurchdringlichkeit, Theilbarkeit, Porosität, Schwere, Dichte und spezisisches Gewicht, lustesvenige und feste Körper), von der Wärme (Thermometer), vom Magnetismus (Magnetnadel und Kompaß) und von der Elektrizität (Blizableiter).
- B. In der Chemie, sowie in den bei f. nicht genannten Theilen der Physik werden nur diesenigen Szaminanden geprüft, welche solches verlangen, um durch Kenntnisse in der Chemie mangelnde Kenntniß in anderen Zweigen zu ersetzen.

#### IL Berfahren bei ber Prüfung.

#### **§**. 3.

Die Leitung des gesammten Prüfungsgeschäfts steht dem Civil-Vorsihenden z Ober-Ersah-Kommission zu.

#### **S. 4.**

Die Prüfung erfolgt theils schriftlich, theils munblich.

Die schriftliche Prufung besteht:

a. in der Anfertigung eines deutschen Aufsahes über ein Thema allgemeinen und naheliegenden Inhalts (beispielsweise ein Sprüchwort,
eine Sentenz, eine Erzählung aus der Geschichte), oder über Gegenstände des öffentlichen Verkehrs (z. B. Eisenbahnen, Post),
der Landwirthschaft, des Handels, der Industrie und dergleichen;

b. in zwei schriftlichen Uebersetzungen in fremde Sprachen nach Wahl bes Examinanden (S. 1);

c. in der Lösung einer Aufgabe aus der Arithmetik.

Für den deutschen Aufsatz erhält der Examinand 3 Aufgaben verschiedentigen Inhalts, unter benen ihm die Auswahl überlassen bleibt.

#### **§**. 5.

Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung werden durch den Er Vorsitzenden gestellt, der bei Auswahl der Aufgaben die Mitwirkung to übrigen Kommissionsmitglieder in Anspruch zu nehmen und ihre Vorschlitzu berücksichtigen bat.

Sofern der Vorsitzende die Aufgaben der Examinanden nicht sellsschaften burch den die Ausarbeitung derselben kontrolirenden Offizier ot-Lehrer mittheilt, hat er sie diesem versiegelt zu übergeben. Das Siegel der

erft beim Beginn ber schriftlichen Prüfung geöffnet werben.

#### **S.** 6

Die schriftliche Prufung findet unter Clausur statt. Jur Anfertigunt des deutschen Aufsates sind den Examinanden vier Stunden, für die im § 4 unter b. und c. gedachten drei Arbeiten je eine Stunde zu gewähren. Der Benuhung von Külfsmitteln und Versuche zu Täuschungen haben die Ausschließung von der Prufung zur Folge.

#### **§**. 7.

Die bei der schriftlichen Prüfung gelieferten Arbeiten werden durch ten Civil-Vorsihenden zur Beurtheilung an die einzelnen Kommissionsmitglieder vertheilt, und zwar vorzugsweise an diejenigen, denen die mündliche Prüfunzin den betreffenden Gegenständen obliegt. Das Resultat ist unter Vorlegunzider gelieferten Prüfungsarbeiten der Kommission vorzutragen. Die ten einzelnen Arbeiten zu ertheilenden Censuren-werden nöthigenfalls durch Majoritätsbeschluß festgestellt.

Es steht jebem Kommissionsmitgliebe zu, die Ginsicht sammtlicher Prüfungs

arbeiten zu verlangen.

#### **§**. 8.

Die münbliche Prüfung, welche spätestens am Tage nach der schriftlichen Prüfung stattzusinden hat, wird vor der versammelten Kommission abgehalten

Die Prüfung in den einzelnen Gegenständen erfolgt durch die ansersorbentlichen Mitglieder der Kommission nach deren unter Zustimmung tellevil. Vorsitzenden getroffener Vereinbarung.

Daneben steht auch ben orbentlichen Mitgliebern ber Kommission bat

Recht zu, Fragen an die Examinanden zu stellen.

#### **§**. 9.

Die mündliche Prüfung erfolgt in Abtheilungen von sedesmal höchstenszehn Examinanden. Auf die Prüfung jeder Abtheilung, welche vollzühltz ist, sind — ausschließlich der für die Feststellung des Ergebnisses erforderlichen Beit (§. 11) — 4 Stunden zu verwenden. Besteht die Abtheilung aus weniger als 10 Examinanden, so ist eine entsprechende Ermäßigung der Prüfungsbauer zulässig.

## III. Entscheibung über ben Ausfall ber Prufung.

#### **§**. 10.

Werben der Ausfall der schriftlichen Prüsung durchaus ungenügend ist, werden die betressenden Examinanden zurückgewiesen und nicht zur münden Prüsung zugelassen. — Es sindet dies namentlich statt, wenn der utsche Aussag grobe orthographische oder grammatikalische Fehler enthält, der durch auffallenden Mangel an Zusammenhang und an Angemessenheit Ausdrucks von vornherein darthut, daß der Examinand den erforderlichen wissenschaftlicher Bildung nicht besitzt.

#### S. 11.

Die Feststellung bes Ausfalles der schriftlichen und mündlichen Prüfung efolgt für jede Abtheilung besonders, unmittelbar nachdem die mündliche Irüfung derselben stattgefunden hat.

#### **S.** 12.

Bei der Entscheidung der Kommission ist vor Allem der Grundsatz maßzebend, daß die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst nur jungen Leuten von Bildung zusteht. Bei gänzlicher Unwissenheit in einem der obenbezeichneten Prüfungsgegenstände ist der Berechtigungsschein also unbedingt zu versagen; er darf aber, selbst wenn die Prüfung in einzelnen Gegenständen ungenügend ausgefallen ist, ertheilt werden, sosern der betressende Examinand in anderen Gegenständen mehr als genügend bestanden hat und sosern die Kommission nach dem Gesammtresultat der Prüfung der Ueberzeugung ist, daß der Examinand nach seinen Kenntnissen und seiner Intelligenz den erforderlichen Grad allgemeiner Bildung besitzt.

Ist die Prüfung jedoch in brei Prüfungsgegenständen (jede Sprache als besonderer Prüfungsgegenstand berechnet) ungenügend ausgefallen, so darf

ber Berechtigungsschein nicht ertheilt werben.

#### **S.** 13.

Die Prüfungs-Rommission trifft ihre Entscheidung durch Majoritäts-

beschluß.

Un bemselben dürfen nur diesenigen Mitglieder Theil nehmen, welche der mündlichen Prüfung ohne Unterbrechung beigewohnt haben. Bei Stimmengleichheit entscheibet die Stimme des Vorsitzenden.

#### **S.** 14.

Den Examinanden ist sofort nach Beschlußfassung der Kommission zu erössnen, ob sie bestanden haben oder nicht.

Die Entscheidung der Prüfungs-Kommission ist eine endgültige; ein

Rekurs gegen dieselbe findet nicht statt.

#### S. 15.

Die Berechtigungsscheine sind ben Examinanden, welche bestanden haben möglichst bald zuzusertigen.

#### S. 16.

Examinanden, welche nicht bestanden haben, dürsen sich wiederholt zur Prüfung melden, vorausgesetzt, daß dieselbe noch vor dem 1. April bes Kalenderjahres, in welchem sie das 20. Lebensjahr vollenden, abgehalten werden kann.

Mit dieser Maßgabe darf die Prüfung mehrmals wiederholt werden Sie erstreckt sich in jedem Falle nicht blos auf diejenigen Gegenstände, in denen der Examinand bei der vorhergehenden Prüfung hinter den Anforderungen zurückgeblieben ist, sondern auf sammtliche Prüfungsgegenstände der SS. 1 und 2

#### S. 17.

Bei jeder Prüfung wird ein von sammtlichen Mitgliedern der Kommissich zu unterzeichnendes Protokoll aufgenommen, aus welchem namentlich herrergehen muß:

- 1. welche Mitglieber ber Kommission mitgewirft haben;
- 2. welche (nach ihrem vollständigen Ramen, Wohnort und Geburtstag zu bezeichnende) Examinanden geprüft worden find;
- 3. welche derselben die Prüfung bestanden und welche sie nicht bestanden haben.

## Zweiter Theil.

## Kontrol.Ordnung.

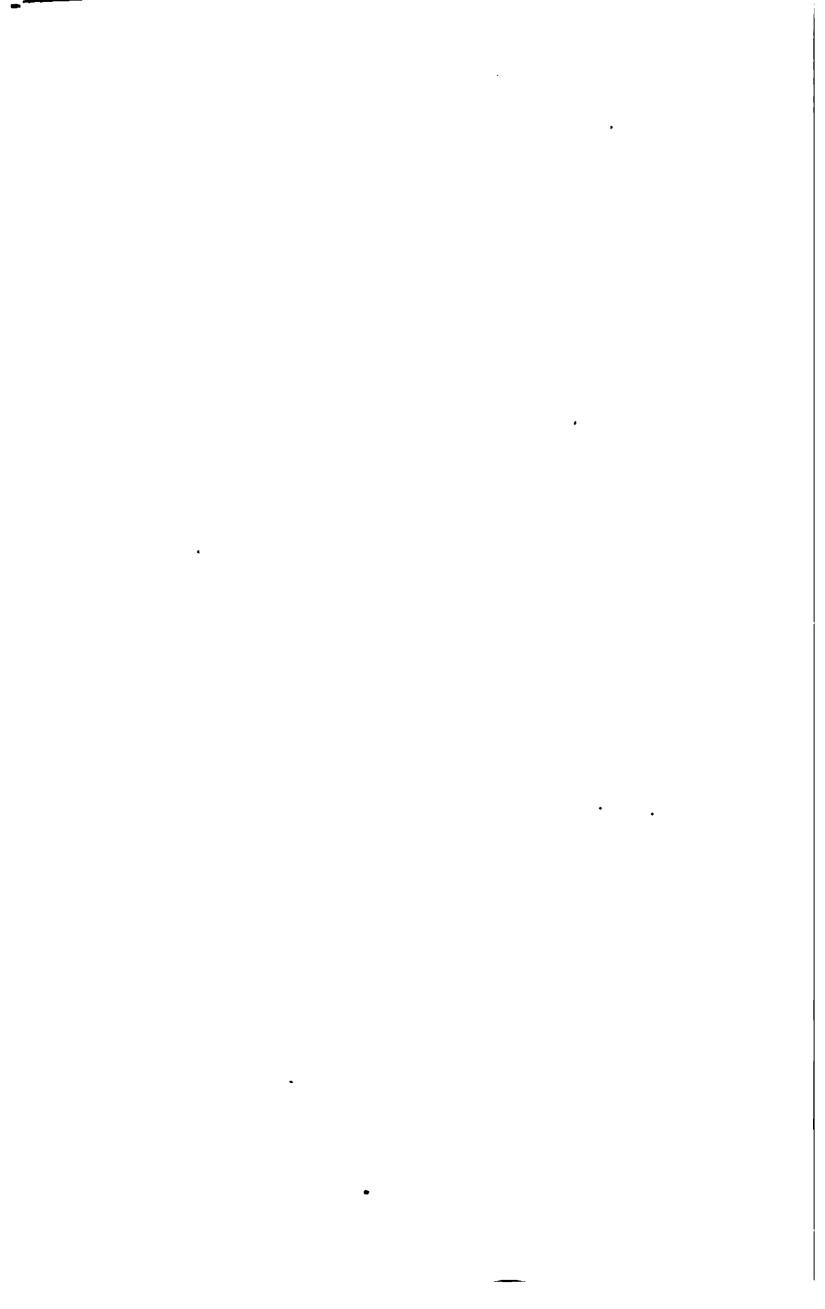

## Inhalts: Verzeichniß.

Erfter Abschnitt.

|                                                               | Organisation ber Kontrole.                                                                  | <b>a</b> .u.                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                            | Im Allgemeinen                                                                              | Sette<br>139                                                                     |
| 2.                                                            | Mitwirtung von Civil Behörben                                                               | 139                                                                              |
|                                                               | Sweiter Abschnitt.                                                                          |                                                                                  |
|                                                               | Erfüllung ber Behrpflicht bis jum Beginn ber Dienstpflicht.                                 |                                                                                  |
| . 3.<br>4.                                                    | Erfüllung ber Wehrpflicht bis jum Beginn ber Militärpflicht<br>Erfüllung ber Militärpflicht | 140<br>140                                                                       |
|                                                               | Pritter Abschnitt.                                                                          |                                                                                  |
|                                                               | Erfüllung ber Dienstpflicht.                                                                |                                                                                  |
| 5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14. | Erfüllung ber Dienstpslicht im Allgemeinen                                                  | 141<br>142<br>142<br>145<br>145<br>146<br>147<br>148<br>150<br>151<br>152<br>154 |
|                                                               | Vierter Abschnitt.                                                                          |                                                                                  |
|                                                               | Rlassistations. Verfahren.                                                                  |                                                                                  |
| 17.<br>18.<br>19.                                             |                                                                                             | 154<br>155<br>156                                                                |
|                                                               | 10+                                                                                         |                                                                                  |

|                                          | Un                                                                                                                                                                                      | Fünfter Abschnitt.<br>abkommlichteits. Verfahren.                                                      | 0        |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| \$. 20.<br>\$. 21.<br>\$. 22.<br>\$. 23. | Unabkömmlichkeits. Gründe. Unabkömmlichkeits. Verfahren Verwendung des dienstpflichtigen Sisenbahn. Personals Vurückkellung des dienstpflichtigen Sisenbahn. Personals vom Wassendienst |                                                                                                        |          |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                         | Schemata.                                                                                              |          |  |
| Schema<br>,                              | A. zu §. 21.<br>B. zu §. 22.                                                                                                                                                            | Unabkömmlichkeits · Liste und Rachtrags · Liste .<br>Namentliche Liste ber für Feld · Eisenbahn · For- | 16       |  |
| ,                                        | C. zu §. 23.                                                                                                                                                                            | mationen ausgewählten Mannschaften<br>Bescheinigung über Anstellung im Eisenbahndienst                 | 16<br>16 |  |

## Erster Abschnitt.

### Organisation ber Kontrole.

#### S. 1.

#### Im Allgemeinen.

Die Kontrole hat den Zweck, die Erfüllung der militärischen Pflichten der nicht zum aktiven Heere gehörigen Wehrpflichtigen (S. 5, 2) zu beaufsichtigen.

Sie wird einestheils durch die Ersat. Behörden, anderentheils durch die Landwehr-Behörden unter theilweiser Mitwirkung der

Civil-Behörben ausgeübt.

2.

Der Kontrole durch die Ersas-Behörden unterliegen die Wehrpflichtigen nach näherer Bestimmung der Ersas-Ordnung von dem Sintritt in das militärpslichige Alter ab dis zur erfolgten endgültigen Entscheidung über ihr-Dienstverhältniß.

Im Uebrigen tritt die Kontrole der Landwehr. Behörden ein. Sie wird, so weit sie ohne Mitwirkung der Civil Behörden erfolgt, durch die Landwehr. Ordnung geregelt. Soweit sie unter Mitwirkung der Civil Behörden stattsindet, ist sie Gegenstand der

Rontrol Dronung.

4. Die mit der Ausübung der Kontrole beauftragten Landwehr-Behörden sind die Landwehr-Bezirks-Kommandos; unter ihrer Leitung stehen die Landwehr-Bezirks-Feldwebel.

5. Kontrol-Bezirke sind die Landwehr-Bataillons-Bezirke (E. D. An-lage 1) und innerhalb derselben die Landwehr-Kompagnie-Bezirke.

#### **S**. 2.

#### Mitwirfung von Civil-Behörben.

- 1. Alle Reichs., Staats. und Kommunal-Behörben sind verpstichtet, in dem Bereiche ihrer gesetzlichen Befugnisse die Ersatz und Landwehr-Behörden bei der Kontrole und allen hiermit im Jusammen-hange stehenden Dienstobliegenheiten zu unterstützen.
  R. M. G. S. 70.
- 2. Diese Unterstützung liegt im Wesentlichen ben Polizei-Behörben ob. An Orten, an welchen die Polizei-Obrigkeit ober beren Vertreter ihren Sitz nicht hat, ist der Ortsvorstand in erster Linie hierzu verpslichtet.

3. Die Konsuln, die Seemannsamter und die Vorstande ber öffent lichen Navigationsschulen haben gleichfalls innerhalb ihrer Befan

nisse bei ber Kontrole mitzuwirken.

4. Die Gerichte haben — soweit diese Obligenheiten nicht besondeze Beamten (Staats. ober Polizei Unwälten) übertragen sint — die hinsichtlich der Kontrole erforderlichen Wittheilungen den Ersuh oder Landwehr-Behörden unaufgefordert zugehen zu lassen.

### 3weiter Abschnitt.

# Erfüllung ber Wehrpflicht bis zum Beginn ber Dienstpflicht.

**§**. 3.

Erfüllung ber Wehrpflicht bis zum Beginn ber Militärpflicht.

1. Wehrpslichtigen, welche sich noch nicht im militärpslichtigen Alter besinden, dürsen Auslandspässe für eine über den Zeitpunkt des Eintritts in dieses Alter hinausliegende Zeit nur insoweit ertheilt werden, als sie eine Bescheinigung des Civil-Vorsitzenden der Ersat. Kommission ihres Gestellungsortes darüber beibringen, das ihrer Abwesenheit für die beabsichtigte Dauer gesetzliche Hindernisse nicht entgegensiehen.

2. Die Zulässigkeit der Anmusterung solcher Personen durch die Seemannsamter ist von der Beibringung einer gleichen Be

scheinigung abhängig.

#### §. 4.

#### Erfüllung ber Militarpflicht.

1. Jur Kontrole über Erfüllung ber Militärpslicht dienen die in der Ersat. Ordnung vorgeschriebenen Scheine. (Schema 1 — 5, 11, 12, 14 — 16.)

Die Ertheilung dieser Scheine im Original erfolgt kostenstrik Für Aussertigung von Duplikaten werden 50 Pfennig Schreik

gebühr entrichtet.

Unträge auf Ausfertigung von Duplikaten werden an den Civil-Vorsitzenden der Ersatz-Kommission des Aufenthaltsorts gerichtet.

Ausnahmen fiebe S. 8, 4.

Die Ausfertigung des Duplikats darf nur von der Behörde

erfolgen, welche das Original ertheilt hat.

2. Wer sich über die Erfüllung der Militärpflicht nicht ausweisen tann, wird zur sofortigen Anmelbung zur Refrutirungs-Stammtolle veranlaßt.

Auskandspässe und sonstige Reisepapiere sind Militärpflichtigen nur für die Dauer der ihnen bewilligten Zurücktellung (E. D. S. 27) zu gewähren.

Uremusterungen Militärpslichtiger durch die Seemannsämter durfen nur für die Dauer der ihnen bewilligten Zurücktellung (E. O. S. 27 und S. 31, 6) stattsinden.

Von der Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung gegen Militär-Pflichtige, sowie von jeder Verurtheilung Militärpflichtiger ist dem Civil-Vorsisenden der Ersas-Rommission ihres Aushebungsbezirks Kenntniß zu geben.

# Pritter Abschnitt. Erfüllung der Dienstpflicht.

#### §. 5.

#### Erfüllung ber Dienstpflicht im Allgemeinen.

- 1. Die Dienstpflicht wird entweder im aktiven Heere ober im Beurlaubtenverhältniß ober in der Ersat. Reserve abgeleistet. (E. O. Abschnitt H.)
- 2. Jum attiven Beere gehoren:

A. Die Militarpersonen bes Friedensstandes, und zwar:

a. die Offiziere, Aerzte und Militärbeamten des Friedensstandes vom Tage ihrer Anstellung bis zum Zeitpunkt ihrer Entlassung aus dem Dienst;

b. die Rapitulanten vom Beginn bis zum Ablauf ober bis

zur Aufhebung ber abgeschlossenen Kapitulation;

c. die Freiwilligen und die ausgehobenen Refruten von dem Tage, mit welchem ihre Verpstegung durch die Militär-Verwaltung beginnt; Einjährig-Freiwillige von dem Zeitpunkt ihrer definitiven Einstellung in einen Truppentheil an, sämmtlich dis zum Ablauf des Tages ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienst.

B. a. Die aus dem Beurlaubtenstande zum Dienst einberufenen Ofsiziere, Aerzte, Militärbeamten und Mannschaften von dem Tage, zu welchem sie einberufen sind, bis zum Ab-

laufe bes Tages ber Wieberentlassung;

b. alle in Kriegszeiten zum aktiven Dienst aufgebotenen ober freiwillig eingetretenen Ofsiziere, Aerzte, Militärbeamten und Mannschaften, welche zu keiner der vorgenannten Kategorie gehören, von dem Tage, zu welchem sie einberufen sind, beziehungsweise vom Zeitpunkt des freiwilligen Eintritts an, bis zum Ablauf des Tages der Entlassung;

C. die Civilbeamten der Militär-Verwaltung, vom Tage ist Anstellung dis zum Zeitpunkt ihrer Entlassung and Dienste. B. M. G. S. 38.

Auf die aktive Matine sinden vorstehende Festsehungen fer

gemäße Unwendung.

3. Im Beurlaubtenverhältniß befinden sich alle Personen des Bezlaubtenstandes, welche nicht zum aktiven Dienst einberusen sie

4. Bum Beurlaubtenftande gehören:

a. die Ofsiziere, Aerzte, Beamten und Mannschaften der Reser-

b. die vorläufig in die Beimath beurlaubten Rekruten ux

Frelwilligen;

c. die bis zur Entscheidung über ihr ferneres Militarverhaltung zur Disposition der Ersas-Behörden entlassenen Mannschaften

d. die vor erfüllter aktiver Dienstpflicht jur Disposition &-ex Truppentheile beurlaubten Mannschaften.

M. G. S. 15. unb R. M. G. S. 56.

5. Zur Ersat. Reserve gehören die Ersat. Reservisten erster unt zweiter Klasse. R. D. G. S. 23

S. 6.

Erfüllung ber Dienstpflicht im attiven Seere.

- 1. Ueber die Rechte und Psiichten der Militärpersonen des aktiven Heeres enthält der III. Abschnitt des Reichs. Militärgeseiges vom 2. Mai 1874 das Nähere.
- 2. Die Entlassung aus der Reichsangehörigkeit (Genehmigung zur Auswanderung) darf Militärpersonen des aktiven Heeres nicht ertheilt werden, bevor sie aus dem Dienst entlassen sind, (§. 7, 5). St. A. G. §. 15.

3. Als Ausweis für Militärpersonen des aktiven Beeres dienen bie Soldbücher. Offiziere und im Offizierrange stehende Aerzte weisen sich außerdem durch ihre Patente, Beamte durch ihre Bestallungen aus

4. Bei Märschen bienen bie Marschrouten, bei Eisenbahnfahrten

die Requisitionsscheine als Ausweis.

5. Zeitweise beurlaubte Mannschaften erhalten Urlaubstarten ober Urlaubsscheine.

Erfüllung ber Dienstpflicht im Beurlaubtenstande im Allgemeinen.

1. Die Personen des Beurlaubtenstandes sind während der Beurlaubung (d. i. während des Beurlaubtenverhältnisses siehe §. 5, 8) den zur Ausübung der militärischen Kontrole (§. 1, 4) ersorderlichen Anordnungen unterworfen. Sie haben geeignete Vorkehrungen zu treffen, daß dienstliche Befehle ihrer Vorgesetzten und namentlich Gestellungs. Orbres ihnen jederzeit zugestellt werben können.

Ju dienstlichen Verkehr mit ihren Vorgesetzten ober wenn sie militäruniform erscheinen, sind sie ber militärischen Disziplin

unterworfen.

R. D. S. 57.

Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben alle im Auslande befindlichen Personen des Beurlaubtenstandes sich unverzüglich in das Inland zurüczubegeben.

R. M. G. S. 58.

Im Frieden können Mannschaften der Reserve, Landwehr und Seewehr, welche nach außereuropäischen Ländern gehen wollen, unter Dispensation von den gewöhnlichen Dienstobliegenheiten, jedoch unter der Bedingung der Rücksehr im Falle einer Mobilmachung, auf zwei Jahre beurlaubt werden.

R. R. S. S. 59.

Dieser Urland wird durch die Landwehr Bezirks Kommandos ertheilt.

Offiziere und im Offizierrange stehenbe Aerzte des Beurlaubtenstandes können unter gleichen Berhältnissen durch den Infanterie-

Brigabe Rommandeur beurlaubt werben.

Wer keinen Urlaub nachsucht ober erhält, ist zwar in ber Bahl seines Ausenthaltsorts in Friedenszeiten nicht beschränkt, muß jedoch die gewöhnlichen Dienstobliegenheiten erfüllen.

4. Beist ein auf Grund der unter Rr. 3 enthaltenen Bestimmungen Bentlaubter durch Konsulatsatteste nach, daß er sich in einem außereuropäischen Laude eine feste Stellung als Kausmann, Gewerbetreibender zc. erworben hat, so kann der Urlaub bis zur Entlassung aus dem Militär-Verhältniß und unter gleichzeitiger Dispensation von der Rücklehr im Falle einer Robilmachung verlängert werden. Auf die Küsenländer des Mittelländischen

und Schwarzen Meeres findet biefe Beitimmung feine Anwendung. R. D. G. 5 59.

Derartige Antrage unterliegen ber Enticheibung ber Infanterie Brigade-Rommandenre, welchen fie burch die Landwehr-Bezirls-Rommandes vorgelegt werden.

Bei Officieren und im Offizierrange flehenden Aerzten ift

bie Berebichretung machen achen

5. Den Officieren und im Officer-Range siehenden Aersten des Bentlandtenkandes, sowie den im § 5. 4 b — c. bezeichneten Mannschaften darf — fills sie nicht nachwersen, daß sie in einem anderen Pundesstaate die Staatkan zehörigkeit erworden haben — die kulusung und der Alkändehörde erthelt werden.

见型成系列.1

Derartige Gesuche sind an das zuständige Landwehr-Bezirt-

Rommando zu richten.

Solche Gesuche ber Offiziere und im Offizier-Range stehender Aerzte werden behufs Herbeiführung der Verabschiedung werter befördert.

Ueber die Gesuche der Mannschaften wird von den Infanteric

Brigabe Rommanbeuren befunden.

6. Offiziere und im Offizier-Range stehende Aerzte des Beurlaubten standes, welche ohne Erlaubniß auswandern, werden mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Haft oder mit Gefänzinß bis zu sechs Monaten bestraft.

R. DR. G. S. 60, 2.

Die Herbeiführung der gerichtlichen Untersuchung ift Sache

ber Landwehr Bezirks Rommandos.

7. Die näheren Festsehungen über die Dienst-Verhältnisse ber vorläufig in die Seimath beurlaubten Rekruten und Freiwilligen und der bis zur Entscheidung über ihr ferneres Militär-Verhältniß zur Disposition der Ersat-Behörden entlassenen Mannschaften sind in der Ersat-Ordnung enthalten (E. D. S. 79, S. 81 und S. 84).

8. Die zur Disposition der Truppentheile beurlaubten Mannschaften können bis zum Ablauf ihres dritten Dienstjahres jederzeit zur Fahne (zum aktiven Dienst) wieder einberusen werden und bedürfen die dahin der militärischen Genehmigung zum Wechsel des Aufenthaltsoris

R. D. S. S. 60, 5.

Die Genehmigung wird durch die Landwehr-Bezirks. Kommandos ertheilt. Wer den Aufenthalt wechselt, ohne die Genehmigung hierzu nachgesucht ober erhalten zu haben, wird soson

wieder einberufen.

9. Im Uebrigen gelten für die Personen des Beurlaubtenstandes tit allgemeinen Landesgesetze und sind dieselben in der Wahl ihres Aufenthaltsorts im In- und Auslande, in der Ausübung ihres Gewerbes, rücksichtlich ihrer Verheirathung und ihrer sonstigen bürgerlichen Verhältnisse Beschräntungen nicht unterworfen. R. M. G. S. 61.

0. Bei Ertheilung von Auslandspässen an Personen des Beurlaubtenstandes ist darauf zu achten, daß dieselben der ihnen nach §. 10, 8

obliegenden Verpflichtung nachkommen.

Ueber Ub. und Anmelbung beim Aufenthaltswechsel siehe

**S**. 10, 5.

Ueber die erfolgte Anmusterung von reserve-, land- und seewehrpslichtigen Mannschaften ist durch die Seemannsamter demjenigen Landwehr-Bezirks-Kommando, von welchem ersten kontrolirt werden, sofort Mittheilung zu machen.

Die Dauer der Anmusterung ist — soweit irgend möglich -

anzugeben (§. 10, 7).

Reserve-, land. und seewehrpslichtigen Mannschaften barf in ber Seit, in welcher sie nicht zum aktiven Dienst einberusen sind, die Erlaubniß zur Auswanderung nicht verweigert werden.

23. S. S. 15. St. A. S. S. 15, 3. R. D. Art. 59.

Vor Ertheilung der Auswanderungs. Erlaubniß ist durch die Polizei. Behörde dem Landwehr. Bezirks. Kommando Mittheilung zu machen. Die Aushändigung der Auswanderungs: Erlaubniß darf erst erfolgen, nachdem das Landwehr. Bezirks. Kommando bescheinigt hat, daß der Auswanderung eine Einberufung zum

aftiven Dienst nicht entgegensteht.

Wenn Personen des Beurlaubtenstandes, welche die Erlaubniß zum Auswandern erhalten haben, nicht auswandern oder wenn Ausgewanderte vor vollendetem 31sten Lebensjahre wieder zurücktehren, so ist durch die Polizei-Behörde dem nächsten Landwehr-Bezirks-Rommando hiervon Mittheilung zu machen (E. D. S. 19). L. Von jeder Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung gegen Personen des Beurlaubtenstandes, sowie von deren Ausfall ist dem Landwehr-Bezirks-Rommando, in dessen Kontrole sie stehen, Mittheilung zu machen (S. 2, 4).

#### **§**. 8.

Rilitärpapiere ber Personen bes Beurlaubtenstanbes.

1. Die Offiziere, im Offizierrange stehenden Aerzte und Beamten des Beurlaubtenstandes weisen sich durch die im S. 6, 8 bezeichneten Papiere aus.

Berabschiebete Offiziere und im Offizierrange stehenbe Aerzte

erhalten Dimissions-Patente.

2. Beurlaubte Refruten und Freiwillige weisen sich durch die ihnen nach Schema 12 ober 15 der Ersat. Ordnung ertheilten Scheine, Mannschaften der Seewehr zweiter Klasse durch Seewehr. Scheine (E. O. Schema 5) aus.

3. Alle übrigen Manuschaften bes Beurlaubtenstaubes erhalten Mili-

tarpasse und neben biesen Führungs-Atteste.

4. Die Aussertigung von Duplikaten verloren gegangener Militärpapiere darf nur von der Behörde erfolgen, welche das Original ertheilt hat.

Für Ausfertigung eines Duplikats sind 50 Pfennig Schreibe-

gebühr zu entrichten.

Derartige Anträge sind von den Mannschaften des Beurlaubtenstandes an den sie kontrolirenden Landwehr-Bezirks-Feldwebel zu richten (§. 9, 1).

S. 9. Militärische Kontrole der Personen des Beurlaubtenstandes.

1. Die militärische Kontrole der Personen des Beurlaubtenstandes

wird durch die Landwehr Bezirks Kommandos und zwar bierber Mannschaften durch die Landwehr Bezirks Feldwebel — Auftrage der Landwehr Bezirks Kommandos — ausgeübt (§ !

p. Zur Aufrechterhaltung ber militärischen Kontrole bienen bie 2 §. 10 vorgeschriebenen Melbungen und bie nach §. 11 &

haltenden Kontrol-Versammlungen.

8. Die militärische Kontrole muß so gehandhabt werden, bes Einberufung der Personen des Beurlaubtenstandes zu Uebung nothwendigen Verstärkungen oder Mobilmachungen des Heeres zu der Marine jederzeit stattsinden kann.

23. G. S. 6.

**S.** 10.

Melbepflicht ber Personen bes Beurlaubtenstandes

1. Die zur Ausübung ber militärischen Kontrole erforberlichen Rebungen sind von den Mannschaften des Beurlaubtenstandes min lich ober schriftlich im Stationsorte der Landwehr-Kompanis (S. 1, 5) zu erstatten.

Bedürfen schriftliche Melbungen weitere Erläuterungen, stann die persönliche Gestellung im Stationsorte burch bas Lext

wehr-Bezirks-Kommando angeordnet werden.

Dasselbe gilt für die Anbringung von Gesuchen und & schwerben in militärischen Dienstangelegenheiten, sowie für Ret:

fertigung wegen Versaumniß militarischer Pflichten.

In diesen Fällen dürfen Mannschaften des Beurlaubtenstautes auch in das Stabsquartier des Landwehr-Bezirks-Kommandes beordert werden, wenn ihre persönliche Vernehmung daselbst mit forderlich ist.

R. G. S. 2.

2. Die Gestellung im Stationsorte ber Landwehr-Kompagnie !-

grunbet teinen Unspruch auf Bebuhren.

Mannschaften, welche auf Grund der Nr. 1 in das Stable quartier des Landwehr-Bezirks-Kommandos beordert werden, haben Unspruch auf die reglementarischen Gebühren, wenn das Stable quartier nicht mit dem Stationsorte der Landwehr-Kompagnit zusammenfällt.

R. G. S. 3.

3. Wer sich schriftlich melbet, hat auf die Abresse »Militarias zu schrelben und den Brief entweder offen oder unter dem Siegel der Orts-Polizei-Behörde zu versenden.

Die portofreie Benutung der Stadtpost ist ausgeschlossen

Portofr. Ges. §§. 2 und 3.

4. Mannschaften bes Beurlaubtenstandes, welche aus bem aktivm Dienst entlassen werben, haben sich innerhalb 14 Tagen bei bem Bezirks.Feldwebel ihres Aufenthaltsorts anzumelben.

5. Mannschaften bes Beurlaubtenstandes, welche ihren Aufenthalison

der ihre Wohnung wechseln, haben bies innerhalb 14 Tagen

Regirts-Heldwebel zu melben.

Der aus einem Landwehr-Kompagnie-Bezirk in einen anderen serzieht, hat sich vor dem Verziehen bei seinem bisherigen Bezirks-Feldwebel seines neuen Aufernthaltsorts innerhalb 14 Tage nach erfolgtem Umzuge anzumelben

Rach Eintritt einer Mobilmachung sind Veränderungen des Eufenthaltsorts ober ber Wohnung innerhalb 48 Stunden nach

erfolgtem Umzuge zu melben.

Reisen von mehr als 14tägiger ober unbestimmter Dauer ist dem Bezirks. Feldwebel Meldung zu erstatten (S. 7, 10).

Desgleichen vor Untritt einer etwaigen Wanderschaft.

Bei Anmusterungen durch die Seemannkamter sind die Mannschaften der Reserve, Landwehr und Seewehr von der Ubmeldung beim Bezirks-Feldwebel entbunden (§. 7, 10).

Bei allen Melbungen sind die im S. 8, 2 und 3 genannten

Papiere vorzuzeigen.

Auf die Ofsiziere und im Ossizierrange stehenden Aerzte und Beamten des Beurlaubtenstandes sinden vorstehende Festsetzungen wit der Maßgabe Anwendung, daß sie nur zu Meldungen an die Candwehr-Bezirks-Kommandos verpstichtet sind.

#### S. 11.

# Rontrol-Versammlungen der Reserve, Land- und Seewehr.

1. Die Mannschaften ber Landwehr können alljährlich einmal, die übrigen Personen des Beurlaubtenstandes zweimal zu Kontrol-

Versammlungen zusammenberufen werben.

Lettere sind mit Bezug auf Zeit und Ort so einzurichten, daß die betheiligten Mannschaften nicht länger als einen Tag, einschließlich des Hinweges zum Versammlungsorte und des Rückweges, ihren bürgerlichen Geschäften entzogen werden.

R. G. S. 1.

An Tagen von Reichs. und Landtagswahlen sinden Kontrol-Versammlungen nicht statt.

Die Mannschaften ber Seewehr zweiter Klasse werben in

Friedenszeiten zu Kontrol Versammlungen nicht einberufen.

2. Gestellung zu den Kontrol Versammlungen begründet keinen Unspruch auf Gebühren.

R. G. S. 3.

3. Dispensationen von den Kontrol-Versammlungen können nur durch die Landwehr-Bezirks-Kommandos ertheilt werden.

4. Die Frühjahrs-Kontrol-Versammlungen finden in der Regel im April, die Herbst-Kontrol-Versammlungen im Rovember statt.

#### **S.** 13.

Einberufung ber Referve, Land. und Seewehr.

1. Die Einberufung der Reserve, Landwehr und Seewehr exfolgt au Raiserlichen Befehl.

Durch die kommandirenden Generale erfolgt die Einberufung nu

a. zu ben jährlichen Uebungen (§. 12, 11);

b. wenn Theile bes Reichsgebietes in Kriegszustand erflar werben.

**2B. G. S. 8.** 

2. Bei nothwendigen Verstärkungen ober Mobilmachungen werten die Mannschaften des Beurlaubtenstandes, soweit die militärischen Interessen es gestatten, nach den Jahresklassen, mit den jüngsten beginnend, einberusen.

R. D. G. S. 63.

3. Hierbei können bringende hausliche und gewerbliche Verhaltnisse berartige Verücksichtigung sinden, daß Reservissen hinter die leste Jahresklasse der Reserve ihrer Wasse ober Diensklategorie, Landwehrmannschaften aber, sowie in besonders dringenden Fällen auch einzelne Reservisten, hinter die lette Jahresklasse der Landwehr ihrer Wasse oder Diensklategorie zeitweise zurückgestellt werden

Jedoch darf in keinem Aushebungsbezirke die Zahl der hinter die lette Jahresklasse der Reserve zurückgestellten Mannschaften zwei Prozent der Reserve, die Zahl der hinter die lette Jahresklasse der Landwehr zurückgestellten Mannschaften drei Prozent

ber Reserve und Landwehr übersteigen.

Auf die Dauer der Gesammtbienstzeit (Dienstpflicht) hat bie Jurudstellung keinen Einfluß.

R. M. G. S. 64.

Ueber bas Verfahren siehe Abschnitt IV.

4. Reichs., Staats. und Kommunalbeamte, sowie Angestellte ber Eisenbahnen, welche ber Reserve ober Landwehr angehören, dürfen für den Fall einer Mobilmachung oder nothwendigen Verstärfung des Beeres hinter die letzte Jahrestlasse der Landwehr zurückgestellt werden, wenn ihre Stellen selbst vorübergehend nicht offen gelassen werden können und eine geeignete Vertretung nicht zu ermöglichen ist.

R. M. G. S. 65.

Ueber bas Verfahren siehe Abschnitt V.

5. Personen des Beurlaubtenstandes, welche ein geistliches Umt in einer mit Korporationsrechten innerhalb des Reichsgebietes bestebenden Religionsgesellschaft bekleiden, werden zum Dienst mit der Wasse nicht herangezogen.

Sie werden im Palle des Bedarfs im Dienst der Krankenpflege und Seelsorge verwandt. Außerdem findet auf sie die Be-

stimmung unter Nr. 4 Unwendung.

Ř. M. G. S. 65.

Auf die Seewehr finden die Bestimmungen unter Nr. 3 und 4 sinngemäße Unwendung.

Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte sollen burch ihre Einbernfung jum aktiven Dienst in ihren bürgerlichen Dienstver-

haltniffen keinen Rachtheil erleiben.

Ihre Stellen, ihr persönliches Diensteinkommen aus benselben und ihre Anciennetät, sowie alle sich daraus ergehenden Ansprüche bleiben ihnen in der Zeit der Einberufung zum aktiven Dienst gewahrt. Erhalten dieselben Offizierbesoldung, so kann ihnen der reine Betrag derselben auf die Civilbesoldung angerechnet werden; denjenigen, welche einen eigenen Hausstand mit Frau oder Kind haben, beim Verlassen ihres Wohnorts jedoch nur, wenn und soweit das reine Civil-Einkommen und Militärgehalt zusammen den Betrag von 3600 Mark jährlich übersteigen.

Rach denselben Grundsäten sind pensionirte ober auf Wartegelb stehende Civilbeamte hinsichtlich ihrer Pensionen ober Wartegelder zu behandeln, wenn sie bei einer Mobilmachung in den

Rriegsbienst treten.

Die näheren Bestimmungen bleiben ben einzelnen Bunbesregierungen überlassen.

R. M. S. S. 66.

Die Sinberufungen erfolgen entweber burch Gestellungs Drbres (S. 7, 1) ober burch öffentlichen Aufruf ober auf sonstige ber Kriegslage angemessene Weise.

Hereiche ihrer gesehlichen Befugnisse den Militarbehörden jebe

geeignete Unterstützung zu leiften.

R. D. G. S. 70.

Bierzu gehört namentlich die schleunigste Weiterbeförberung und Aushändigung der Gestellungs-Ordres, die Weiterverbreitung öffentlicher Aussorberungen zur Gestellung, die Sorge für die Befolgung der ausgehändigten Gestellungs-Ordres, die Mittheilung über nicht bestellbare Ordres.

#### **S**. 14.

isziplinarstrafmittel gegen Personen des Beurlaubtenstandes.

1. Als Disziplinarstrafmittel bürfen gegen Personen des Beurlaubtenstandes außerhalb der Zeit, während welcher sie zum aktiven Heere gehören, abgesehen von den nach S. 3 des Einführungsgesetzes zum Militär-Strafgesehduche vom 20. Juni 1872 zulässigen Arreststrafen, nur Geldstrafen dis zu 60 Mark und Haft dis zu
acht Tagen zur Anwendung gebracht werden.

R. G. S. 6.

2. Die Bestimmungen über die Disziplinarbestrafung ber Personen bes Beurlaubtenstandes sind in der Verordnung über die Dis-

ziplinar-Strafordnung für das Beer vom 31. Oktober 1872 | balten.

3. Die im Disziplinarwege über Personen des Beurlaubtensten verhängten Arreststrafen werden durch die Militarbehörde vollstr

Ist innerhalb brei Meilen vom Aufenthaltsorte bes suftrafenden ein Militär-Arrestlokal nicht vorhanden, so sind Arstrafen von geringerer als achttägiger Dauer auf Requisition Militärbehörde durch die Civilbehörde zu vollstrecken.

Die Vollstredung von Haft- und Gelbstrafen erfolgt stets t

die Civilbehörde.

Die Rosten werben aus Militärfonds erstattet. K. G. S. 7.

#### **S**. 15.

Erfüllung ber Dienstpflicht in ber Ersag. Reserve erster Rlasse.

1. Die Mannschaften ber Ersat. Reserve erster Klasse gehören n zum Beurlaubtenstande. Demzufolge sind sie den auf die Raschaften des Beurlaubtenstandes bezüglichen Disziplinarvorschrift nicht unterworfen.

Die Vorschrift bes S. 7, 12 findet auf Ersat-Reservi

erster Rlasse finngemäße Unwendung.

Die für Personen des Beurlaubtenstandes geltenden Bent mungen des Militär-Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich v. 20. Juni 1872 finden auf sie nur insoweit Unwendung, als im S. 69, 5 des Reichs-Militärgesetzes ausdrücklich verordnet

2. Die über die Klassistation der Reservisten und Landwehrmassischaften (siehe Abschnitt IV.) gegebenen Bestimmungen sinden die Ersat. Reserve erster Klasse sinngemäße Unwendung, mit Maßgabe, daß die Jahl der Jurüdgestellten 5 Prozent der dem Aushebungs-Bezirk vorhandenen Mannschaften dieser Kategonicht überschreiten darf.

Eine Erhöhung bieses Prozentsates — jedoch bis auf bistens 10 Prozent — kann auf Antrag der Ober-Ersat-Kommissend durch die Ersat-Behörde dritter Instanz ausnahmsweise genehm werden, wenn besondere lokale Verhältnisse eine derartige Beri

sichtigung erheischen.

Militärpslichtige, welche nach dem Klassistations-Termine laufenden Jahres der Ersaß-Reserve erster Klasse zugetheilt werd können durch Uebereinkommen der ständigen Mitglieder der Ersahmmission vorläusig hinter den letzten Jahrgang zurückzest werden.

R. D. S. S. 69, 1.

3. Nach Aushändigung des Ersat-Reserve-Scheins I. haben sich | Ersat-Reservisten erster Klasse bei dem Bezirks-Feldwebel dersenig Landwehr-Kompagnie, in deren Bezirk ihr gewählter Ausenthal

ort liegt — und zwar spätestens 14 Tage nach erfolgter Ausbandigung — behufs Uebernahme in die Kontrole unter Vorlegung ihres Ersat. Reserve. Scheins munblich ober schriftlich zu melben.

Wer ins Ausland verzieht, bleibt in ber Kontrole berjenigen Landwehr-Rompagnie, in beren Bezirk seine Ueberweisung jur

Erfat-Referve erfter Rlaffe erfolgt ift.

Die Bestimmungen bes S. 10, 3 — 9 und bes S. 13, 2, 4, 5, 7 und 8 finden auf die Erfat-Reserve erster Rlaffe sinngemäße Unwendung.

R. D. S. S. 65 und S. 69, 2 und 5.

5. Ersat-Reservisten erster Rlasse, welche bei eintretenber allgemeiner Mobilmachung aus bem Auslande jurudkehren, haben sich sogleich bei bem Bezirks-Feldwebel, in beffen Kontrole sie steben, ober bei bemjenigen ber nachsten Landwehr-Rompagnie zu melben.

R. R. S. 69, 4.

Ersat. Reservisten erster Klasse, welche nach zweijährigem Anfenthalte in außereuropäischen Ländern jedoch mit Ausschluß der **6**. Ruftenlander bes Mittellandischen und Schwarzen Meeres, burch Ronfulats-Atteste nachweisen konnen, bag fie fich in einem bieser Lanber eine feste Stellung als Raufleute, Bewerbetreibenbe ze. erworben haben und in Folge beffen von ber Rudfehr im Falle einer Mobilmachung dispensirt zu werden wünschen, haben ihre bezüglichen Untrage burch bie Landwehr-Begirts-Feldwebel an bas Landwehr-Bezirks-Rommando, in deffen Kontrole fie stehen, zu richten.

Letteres genehmigt biefelben ober legt fie unter Geltenbmachung etwaiger Bebenken bem vorgesetten Infanterie-Brigade-Rommanbo

jur Entscheidung vor.

Bugleich mit ber ertheilten Genehmigung ift bie Berfetung in bie zweite Rlasse ber Ersap-Reserve und bie bem S. 28 bes Reichs-Militargesets entsprechende Dispensation burch ben Landwehr-Begirts Rommanteur ju verfugen und auf bem Erfas Referve Schein zu vermerten.

R. R. G. S. 59 und S. 69, 4.

7. Die Falle ber Kontrol-Entziehung ber Mannschaften ber Ersat-Reserve erster Rlaffe find seitens der Landwehr-Bezirfs-Kommandos ber zuständigen Civil-Behörde behufs ftrafrechtlicher Berfolgung jur Anzeige ju bringen. Dem Ersteren ift von ber erfolgten Berurtheilung Mittheilung zu machen.

Die Zurudversegung wegen Kontrolentziehung verfügt ber

Landwehr-Bezirks-Rommandent (E. D. §. 13, 7).

R. D. G. S. 69, 6.

Rontrol-Berfammlungen werben nur auf Grund besonberer Raiferlicher Verordnung ober nach Sintritt einer Robilmachung abgehalten (E. D. S. 96, 2).

8. Nach erfüllter Dienstpflicht in der ersten Klasse haben sich in Ersag-Reservisten behufs Versetzung in die zweite Klasse unter Vallegung ihres Ersag-Reserve. Scheins mündlich ober schriftlich bei Bezirks. Feldwebel zu melden.

Die Versetung wird burch ben Landwehr-Bezirks-Kommer

beur verfügt und auf bem genannten Schein vermerkt.

So lange dieser Vermerk auf dem Ersat-Reserve-Schein l'fehlt, gehört der Inhaber zur Ersat-Reserve erster Klasse.

§. 16.

Erfüllung ber Dienstpflicht in ber Ersat Resetze

1. Die Ersat Reservisten zweiter Klasse unterliegen im Frieden feing

militärischen Rontrole.

2. Mannschaften ber zweiten Klasse ber Ersat. Reserve, welche burd Ronsulatsatteste nachweisen, daß sie in einem außereuropäischen Lande, jedoch mit Ausschluß der Küstenländer des Mittelländischen und Schwarzen Meeres, eine feste Stellung als Kausseute, Geweite treibende u. s. w. erworben haben, können für die Dauer ihres Ausenthalts außerhalb Europas von der Gestellung dei ausbrechendem Kriege befreit werden.

R. M. G. S. 28. Im Uebrigen siehe Ersat-Ordnung S. 13, 6 und S. 98.

8. Ersaß. Reservisten zweiter Klasse, welche von bieser Bergünstigung Gebrauch machen wollen, haben ihre Gesuche an ben Civil-Vorsigenden berjenigen Ersaß-Kommission zu richten, in beren Bezirk sie sich beim Sintritt in das militärpslichtige Alter zur Stammrolle angemeldet haben

Die Genehmigung wird von ben ftanbigen Mitgliebern ber

Ersas-Rommission ertheilt.

## Vierter Abschnitt. Klassisitations Verfahren.

**S.** 17.

Rlaffifitations. Granbe.

1. Zurücktellungen im Sinne ber im S. 13, 8 und S. 15, 2 ent. haltenen Festsetzungen dürfen aus folgenden Gründen (Klasse ständen) eintreten:

a. wenn ein Mann als der einzige Ernährer seines arbeitsun sähigen Vaters oder seiner Mutter beziehungsweise seines Großvaters oder seiner Großmutter, mit denen er dieselbe Feuerstelle bewohnt, zu betrachten ist, und ein Knecht oder Geselle nicht gehalten werden kann, auch durch die der Familie bei der Einberufung gesetzlich zustehende Unterstützum der dauernde Ruin des elterlichen Hausstandes nicht abgewendet werden könnte;

- D. wenn die Einberufung eines Mannes, der das dreißigste Lebensjahr vollendet hat und Grundbesitzer, Pächter oder Gewerbetreibender oder Ernährer einer zahlreichen Familie ist, den gänzlichen Verfall des Hausstandes zur Folge haben und die Angehörigen selbst bei dem Genusse der gesetzlichen Unterstützung dem Elende preisgeben würde;
- C. wenn in einzelnen bringenden Fällen die Jurücktellung eines Mannes, dessen geeignete Vertretung auf keine Weise zu ermöglichen ist, im Interesse der allgemeinen Landeskultur und der Volkswirthschaft für unabweislich nothwendig erachtet wird.
- 2. Mannschaften, welche in Gemäßheit des §. 67 und §. 69 des Reichs-Militärgesetztes wegen Kontrol-Entziehung nachdienen mussen, haben jedoch auch in den vorgenannten Fällen keinerlei Anspruch auf Zurücktellung.

#### **§**. 18.

#### . Rlaffifitations. Berfahren.

- 1. Die Mannschaften ber Reserve, Landwehr, Seewehr und Ersatzerve erster Klasse (S. 13, 6 und 9 und S. 15, 2), welche auf Zurückstellung Anspruch machen, haben ihre Gesuche bei dem Vorsteher der Gemeinde oder des gleichartigen Verbandes anzubringen, welcher dieselben drüft und darüber eine an den Civil-Vorstenden der Ersatzenmission einzureichende Nachweisung ausstellt, aus der nicht nur die militärischen, bürgerlichen und Vermögens Verhältnisse der Vittsteller, sondern auch die obwaltenden besonderen Umstände ersichtlich sind, durch welche eine zeitweise Zurücksellung bedingt werden kann.
- 2. Die eingereichten Gesuche unterliegen der Entscheidung der verstärkten Ersat-Kommission (Ersat-Ordnung S. 63, 8), welche im Anschluß an das Musterungs-Geschäft in öffentlich bekannt zu machenden Terminen jährlich einmal Sitzung halt.

3. Das Verfahren ber verstärkten Ersatz-Kommission beim Alassistaten tionsgeschäft regelt sich nach S. 30, 7 bes Reichs-Militärgesetzes.

4. Die Entscheidungen sind enbgültig, insofern nicht der Militär-Vorsitzende auf Grund des S. 30, 7 des Reichs. Militärgesetzes Einspruch erhebt.

5. Die vorgebachten Entscheidungen behalten ihre Galtigkeit nur bis zum nächsten Klassisitationstermin.

Im Falle bes Bebürfnisses sind Antrage auf weitere Jurudstellung alsbann zu erneuern.

6. Wenn Mannschaften aus einem Aushebungs-Bezirk in einen anberen verziehen, so erlischt die gewährte Juruckstellung.

7. Rach jedem Termin werden die Namen der zurückgestellten Mannschaften durch den Civil-Vorsisenden der Ersas-Kommission amtlich bekannt gemacht.

#### **S.** 19.

#### Ungerterminliche Rlaffifitation.

1. Die vor erfüllter aktiver Dienstpslicht auf Reklamation entlassener. Mannschaften bleiben bis zu dem ihrer Entlassung zunächst solgenden Klassikations. Termine hinter die lette Jahresklasse der Reserve zurückgestellt, und haben demnächst etwaige Unträge auf weitere Zurückstellung, wie alle übrigen Mannschaften zu stellen

2. Wenn nach dem allgemeinen Entlassungs Termin der Reserven dringende Verhältnisse die sofortige Zurücktellung einzelner der entlassenen Mannschaften gerechtsertigt erscheinen lassen, so kann die vorläusige Zurücktellung solcher Mannschaften die zum nächsten Klassistations Termin hinter die letzte Jahresklasse der Beserve durch schriftliches Uebereinkommen der ständigen Mitglieder der Ersas Kommission verfügt werden.

3. Ueber außerterminliche Zurücktellung Militarpflichtiger siebe

S. 15, 2 215s. 3.

4. In anberen als ben vorbezeichneten Fallen sind außerterminliche Zurücktellungen unftatthaft.

Insbesondere sind Gesuche um Zurücktellung im Augenblid

ber Einberufung unzulässig.

5. Eine Wiederentlassung einzelner einberufenen Mannschaften kann nur ausnahmsweise auf dem im S. 82, 2 und S. 100, 3 der Ersap-Ordnung vorgeschriebenen Wege herbeigeführt werden.

Derartige Gesuche können nur daburch begründet werden, daß seit dem letten Klassistations. Termin für den Eingestellten durch unabwendbare, nicht durch ihn selbst herbeigeführte Ereignisse, als Brandschaden, Ueberschwemmung, Tod eines nahen Unverwandten u. s. w., ein wirklicher Nothstand eingetreten ist.

# Fünfter Abschnitt.

## Unabkömmlichkeits . Verfahren.

#### **§**. 20.

#### Unabkommlichteits. Grunbe.

1. Der im S. 13, 4 und 5 verheißenen Zurückftellung hinter die letzte Jahresklasse ber Landwehr bürfen in erster Reihe nur solche Beamten theilhaftig werden, welche in ihren Civil Verhältnissen für militärische Zwecke wirksam sind.

Allein auch diese Beamten können nicht für unabkömmlich erklärt werben, sobald eine Stellvertretung berselben ohne erheit

lichen Rachtheil zulässig erscheint.

Die Bescheinigung der Unabkömmlichkeit (Unabkömmlichkeits-Attest) erfolgt nach näherer Bestimmung der Landes Regierungen durch den Chef derjenigen Civil-Behörde, bei oder unter welcher der Etvil-Beamte angestellt ist. Außer ben unter 1. bezeichneten Beamten konnen noch mit Unab-

tommlichkeits-Atteften verfehen werben:

Behörden die einzeln stehenden Beamten von Staats-Rassen, welche Kaution gestellt haben, einzeln stehende Geistliche und Volksschullehrer, Grenz-Aufsichts-Beamten, Lootsen;

Durch die Ober Post Direktionen nach Genehmigung bes General-Post-Umtes die etatsmäßigen Post-Beamten und die mit dem technischen Postdienst beschäftigten Diatarien, lettere

jeboch nur im Ausnahmefall;\*)

Seneral-Direktion der Telegraphen die Beamten der Telegraphie.\*)

Die zu einem geordneten und gesicherten Betriebe der Eisenbahnen unbedingt nothwendigen Beamten und ständigen Arbeiter werden

vom Waffenbienst jurudgestellt.

Ueber das Verfahren siehe S. 23.

Die Schusmannschaften sind gleich ben Mannschaften ber Genbarmerie

von der Einberufung zu den Truppen befreit.

Die Unabkömmlichkeit von Civil-Beamten anderer Dienstkategorien kann nur durch die vorgesetzte Ministerial Instanz, in Elsaße Lothringen durch den Ober-Präsidenten bescheinigt werden.

3. Die bei den Staats-Gestüten, sowie bei den Landes-Gestüten und Zuchthengst-Depots in Elsaß-Lothringen angestellten Wärter können auf motivirten Antrag des Gestüts-Vorstehers für den Mobilmachungsfall von der Einberufung vorläufig befreit werden.

Von der Einberufung von Gestütswärtern, welche sich mit den Landbeschälern auf Stationen besinden, ist während der

Dauer biefer Stationirung abzuseben.

7. Freiwilliger Eintritt unabkömmlich erklärter Beamten barf nur mit \* Genehmigung bes Chefs ihrer vorgesetzten Dienstbehörbe stattfinden.

8. Sobald die älteste Jahrestlasse ber Landwehr einberufen, erlischt jedes Anrecht auf Zurücktellung.

#### S. 21. Unabkömmlichkeits. Berfahren.

1. Diejenigen Civil Behörben, welche nach S. 20 zur Ertheilung von Unabkömmlichkeits-Attesten berechtigt sind, theilen die Listen ber unabkömmlichen Beamten (Unabkömmlichkeits Listen) zum 1. Dezember jedes Jahres, sowie zum 1. Juni jedes Jahres Nachtrags Listen, beibe nach Schema A., den Provinzial General-Rommandos\*\*) mit, in deren Bezirk diese Beamten militärisch kontrolirt werden.

\*\*) Ju Sachsen und Burttemberg bem Rriegs. Ministerium,

<sup>&</sup>quot;) In den Staaten mit eigener Post und Telegraphen Berwaltung erfolgt die Bezeichnung der zur Ausstellung von Unabkömmlichkeits Attesten berechtigten Behörden durch die betreffenden Ministerien.

In beiben Listen ist der stattgehabte Abgang und Jugu zu erläutern.

Außerterminliche Einreichungen von Unabkömmlichkeits-Lift finden nur ausnahmsweise statt.

2. Für biejenigen Beamten, welche zum ersten Mal für unablömm lich erklärt werben, sind Unabkömmlichkeits-Atteste beizufügen.

Diese Atteste behalten Gültigkeit, so lange biese Beamta

in ihren Dienststellen und unabkommlich bleiben.

Veränderungen in der dienstlichen Stellung erfordern, sosen die Unabkömmlichkeit wieder anerkannt werden soll, die Arkstellung neuer Atteste.

3. Die General-Kommandos prüfen die ihnen zugehenden Listen und lassen sie, falls dieselben im Beanstandungsfalle von dem juständigen Ressort-Ministerium als richtig bestätigt worden surt, den Landwehr-Bezirks-Kommandos zugehen.

Die Unabkömmlichkeits-Atteste werden von den Landwehd Bezirks-Kommandos aufbewahrt.

4. Unabkömmlichkeits-Erklarungen im Moment ber Einberufung furd unzulässig.

#### **S.** 22,

Verwendung bes bienstpflichtigen Gifenbahn-Perfonals.

- 1. Nach S. 28, 8 des Gesetzes über die Kriegsleistungen von 13. Juni 1873 haben die Eisenbahnen ihr Personal im Kriegsfalle der Militär-Behörde zur Verfügung zu stellen.
- 2. Die Vertheilung des für Feld-Eisenbahn-Formationen heranzuziehenden dienstpslichtigen Personals auf die einzelnen Bahnverwaltungen sindet bereits im Frieden durch den Chef des Generalstades der Armee im Einverständniß mit dem Reichs-EisenbahnUmt statt.
- 8. Die Mannschaften werben nur summarisch vertheilt. Die Auswahl und Bezeichnung der einzelnen Leute bleibt den Bahn-Verwaltungen überlassen.

Es bürfen jedoch nur Personen ausgewählt werben, welche für die bezeichneten Stellen völlig geeignet sind.

4. Nach stattgehabter Vertheilung reichen die Bahn Verwaltungen bem Chef des Generalstades der Armee namentliche Listen der von ihnen bezeichneten Mannschaften nach Schema B. ein.

Dieser theilt sobann ben General Rommandos mit, wie vid und welche Mannschaften, von welchen Bahn Verwaltungen und wohin dieselben einzuberufen sind.

In Sachsen und Württemberg erfolgt die Einreichung ber Listen 2c. durch Vermittelung des zuständigen Kriegs · Ministeriums.

CAMPA B.

**S.** 23.

jurudftellung bes bienftpflichtigen Gifenbahn.Perfonals bom Baffenbienft.

1. Zu bemjenigen Gisenbahn Personal, welches nach § 20, 3 vom Baffenbienst jurudjustellen ist, gehören:

a. Höhere Eisenbahn Beamte;

b. Verwaltungs. und Expeditions. Personal;

c. Rabr Personal;

d. Bahnbienst. und Stations Personal;

e. Ständige Eisenbahn Arbeiter.

2. Ausgenommen find Gepäckträger, Perrondiener, Stations-Rachtwachter, Mannschaften, Die nur in Erbschächten arbeiten, Rangleidiener, Schreiber.

3. Die Zurudstellung bes jum Waffenbienft nicht heranzuziehenben Eisenbahn Personals wird im Rovember jebes Jahres bei ben Kontrol - Versammlungen burch die Landwehr - Bezirks - Kommandos verfügt. 4. Die Jurücktellung geschieht nur nach Vorweis einer nach Schema C.

Die verfügte Zurudstellung wird auf bieser Bescheinigung vermerkt und hat bis jum 1. Dezember des nachsten Jahres Gültigkeit.

5. Scheiben Mannschaften in ber Zwischenzeit aus bem Bahnbienst ganzlich aus, so sendet die Bahn Verwaltung die gedachte Bescheinigung mit bezüglichem Vermerk bem Landwehr Bezirks-Rommando unverzüglich zu.

6. Außerterminliche Gesuche um Juruchtellung vom Baffendienft find nur bei ben unter Rr. 1, a. aufgeführten Beamten zulässig.

7. Vorstehende Festsetzungen sinden auf Offiziere bes Beurlaubtenftanbes gleichfalls Anwendung.

Site e

ber im Begirk bes ..... Armee-Rorps von ber ...... (Behörbe) ...... für ben Fall einer Mobilmachung als unabkömmlich bezeichneten Beamten.

Lermin am 1. Dezember.

|                         |                                                        | _ |   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|
|                         | Bemerfungen.                                           |   |   |
| Das                     | lichkeitse<br>Atteff<br>Liegt bei.                     |   |   |
| Als unab                | tómmlich<br>anerlanut.                                 |   |   |
| ït.                     | Begirf<br>bes Land-<br>wehr-<br>Bataillons.            |   |   |
| Wohnort.                | Rreis.                                                 |   | • |
|                         | Ort                                                    |   |   |
| Wann und<br>bei welchem | Truppene<br>theil ing<br>stehende Heer<br>eingetreten. |   |   |
| Militâr.                | Lubben.<br>gattung.                                    |   |   |
| Bor                     | unb<br>Zuname.                                         |   |   |
|                         | fellung.                                               |   |   |
|                         | EN                                                     |   |   |

Bon ben pro ...... als unabkömmlich bezeichneten Offizieren und Daunschaften find abkömmlich und bestalb in bie vorliegende Eiste nicht aufgenommen Erlauterungen.

| bem unterm 1. Dezember im Bezirt bes Armee-Rorps von ber (Behörbe) | machung als unabkommlich bezeichneten Beamten. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Besi                                                               | S<br>S<br>S                                    |
| Ë                                                                  | einer                                          |
| •                                                                  | Fall (                                         |
| mbet                                                               | Den                                            |
| Dege                                                               | für                                            |
| ,-                                                                 |                                                |
| unterm                                                             |                                                |
|                                                                    |                                                |

| Lermin am 1. Juni. | m 1. Ju     | ii.                                   |                                                        |      |          |                                             |                        |                                    |              |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
|                    | Mar.        |                                       | Wann und<br>hei melchem                                |      | Wohnort. | rt.                                         | Als unab.              | Das                                | •            |
| Restung.           | U1          | Charge<br>und<br>Lruppen,<br>gattung. | Truppen-<br>theil ins<br>stebenbe Heer<br>eingetreten. | Ort. | Rreis.   | Bezirk<br>bes Lande<br>wehre<br>Bataillons. | fbmmlich<br>anerfannt. | lichfeits.<br>Attest<br>liegt bei. | Bemertungen. |
|                    |             |                                       |                                                        | Ą.   | ed be    | A bgang.                                    |                        |                                    |              |
|                    |             |                                       |                                                        |      |          | •                                           |                        | •                                  |              |
| _                  | -           | _                                     | -                                                      | , æ  | 33 m     | Zugang.                                     | •                      |                                    |              |
|                    | <del></del> |                                       |                                                        |      |          |                                             |                        |                                    | •            |

**Edjema B. 311 §. 22.** 

# Namentliche Liste No

ber seitens ber ....... (Eisenbahn-Berwaltung) ...... für Feld-Eisenbahn-Formationen ausgewählten Mannschaften aus bem Bezirk bes Landwehr-Bezirks-Kommandos ...... (Stabkquartier) .....

| •                  |                                                                | - |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| 8.<br>Remerfuncen  | bes Chefs bes General. flabes ber<br>Armee.                    | • |
| Seme S             | Boh. Bahn.<br>nung. Berwaltung.                                |   |
|                    | Bob.<br>nung.                                                  |   |
| 7.                 | Spreis.                                                        |   |
|                    | OH.                                                            |   |
| 6.                 | welchem Trup-<br>pentheil ins<br>stehende Heer<br>eingetreten. |   |
| .5                 | Muitárcharge<br>unb<br>Baffen<br>gattung                       | • |
| 4.                 | Bor.<br>und<br>Zuname.                                         |   |
| 3.<br>Detrumbas 6: | tritts in den<br>Dienst der<br>Bahn.<br>verwaltung.            |   |
| 2.                 | im<br>im<br>Eisenbahn-<br>dienst.                              |   |
|                    | 5VC                                                            |   |

1. Jebe Liste ist auf ein besonderes Blatt zu schreiben, so daß dieselben einzeln zu versenden find. Die Listen find zu nummeriren. Listen find zu nummeriren. 2. Innerholb der einzelnen Listen sind die Beamten z. derselben Rategorie hinter einander aufzusübren. 3. Den gesammelten Listen jeder Bahnverwaltung ist eine summarische Uebersicht beizusüben, wolche folgende Rategorie enthale. Erlauterungen:

| her Bemerfungen.                                                    |                                                    |   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
| Die Namen der Ausgewahrten<br>besinden sich                         | unter welcher<br>laufenben<br>Nummer.              |   |
| Die Ramen de<br>befind                                              | ta Cifte                                           | , |
| Sabl                                                                | der feitens der<br>Bahnverwaltung<br>Ausgewählten. |   |
| Sahl ber seitens bes Chefs bes Benerasstabes ber Armee Bertheilten. |                                                    |   |
| Reamten                                                             |                                                    |   |
|                                                                     | 8                                                  |   |

Schema C. ju S. 23.

# Bescheinigung

über Anstellung im Dienst ber (Bezeichnung ber Eisenbahn).

Der (Vor- und Juname), welcher nach Ausweis seines Milit passes beim Landwehr-Bezirks-Kommando (Stabsquartier) kontrol wird, ist als (Stellung oder Funktion im Eisenbahndienst) bei unterzeichneten Eisenbahn-Verwaltung angestellt und daher wassesschaftellen.

(Ort, Datum.)

(Bezeichnung ber Gifenbahn Berwaltung.)

(Stempel.)

Inhaber ist, sofern er im Eisenbahnbienst verbleibt, bis zum 1. 9 zember .... vom Waffenbienst zurückgestellt. (Ort, Datum.)

(Bezeichnung bes Candwehr Bezirts . Rommanbos.)

(Stempel.)

# Anhang.

| 1. Gesetz, betreffend die Berpstichtung zum Kriegsbienste, vom 9. Ro<br>vember 1867 (Wehrgeset)")                                                                                                                          | . 167 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Reichs - Militär - Geset, vom 2. Mai 1874                                                                                                                                                                               |       |
| 3. Gefet über ben Lanbsturm, vom 12. Februar 1875 (Lanbsturmgeset                                                                                                                                                          | ) 195 |
| 4. Gesetz, betressend die Ausübung der militärischen Kontrole über die Personen des Beurlaubtenstandes, die Uebungen derselben sowie die gegen sie pulässigen Disziplinarstrasmittel, vom 15. se bruar 1875 (Kontrolgeset) | . 196 |

<sup>&</sup>quot;) Durch 5. 2 bes Gesches, betreffend die Berfassung bes Dentschen Reichs, bon 16. April 1871 jum Reichszesch erklärt, gemäß Geset vom 24. Rovember 1871 auf Bahern nach näherer Bestimmung bes Bandniß-Bertrages anzuwenden.

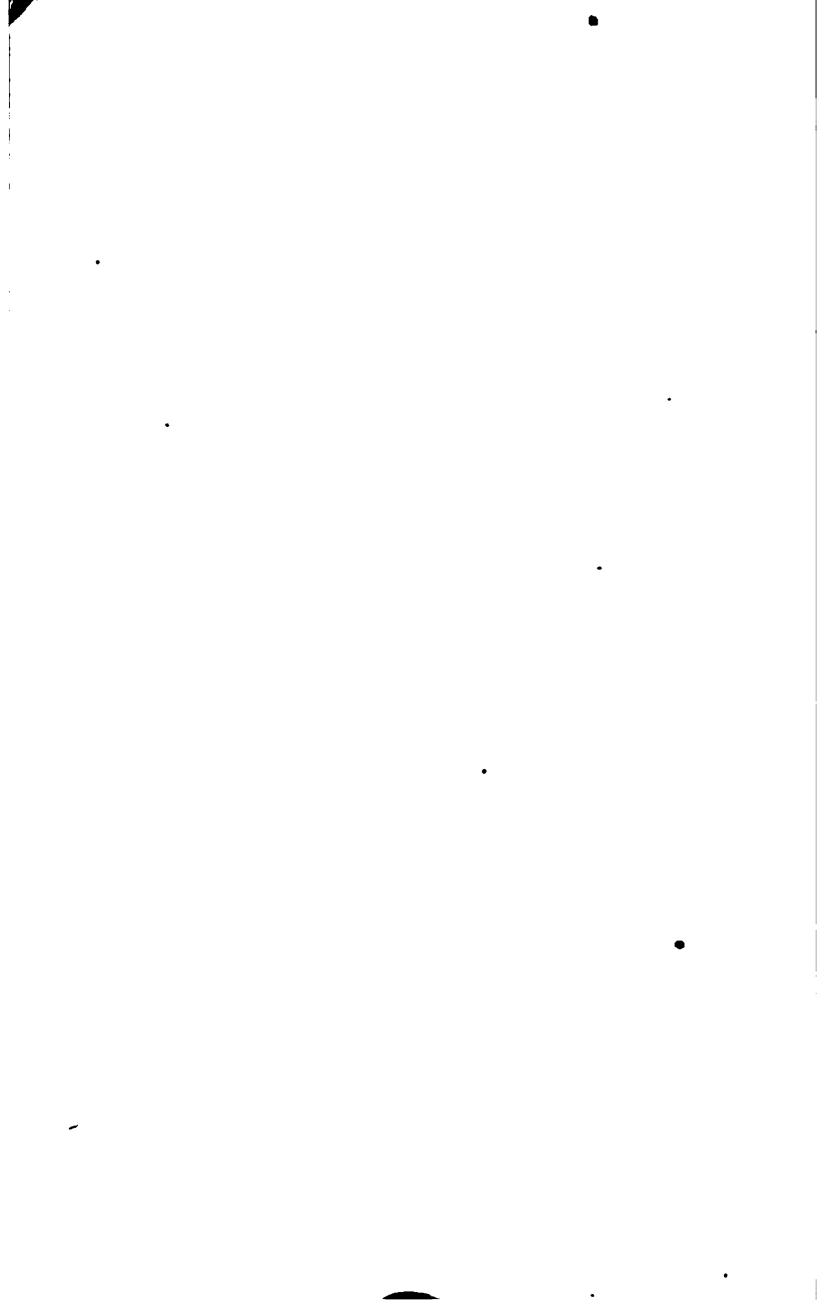

# 1. Geset, betreffend die Verpflichtung zum Kriegs, dienste. Vom 9. November 1867.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. erordnen im Ramen bes Nordbeutschen Bundes, nach erfolgter Zuimmung bes Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

**S.** 1.

Jeder Nordbeutsche ist wehrpflichtig und kann sich in Ausübung ieser Pflicht nicht vertreten lassen. Ausgenommen von der Wehrpflicht nd nur:

a. die Mitglieder regierender Häuser;

b. die Mitglieder der mediatisirten, vormals reichsständischen und berjenigen Häuser, welchen die Befreiung von der Wehrpslicht durch Verträge zugesichert ist, oder auf Grund besonderer Rechtstitel zusteht.

Diejenigen Wehrpstichtigen, welche zwar nicht zum Wassendienste, eboch zu sonstigen militärischen Dienstleistungen, welche ihrem bürgerichen Berufe entsprechen, fähig sind, können zu solchen herangezogen werden.

Die bewaffnete Macht besteht aus dem Heere, der Marine und dem Landsturme.

Das heer wird eingetheilt in:

1. das stehende Heer,

2. die Landwehr;

die Marine in:

1. die Flotte,

2. die Seewehr.

Der Landsturm besteht aus allen Wehrpslichtigen vom vollendeten 17ten bis zum vollendeten 42sten Lebensjahre, welche weder dem Heere, noch der Marine angehören.

Das stehende Heer und die Flotte sind beständig zum Kriegsdienste bereit. Beide sind die Bildungsschulen der ganzen Nation für den Krieg.

Die Landwehr und die Seewehr sind zur Unterstützung bes

stehenden Heeres und ber Flotte bestimmt.

Die Landwehr-Infanterie wird in besonders formirten Landwehr-Truppenkörpern zur Vertheidigung des Vaterlandes als Reserve für das stehende Heer verwandt. Die Mannschaften des jüngsten Jahrganges der Landwehr. Infanterie können jedoch erforderlichen Falles bei Mobilmachungen auch ir Ersat. Truppentheile eingestellt werden.

Die Mannschaften der Landwehr-Ravallerie werden im Kriegsfalle nach Maßgabe des Bebarfs in besondere Truppenkörper formirt

Die Landwehrmannschaften der übrigen Wassen werden bei eintretender Kriegsgefahr nach Maßgabe des Bedarfs zu den Fahnen der stehenden Heeres, die Seewehrmannschaften zur Flotte einberufen.

#### S. 6.

Die Verpstichtung zum Dienst im stehenden Beere, beziehungsweise in der Flotte, beginnt mit dem 1. Januar und zwar in der Regel desjenigen Kalenderjahres, in welchem der Wehrpstichtige das 20ste Lebensjahr vollendet, und dauert sieben Jahre.

Während dieser sieben Jahre sind die Mannschaften bie erften

brei Jahre jum ununterbrochenen aftiven Dienst verpflichtet.

Die aktive Dienstzeit wird nach dem wirklich erfolgten Dienstantritt mit der Maßgabe berechnet, daß diesenigen Mannschaften. welche in der Zeit vom 2. Oktober dis 31. März eingestellt werden, als am vorhergehenden 1. Oktober eingestellt gelten.

Die Entlassung eingeschiffter Mannschaften ber Marine kann jedoch, wenn den Umständen nach eine frühere Entlassung nicht ausführbar

ift, bis zur Rudfehr in Hafen bes Bunbes verschoben werben.

Während des Restes der siebenjährigen Dienstzeit sind die Mannschaften zur Reserve beurlaubt, insoweit nicht die jährlichen Uebungen, nothwendige Verstärkungen oder Mobilmachungen des Heeres, beziehungsweise Ausrüstungen der Flotte, die Einberufung zum Dienst erfordern.

Jeber Reservist ist während der Dauer des Reserveverhältnisses zur Theilnahme an zwei Uebungen verpflichtet. Diese Uebungen sollen

bie Dauer von je acht Wochen nicht überschreiten.

Jebe Einberufung zum Dienst im Beere, beziehungsweise zur Ausrüstung in der Flotte zählt für eine Uebung.

#### **§**. 7.

Die Verpflichtung zum Dienst in der Landwehr und in der Seewehr ist von fünfjähriger Dauer.

Der Eintritt in die Land- und Seewehr erfolgt nach abgeleisteter

Dienstpslicht im stehenden Beere, beziehungsweise in der Flotte.

Die Mannschaften ber Landwehr und ber Seewehr find, sofern

sie nicht zum Dienst einberufen werben, beurlaubt.

Die Mannschaften der Landwehr-Infanterie können während ber Dienstzeit in der Landwehr zweimal auf 8 bis 14 Tage zu Uebungen in besonderen Kompagnien oder Batailsonen einberufen werden.

Die Landwehrmannschaften ber Jäger und Schüßen, ber Artillerie, ber Pioniere und bes Trains üben zwar in bemselben Umfange, wie e der Infanterie, jedoch im Anschlusse an die betressenken Linienupperkheile. Die Landwehr-Ravallerie wird im Frieden zu Uebungen cht einberufen.

**§**. 8.

Die Einberufung ber Reserve, Landwehr und Seewehr zu ben ahnen, beziehungsweise zur Flotte, erfolgt auf Befehl des Bundes-löherrn.

Durch die kommandirenden Generale erfolgt die Einberufung nur

a. zu ben jährlichen Uebungen,

b. wenn Theile bes Bundesgebietes in Kriegszustand erklärt werben.

**S**. 9.

Der Bundesfeldherr bestimmt für jedes Jahr nach Maßgabe des sesest die Zahl der in das stehende Geer und in die Marine einzuiellenden Retruten. Der Gesammtbedarf an Retruten wird demnächst urch den Bundesausschuß für das Landheer und die Festungen, besiehungsweise unter Mitwirtung des Bundesausschusses für das Seewesen, auf die einzelnen Bundesstaaten nach dem Verhältniß der Bevoölkerung vertheilt.

Bei Feststellung ber Bevölkerung ber einzelnen Bunbesstaaten kommen nur die in beren Gebiete sich aufhaltenden Ausländer, nicht aber auch die Angehörigen anderer Bundesstaaten in Abrechnung.

**S.** 10.

Um im Allgemeinen wissenschaftliche und gewerbliche Ausbildung so wenig wie möglich durch die allgemeine Wehrpslicht zu stören, ist es jedem jungen Mann überlassen, schon nach vollendetem 17ten Lebenssiahre, wenn er die nöthige moralische und körperliche Qualisikation hat, freiwillig in den Militärdienst einzutreten.

**S**. 11.

Junge Leute von Bilbung, welche sich während ihrer Dienstzeit selbst bekleiben, ausrüsten und verpstegen, und welche die gewonnenen Kenntuisse in dem vorschriftsmäßigen Umfange dargelegt haben, werden schon nach einer einjährigen Dienstzeit im stehenden Geere — vom Tage des Diensteintritts an gerechnet — zur Reserve beurlaubt. Sie können nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen zu Ofsizierskellen der Reserve und Landwehr vorgeschlagen werden.

§. 12.

Die Offiziere ber Reserve können während der Dauer des Reserveverhältnisses dreimal zu vier- dis achtwöchentlichen Uebungen herangezogen werden. Die Offiziere der Landwehr sind zu Uebungen bei Linientruppentheilen allein Behufs Darlegung ihrer Qualisikation zur Weiterbeförderung, im Uebrigen aber nur zu den gewöhnlichen Uebungen der Landwehr heranzuziehen. — Im Kriege können auch die Ofsiziere der Landwehr erforderlichen Falls dei Truppen des stehenden Geeres verwandt werden.

**S**. 13.

Für die Marine gelten die nachfolgenden besonderen Befin

1. Jur Kriegsflotte, welche gleich bem stehenben Seere bestäute

bereit ist, gehören:

a. die aktive Marine, d. h. die im aktiven Dienste besind lichen Seeleute, Maschinisten und Heizer, sowie die Schiffs- handwerker und Seesoldaten;

b. die von der aktiven Marine beurlandten Seeleute, Masc:nisten, Heizer, Schiffshandwerker und Seesoldaten bis

jum vollendeten siebenten Dienstjahre.

2. Die aktive Marine wird zusammengeset aus:

a. Seeleuten von Beruf, d. h. aus solchen Freiwilligen ot-Ausgehobenen, welche bei ihrem Eintritt in tas tienpflichtige Alter minbestens Ein Jahr auf Nordbeutsch:-Handelsschiffen gedient, ober die Seesischerei eben so lan; gewerbsmäßig betrieben haben;

b. aus freiwillig eingetretenem ober ausgehobenem Maschiner

und Schiffshandwerks. Personal;

c. aus Freiwilligen ober Ausgehobenen für bie Marine

truppen (Seebataillon und Seeartillerie).

3. Die Dienstzeit in ber aktiven Marine kann für Seeleute vor Beruf und für das Maschinenpersonal in Berücksichtigung ihrer technischen Vorbildung und nach Maßgabe ihrer Ausbildung für den Dienst auf der Kriegsstotte bis auf eine

einjährige aktive Dienstzeit verkurzt werben.

4. Junge Sceleute von Veruf und Maschinisten, welche beim Eintritt in das dienstpslichtige Alter die Qualisitation zum Einjährigen Freiwilligen erlangt, oder welche das Steuer mannsexamen abgelegt haben, genügen ihrer Verpslichtung sür die aktive Marine durch einjährigen freiwilligen Dieust, ohne zur Selbstbekleidung und Selbstverslegung verpslichter zu sein. Nach Maßgabe ihrer Qualisitation sollen dieselben zu Unterofsizieren, Deckofsizieren oder Offizieren der Reserve respetchen Seewehr vorgeschlagen, beziehungsweise ernannt werden.

Die Seevffiziere der Reserve und Seewehr konnen nach Maßgabe des Bedürfnisses dreimal zu den Uebungen der

aftiven Marine herangezogen werben.

5. Seeleute, welche auf einem Nordbeutschen Sandelsschiffe nach vorschriftsmäßiger Unmusterung thatsächlich in Dienst getreten sind, sollen in Friedenszeiten für die Dauer der bei der Anmusterung eingegangenen Verpflichtungen von allen Militärdienstellichten befreit werden, haben jedoch eintretenden Kallstelesteren nach ihrer Entlassung von dem Bandelsschiffe bevor sie sich auf's Neue annustern lassen, nachträglich zu erfüllen. Ebenso sollen Seeleute während der Zeit des

Besuches einer Nordbeutschen Navigationsschule ober Schiffs. bauschule im Frieden zum Dienst in der Flotte nicht heran-

gezogen werben.

6. Bei ausbrechenbem Rriege ist, außer ben bienstpflichtigen Ersahmannschaften, ben Beurlaubten und Reserven ber Rlotte, nothigenfalls auch die Seewehr zum Dienst einzuberufen.

7. Die Seewehr besteht:

a. aus ben von ber Marinereserve zur Seewehr entlassenen

Mannschaften;

b. aus den sonstigen Marinedienstpflichtigen, welche auf ber Flotte nicht gebient, und zwar bis zum vollenbeten ein-

undbreißigsten Lebensjahre.

8. Für die vorstehend unter 7b. bezeichneten Dienstpflichtigen finden zeitweise kurzere Uebungen an Bord, namentlich Behufs Ausbildung in der Schiffsartillerie, statt, und wird jeber bieser Verpflichteten in ber Regel zweimal zu biesen Uebungen herangezogen.

**6**. 14.

Die in biesem Geset erlaffenen Bestimmungen über bie Dauer der Dienstverpslichtung für das stehende Heer, resp. die Flotte und für die Land, resp. Seewehr, gelten nur für den Frieden. Im Rriege entscheibet barüber allein bas Bedürfniß, und werden alsbann alle Albtheilungen bes Beeres und ber Marine, soweit fie einbernfen sind, von ben Berangewachsenen und Jurudgebliebenen nach Maßgabe bes Abganges ergänzt.

**S**. 15.

Die beurlaubten Mannschaften bes Heeres und ber Marine (Reserve, Landwehr, Seewehr) sind mahrend ber Beurlaubung ben zur Ausübung der militärischen Kontrole erforderlichen Anordnungen unterworfen.

Im Uebrigen gelten für bieselben bie allgemeinen Lanbesgesebe; auch sollen bieselben in der Wahl ihres Aufenthaltsortes im In- und Auslande, in der Ausübung ihres Gewerbes, rudfichtlich ihrer Berheirathung ihrer sonstigen burgerlichen Verhaltnisse Beschränkungen nicht unterworfen fein.

Reserve-, land- und seewehrpflichtigen Mannschaften barf in ber Zeit, in welcher sie nicht zum aktiven Dienst einberufen sind, die Er-

laubniß zur Auswanderung nicht verweigert werben.

**c.** 16.

Der Landsturm tritt nur auf Befehl bes Bundesfelbherrn zusammen, wenn ein feinblicher Einfall Theile bes Bundesgebietes bebrobt ober überzieht. §. 17.

Jeber Rordbeutsche wird in bemjenigen Bundesstaate zur Erfüllung seiner Militarpflicht herangezogen, in welchem er zur Zeit bes Eintritts in das militärpstichtige Alter seinen Wohnsit hat, oder in welchen er vor erfolgter endgültiger Entscheidung über seine afnice Dienstpslicht verzieht.

Den Freiwilligen (§§. 10 und 11) steht die Wahl des Truppentheiles, bei welchem sie ihrer aktiven Dienstpflicht genügen wollen

innerhalb bes Bundes frei.

Reserve- und Landwehrmannschaften treten beim Verziehen vor einem Staate in ben anderen zur Reserve, beziehungsweise Landwehr bes letzteren über.

**S**. 18.

Die Bestimmungen über die allmälige Berabsetzung der Diensterpstichtung in benjenigen Bundesstaaten, in denen bisher eine längere als die in diesem Gesetze vorgeschriebene Gesammtbienstzeit in Seere und in der Landwehr gesetzlich war, werden durch den Bundesfeldherrn erlassen.

**S**. 19.

Die zur Ausführung bieses Gesetzes erforberlichen Bestimmungen werben burch besondere Verordnungen erlassen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und be:-

gebrudtem Bunbes-Infiegel.

Begeben Berlin, ben 9. November 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard.Schonhaufen.

## 2. Reichs. Militär. Gefetz. Vom 2. Mai 1874.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

#### Erster Abschnitt.

Organisation bes Reichsheeres.

§. 1.

Die Friedenspräsenzstärke des Heeres an Unteroffizieren und Mannschaften beträgt für die Zeit vom 1. Januar 1875 bis zum 31. Dezember 1881 401,659 Mann. Die Einjährig-Freiwilligen kommen auf die Friedenspräsenzstärke nicht in Anrechnung.

S. 2.

Die Infanterie wird formirt in 469 Bataillonen, die Ravallerie 465 Estadrons, die Feldartillerie in 300 Batterien, von welchen 2 dis 4 eine Abtheilung bilden; die Fußartillerie in 29, die Pionieruppe und der Train in je 18 Bataillonen. Die Bataillone haben der Regel 4, die des Trains 2 dis 3 Kompagnien.

In der Regel wird bei der Infanterie aus 3 Bataillonen, bei r Kavallerie aus 5 Estadrons, bei der Artillerie aus 2 bis 3 Ab-

seilungen beziehungsweise Bataillonen ein Regiment formirt.

**S**. 3.

2 ober 3 Regimenter werben zu einer Brigabe, 2 ober 3 Brigaden

er Infanterie und Kavallerie zu einer Division vereinigt.

Aus 2 bis 3 Divisionen mit den entsprechenden Artillerie-, Jionier- und Train-Formationen wird ein Armee-Korps gebildet, derrt, daß die gesammte Heeresmacht des Deutschen Reichs im Frieden us 18 Armee-Korps besteht.

2 Armee-Korps werden von Bapern, je eins von Sachsen und Burttemberg aufgestellt, während Preußen gemeinschaftlich mit den

ibrigen Staaten 14 Armee-Korps formirt.

Für je 3 bis 4 Armee-Korps besteht eine Urmee-Inspettion.

**S**. 4.

In der Regel wird jede Kompagnie, Eskadron und Batterie durch inen Hauptmann oder Rittmeister mit Hülfe eines Premier-Lieutenants, der 3 Sekonde-Lieutenants und der entsprechenden Anzahl von

Unteroffizieren militärisch ausgebildet und befehligt.

Un der Spiße eines jeden Bataillons und einer jeden Artillerieäbtheilung steht ein Stabsofszier; an der Spiße eines jeden Regiments
ein älterer Stabsofszier (Oberst, Oberstlieutenant, Major). Zu den
Regimentsstäben gehört außerdem in der Regel noch je ein zweiter
Stadsofszier, und zu den Stäben der Regimenter und Bataillone beziehungsweise Abtheilungen je ein Lieutenant als Abjutant, sowie das
erforderliche Personal an Aerzten, Jahlmeistern, Roßärzten, Büchsenmachern und Sattlern.

Eine Brigade wird in der Regel durch einen Generalmajor, eine Division durch einen Generallieutenant besehligt. Un der Spize eines jeden Armee-Korps steht ein kommandirender General (General der Infanterie 2c. oder Generallieutenant). Den höheren Truppenkommandos sind die zur Besehlsführung erforderlichen Stäbe beigegeben.

Außerdem gehören zum Heere eine Anzahl von Offizieren außer Reih und Glieb; als: General., Flügel. und andere persönliche Abjutanten, Offiziere der Kriegs. Ministerien, des Generalstades, des Ingenieur-Korps, des Militär-Erziehungs. und Bildungswesens 2c., sowie das gesammte Heeres. Verwaltungspersonal.

Die hiernach im Friedensstande des Heeres nothwendigen Offizier., Arzt. und Beamtenstellen, sowie die hieran erforderlich werdenden

Alenberungen unterliegen ber Feststellung burch ben Reichshaushalis Etat.

**S**. 5.

Das Gebiet des Deutschen Reichs wird in militärischer Himsel

in 17 Armee Rorps Bezirte eingetheilt.

Unbeschabet der Souveränetätsrechte der einzelnen Bundesstaater sind die kommandirenden Generale die Militärbesehlshaber in der Armee Rorps Bezirken.

Uls Grundlage für die Organisation der Landwehr, sowie zum Swede der Heeresergänzung werden die Armee-Korps-Bezirke in Divisions- und Brigade-Bezirke und diese, je nach Umfang und Berülke rungszahl, in Landwehr-Bataillons- und Landwehr-Kompagnie-Bezirke eingetheilt.

**S**. 6.

Die Kriegsformation des Heeres, sowie die Organisation des Larzsturmes bestimmt der Raiser. Alle bereits im Frieden zur schleunige Ueberführung des Heeres auf den Kriegsfuß erforderlichen Vorbereitungen sind nach den Bestimmungen des Kaisers zu tressen.

Die Dienstverhältnisse ber Landsturmpflichtigen werben burch ein

Beset geregelt.

§. 7.

Die Bestimmungen über die Julassung zu den Stellen und Acr tern des Heeres, sowie über das Aufrücken in die höheren Stellen erläßt der Kaiser. Zu der Stelle eines richterlichen Militär-Justibeamten kann nur berusen werden, wer die Befähigung zur Belledung eines Richteramtes in einem Bundesstaate erworben hat.

Personen, welche aus dem Heere ausscheiden, bedürfen zum Trage der Militäruniform der Genehmigung desjenigen Bundesfürsten eter Senats, von welchem die Offiziere des Kontingents ernannt werder

**§**. 8.

Die Vorschriften über die Handhabung ber Disziplin im benwerden vom Kaiser erlassen.

### Zweiter Abschnitt. Ergänzung bes Heeres.

**§**. 9.

Bei der nach Maßgabe der Vorschrift im §. 9 des Gesets vor 9. November 1867 (Bundes-Gesethl. S. 131) erfolgenden Vertheilung des Refrutenbedarfs sind, außer den in den einzelnen Aundesstaatz sich aufhaltenden Ausländern, auch die ortsanwesenden, im aktiver Dienst besindlichen Militärpersonen außer Verechnung zu lassen. Theiwilligen (§§. 10 und 11 des Gesets vom 9. November 1865

ndes Gesetzbl. S. 131) und die für die Marine ausgehobenen unschaften sind ihren Aushebungs-Bezirken in Rechnung zu stellen.

Eine Abweichung von dem vorgeschriebenen Vertheilungsmaßstabe n, und zwar unter Zustimmung des Ausschusses für das Landheer die Festungen, nur dann angeordnet werden, wenn nach erfolgter icheilung des allgemeinen Ersasbedarfs bei einem Truppentheile d unvorhergesehenen Ausfall oder Abgang an Mannschaften ein verordentlicher Ersasbedarf entsteht. Die Ausgleichung hierfür ist der Retrutengestellung des nächstfolgenden Jahres zu bewirken.

Bermag ein Bezirk seinen Rekrutenantheil nicht aufzubringen, so der Ausfall auf die anderen Bezirke desselben Bundesstaates und unachst auf die der nächst höheren Militär-Territorialeinheit 5) angehörigen Bezirke übertragen. Die Erhöhung der Rekrutenbeile anderer Bundesstaaten kann erst dann erfolgen, wenn die gemitten Aushebungs-Bezirke eines Bundesstaates nicht zur Leistung des

iselben aufgegebenen Refrutenantheils im Stanbe find.

Diejenigen Bundesstaaten, welche besondere Armee Rorps bilden, nen unbeschadet der Bestimmungen im Absat 3 im Frieden zur krutengestellung für andere Armee Rorps nur in dem Maße herangen werden, als Angehörige anderer Bundesstaaten bei ihnen in mäßheit des S. 12 zur Aushebung gelangen. Im Uebrigen ist für Jutheilung der auszuhebenden Rekruten an die Truppen des Reichstes das militärische Bedürsniß bestimmend.

**S**. 10.

Alle Wehrpslichtigen sind, wenn sie nicht freiwillig in den Heeresnst eintreten (§§. 10 und 11 des Gesetzes vom 9. November 1867,
indesgesetzl. S. 131), vom 1. Januar des Kalenderjahres an, in
lichem sie das 20. Lebensjahr vollenden, der Aushebung unterworfen
ilitärpslichtig). Sie haben sich zu diesem Zwecke vor den Ersatjörden zu gestellen, dis über ihre Dienstverpslichtung den Bestimingen dieses Gesetzes gemäß endgültig entschieden ist, jedoch höchstens
eimal jährlich.

**S.** 11.

Personen, welche das Reichsgebiet verlassen, die Reichsangehöriget verloren, eine andere Staatsangehörigkeit aber nicht erworben ober eber verloren haben, sind, wenn sie ihren dauernden Aufenthalt in zutschland nehmen, gestellungspslichtig und können nachträglich aus joben, jedoch im Frieden nicht über das vollendete 31. Lebensjahr aus im Dienst zurückgehalten werden.

Dasselbe gilt von den Söhnen ausgewanderter und wieder in . . B Deutsche Reich zurückgekehrter Personen, sofern die Söhne keine

bere Staatsangehörigkeit erworben haben.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden auch Anwendung auf Auswanderte, welche zwar eine andere Staatsangehörigkeit erworben itten, aber vor vollendetem 31. Lebensjahre wieder Reichsangehörige erden.

#### **S.** 12.

Jeber Militärpslichtige ist in dem Aushebungs. Bezirke, in welch er seinen dauernden Aufenthaltsort oder, in Ermangelung eines solch seinen Wohnsis hat, gestellungspflichtig. Wer innerhalb des Bund gebietes weder einen dauernden Aufenthaltsort, noch einen Wohn hat, ist in dem Aushebungs. Bezirke seines Geburtsortes gestellum pflichtig, und wenn der Geburtsort im Auslande liegt, in demjerig Aushebungs. Bezirke des Inlandes, in welchem die Eltern oder Famil. häupter ihren letzen Wohnsis hatten.

In dem Aushebungs-Bezirke, in welchem die Militarpflichtigen ; zu gestellen haben, werden sie auch, unter Anrechnung auf das z bemselben aufzubringende Rekrutenkontingent, zum Militardienst het

gezogen.

#### **S**. 13.

Die Reihenfolge, in welcher bie in einem und demfelben ig geborenen Militärpflichtigen auszuheben sind, wird in jedem ?

hebungs. Bezirke burch bas Loos bestimmt.

Ein Hinausgreisen über die dem Bedarf entsprechende bet Nummer (Abschlußnummer), oder eine Abweichung von der Nummer solge ist nur zulässig, soweit die erforderliche Anzahl solcher Retrasan welche im Interesse einzelner Wassengattungen besondere Anderungen gestellt werden mussen, innerhalb der vorangehenden Retraschen nicht zu sinden ist.

Die jum einjährig freiwilligen Dienft Berechtigten nehmen

ber Loosung nicht Theil.

Auf diejenigen Militärpflichtigen, welche in Folge hoher ben nummer in dem ersten Jahre ihrer Dienstpflicht nicht zur Einstelle in den Militärdienst gelangen, kann in den beiden nächstfolgen. Jahren zurückgegriffen werden, jedoch nur dann, wenn in dem Thebungs-Bezirk der Rekrutenbedarf des Jahres in anderer Weise wiedent werden kann. Die im dritten Jahre übrig bleibenden Militärschieden werden der Ersas-Reserve überwiesen.

#### S. 14.

Die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten haben bie T psiichtung, sich spätestens zum 1. Oktober besjenigen Jahres, in welch sie bas 23. Lebensjahr vollenden, zum Dienstantritt zu melden. Unahmsweise kann ihnen über diesen Zeitpunkt hinaus Aufschub gent. werden. Bei ausbrechendem Kriege mussen sich alle zum einjärteiwilligen Dienst Berechtigten, welche bereits in das militärpstärtellter eingetreten sind, auf öffentliche Aussorberung sofort zum Seis dienst stellen.

Wer die rechtzeitige Meldung zum Dienstantritt versaumt, verlibie Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienste; nach Berir der Ersap-Behörde kann ihm die Berechtigung wieder verliehen werd

Ein Geset wird die Vorbedingungen regeln, welche jum einjährigvilligen Dienst berechtigen.

**S**. 15.

Militärpstichtige, welche wegen körperlicher ober geistiger Gebrechen end bienstundrauchbar befunden werden, sind vom Militärdienst von jeder weiteren Gestellung vor die Ersap-Behörden zu befreien.

#### **S.** 16.

Militärpflichtige, welche wegen unheilbarer körperlicher Fehler nur zgt bienstbrauchbar befunden werden, sind der Ersat. Reserve zu weisen.

S. 17.

Militärpflichtige, welche noch zu schwach ober zu klein für den itärdienst, oder mit heilbaren Krankheiten von längerer Dauer beet sind, werden vorläusig zurückgestellt, und falls sie nicht nacht Loosnummer zu den Ueberzähligen ihres Jahrganges (§. 13) iren, für das nächste Jahr vorgemerkt.

Wenn dieselben sedoch vor Ablauf des britten Dienstpflichtjahres t dienstfähig werden, so werden sie der Ersap-Reserve überwiesen. Die für den Militärdienst erforderliche Körpergröße wird durch

setliche Verordnung bestimmt.

#### §. 18.

Wer wegen einer strasbaren Hanblung, welche mit Zuchthaust mit dem Verlust der dürgerlichen Chrenrechte bestraft werden n, oder wegen welcher die Verurtheilung zu einer Freiheitsstrase mehr als sechswöchentlicher Dauer oder zu einer entsprechenden ditrase zu erwarten ist, in Untersuchung sich besindet, wird nicht deren Beendigung, und wer zu einer Freiheitsstrase oder zu einer Freiheitsstrase umzuwandelnden Geldstrase rechtsträstig verurtheilt nicht vor deren Vollstreckung oder Erlaß eingestellt. Die Zurücklung solcher Personen ist dis zum fünsten Dienstpssichtjahre zulässig. sselbe gilt von denzenigen, welche nicht im Besise der dürgerlichen tenrechte sind, für die Zeit, während welcher sie unter der Wirkung Chrenstrase stehen. Wenn dieselben jedoch vor Ablauf ihrer aktiven enstzeit wieder in den Besis der Ehrenrechte gelangen würden, som ihre Einstellung in eine Arbeiterabtheilung unter Anrechnung is die Dienstzeit erfolgen.

#### **S**. 19.

In Berüchsigung bürgerlicher Verhältnisse sind Zurücksellungen er Befreiungen vom Militärdieuste zulässig. Dieselben werden von kersats-Behörden auf Ansuchen der Militärpslichtigen oder der Andörigen derselben unter den in den §§. 20 und 21 bezeichneten vraussehungen und in dem daselbst bestimmten Maße auf Grund zieller Prüfung der Verhältnisse angeordnet.

§. 20. Tir in ins per Jabre können zurückgestellt und, solls: in den Uebergähligen ihres Jahran Tetr vorgemerkt werben: - De milien, ermeilen, ermeilen, Em eter Geschwister; = == jur Arbeit und Aufficht unfas-Dieses ober Gewerbetreibenben, mei = = = = entre und unentbehrliche Sein m The in Francisco des Besites, der Danne نه غالثات م de maine Benter eines ver dem Zennte : Den mar meinen Wunten gestrefenen bin der de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la compan Arthur grand and Solharen, fofem bum The dea Her in the pass des legiteren eine no e in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se Town of the Englich ber Beiff beet to Die transport in der General von Beneder in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon un um en um Lattliche Erbaitun. 2006 - I will be the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st There will be the unit and even server be will t read willies from being The same and innervall the trail ermantes Jaries time Emiliait em Lau-The second and the second second - TE TE TE CE JEANT TO - ------ Luienges finder bien: Luien-THE BUILT IN PER SETTEMBER 2 1. The Continue of the = : \_ nu uni tam me le-The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa - - - - L. Luidinine beite TEL - GREEN FILLER min the first with the factor of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract

THE TEN HARD MARKET TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

· nara. It kan a

#### **§**. 21.

Militärpslichtige, welchen die im S. 20 unter 1 dis 5 aufgern Berückschigungsgründe auch im dritten Dienstpslichtjahre noch seite stehen, werden der Ersaß. Reserve überwiesen. Ein Berücksichtigter, der sich der Erfüllung des Zweckes entzieht, x seine Befreiung vom Militärdienste herbeigeführt hat, kann blauf des Jahres, in welchem er das 25. Lebensjahr vollendet, kalich ausgehoben werden.

#### · §. 22.

die ausnahmsweise Zurücktellung ober Befreiung Militärpslichwm Dienste im Frieden kann durch die oberste Instanz für Ungelegenheiten des betressenden Bundesstaats verfügt werden, u einzelnen Fällen besondere in diesem Gesetze nicht ausdrücklich sene Billigkeitsgründe die Zurücktellung oder Befreiung recht. Die Zurücktellung oder Befreiung ganzer Berufsklassen auf der vorstehenden Bestimmung ist unzulässig. uch Verheirathung eines Militärpslichtigen können Unsprücke uchteilung nicht begründet werden.

#### **§.** 23.

Ersat. Reserve wird in zwei Klassen getheilt. Dienstverpslichtung in der ersten Klasse dauert 5 Jahre, von en Oktober des Jahres an gerechnet, in welchem die Ueberzur Ersat. Reserve erfolgt ist. Nach Ablauf der fünf Jahre die Mannschaften in die zweite Klasse der Ersat. Reserve versett. Ingehörigkeit zur Ersat. Reserve erlischt mit dem vollendeten issiahre.

#### §. 24.

erste Klasse der Ersat. Reserve dient zur Ergänzung des Heeres Umachungen und zur Bildung von Ersat. Truppentheilen. sind alljährlich so viele Mannschaften zu überweisen, daß Jahrgängen der Bedarf für die Mobilmachung des Heeres rd.

### §. 25.

ersten Klasse der Ersat-Reserve werden vorzugsweise diejenigen überwiesen, welche zum Militärdienst tauglich befunden, aber ser Loosnummer nicht zur Einstellung gelangt sind.

etwaige weitere Bebarf ift zu entnehmen:

aus der Jahl berjenigen Militärpslichtigen, beren häusliche Berhältnisse die Befreiung vom Militärdienste im Frieden zur Folge haben, aber für den Fall eines Krieges die weitere Berücksichtigung nicht gerechtfertigt erscheinen lassen;

aus ber Sahl berjenigen Militarpflichtigen, welche wegen geringer körperlicher Fehler befreit werben; c. aus der Jahl derjenigen Militärpflichtigen, welche me zeitiger Dienstundrauchbarkeit vom Militärdienste im Früdefreit werden, deren Kräftigung aber während der na folgenden Jahre in dem Maße zu erwarten ist, das voraussichtlich zum Kriegsbienste werden eingezogen wertstönnen.

Ist ein Ueberschuß vorhanden, so entscheidet unter ben zieloosten die Reihenfolge der Loosnummer, nach Maßgabe der in ser Beziehung im §. 13 getroffenen Bestimmungen, unter den übre Mannschaften das Lebensalter, die bessete Dienstbrauchbarkeit und kommlichkeit.

**S.** 26.

Außer den Mannschaften, welche wegen abgelaufener Zeitt. (§. 23 Abs. 2) in die zweite Klasse der Ersap-Reserve eintreten, wei dieser alle Militärpstichtigen zugetheilt, welche der Ersap-Reserve zu il weisen sind, aber als ungeeignet oder überschässig nicht der en Klasse überwiesen werden.

# §. 27.

Die Mannschaften ber zweiten Klasse ber Ersatz-Reserve sind Friedenszeiten von allen militärischen Verpflichtungen befreit. I ausbrechendem Kriege können sie im Falle außerordentlichen Betar zur Ergänzung des Geeres verwandt werden. Die Einbernfung ersch

auf Grund Raiserlicher Verordnung.

Auf Grund dieser Verordnung ist in ortsüblicher Weise belatzu machen, welche Alterstlassen zunächst zur Einziehung gelangen. Mannschaften dieser Alterstlassen werden dadurch verpstichtet, sie Stammrolle wieder anzumelden und zur Aushebung zu stellen. Beitpunkte der Bekanntmachung an unterliegen die Mannschaften bezeichneten Altersklassen den Vorschriften über die Militärpstichten

Für diejenigen Mannschaften, welche durch die Einberufung das Verhältniß des Militärpslichtigen versetzt, aber nicht eingem worden sind, hört dieses Verhältniß mit der Austösung der Er-

Truppentheile auf.

# **§**. 28.

Mannschaften ber zweiten Klasse ber Ersat-Reserve, welche kuRonsulatsatteste nachweisen, daß sie in einem außereuropäischen Lazi jedoch mit Ausschluß der Küstenländer des Mittelländischen u Schwarzen Meeres, eine feste Stellung als Kausseute, Gewerber bende u. s. w., erworden haben, können für die Dauer ihres Aushalts außerhalb Europas von der Gestellung bei ausbrechendem Rwebefreit werden.

**S.** 29.

Mannschaften, welche aus der Ersat. Reserve erster ober zwer Klasse zum Dienst eingezogen werben, sind bei Juruckführung & Seeres auf den Friedenssuß wieder zu entlassen (§. 50.).

**§.** 30.

jur die Jusammensetzung der mit der Heereserganzung zu beaufiben Behörden und für das Verfahren vor denselben sind fol-Vorschriften maßgebend:

- 1. Die Einrichtung ber Ersat-Behörben hat sich an die in §. 5 vorgeschriebene Eintheilung des Reichsgebietes in Militär-Bezirke anzulehnen.
- 2. Der Candwehr Bataillons Bezirk bildet entweder ungetheilt den Aushebungs Bezirk ober zerfällt in mehrere Aushebungs-Bezirke, deren Umfang und Größe sich nach der Beschaffen heit und Seelenzahl der entsprechenden Civilverwaltungs-Bezirke bestimmt.

3. Die mit den ständigen Geschäften ber Beereserganzung be-

trauten Behörden sind:

aus dem Landwehr-Bezirk die Ersat-Kommission, bestehend aus dem Landwehr-Bezirks. Kommandeur und einem Verwaltungsbeamten des Bezirks, oder wo ein solcher Beamter fehlt, einem besonders zu diesem Zwecke bestellten bürgerlichen Mitgliede;

.. für den Infanterie Brigade Bezirk die Ober Ersat Rommission, bestehend aus dem Infanterie Brigade-Komman-

beur und einem höheren Verwaltungsbeamten;

c. für den Armee-Korps-Bezirk der kommandirende General des Armee-Korps in Gemeinschaft mit dem Chef einer Provinzial- oder Landes-Behörde, sofern nicht hierfür in einzelnen Bundesstaaten besondere Behörden bestellt sind;

d, für die oberste Leitung der Seeresergänzung die zuständigen Kriegsministerien in Gemeinschaft mit den obersten Eivil-Verwaltungs-Behörden der einzelnen Bundesstaaten.

4. Bur Entscheibung

a. über die in S. 20 vorgesehenen Befreiungen und Jurud. stellungen,

b. über ben nach Maßgabe bes S. 33 eintretenden Verlust

von Begunftigungen,

c. über den nach Maßgabe der §§. 21, 51 und 55 eintretenden Verlust der Befreiung vom Militärdienst,

d. über die Klassistation ber Reservemannschaften, der Landwehr und der Ersatzeserve erster Klasse mit Rücksicht auf die häuslichen und gewerblichen Verhältnisse in Ge-

mäßheit ber §§. 64 unb 69.

treten den ständigen Mitgliedern der Ersatz und Ober-Ersatz-Rommission andere Mitglieder hinzu, welche aus den Bezirks-Eingesessenen von Kommunal oder Landesvertretungen gewählt, oder, wo solche Vertretungen nicht vorhanden sind, von der Landes-Verwaltungs. Behörde ernannt werden. Es follen hiernach besteben:

die verstärfte Ersas Rommission neben den stänt Mitgliebern aus höchstens noch einem Des und aus vier bürgerlichen Mitgliebern;

bie verstärkte Ober-Ersag-Kommission neben ben f bigen Mitgliebern aus einem bürgerlichen Mitgli

5. Die Mitglieder der Ersat-Behörden haben gleiches Stin recht; ihre Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit geschwisses Wo nur die ständigen Mitglieder an der Beschlußses theilnehmen, ist dei Meinungsverschiedenheit die Angelegen der nächst höheren Instanz zur Entscheidung vorzulez Für unausschiedbare vorläusige Maßregeln ist dei der Er Kommission die Stimme des Civilmitgliedes, dei der Er Ersat-Kommission die Stimme des militärischen Mitglieden maßgebend. Desgleichen entscheidet dei der Ober-Ersat-kimission die Stimme des militärischen Mitgliedes über körperliche Brauchbarkeit der Militärpsichtigen und die I theilung der ausgehobenen Mannschaften auf die verschieter Bassengattungen und Truppentheile.

6. Bei dem Verfahren vor den Ersas Behörden sind die ! theiligten berechtigt, ihre Anträge durch Vorlegung von tunden und Stellung von Leugen und Sachverständiges

unterftühen.

7. Die Ersat-Kommission arbeitet der Ober-Ersat-Kommission: Sie verfügt die nach dem Gesetze zulässigen Zurücktellum der Militärpslichtigen. Im Uebrigen unterliegen ihre Beschlicher Revision und endgültigen Entscheidung der Ober-Ers

Rommission.

Gegen Entscheibungen ber Ersas-Rommission über Klassisitation ber Mannschaften ber Reserve, der Landu und der Ersatzeserve erster Klasse steht dem ständigen mit rischen Mitgliede die Erhebung des Einspruches zu, welchem Falle die endgültige Entscheidung lediglich durch ständigen Mitglieder der Ober-Ersat-Kommission erfolgt

8. Gegen die Entscheidungen der Ober-Ersatzkommission steht ben Militärpslichtigen beziehungsweise ihren zur Reklammi berechtigten Angehörigen eine Berufung an die höheren stanzen zu. In Aushebungs-Bezirken, welche ihren Rekritantheil nicht aufzubringen vermögen, kann jedoch gegen die Befreiung vom Militärdienst gerichteten Entscheidungen seitens des ständigen militärischen Mitgliedes der Ober-Erstommission Berufung an die höhere Instanz eingelegt wert

§. 31.

Die Gemeinden ober gleichartigen Verbande haben unter Kontiber Ersay-Behörden Stammrollen über alle Militärpflichtigen zu fubi

Militärpslichtigen und beren Angehörige haben die Anmeldungen Stammrolle nach Maßgabe der gegenwärtig bestehenden Vorschriften bewirken.

#### §. 32.

Die Stammrollen werben auf Grund der Civilstandsregister und nach S. 31 zu erstattenden Meldungen geführt. Die mit Führung Eivilstandsregister betrauten Behörden und Personen sind verichtet, die zur Führung der Stammrollen erforderlichen Auszüge ungeltlich vorzulegen.

**S**. 33.

Wer die nach Maßgabe des S. 31 vorgeschriebenen Melbungen Berichtigung von Stammrollen unterläßt, sowie Militärpslichtige, sche in den von den Ersay-Behörden abzuhaltenden Terminen nicht nitlich erscheinen, sind, sosern sie nicht dadurch zugleich eine härtere rase verwirft haben, mit Geldstrase bis zu dreißig Mark, oder Haft

; zu drei Tagen zu bestrafen.

Militärpslichtigen, welche in einem von den Ersat-Behörden abzultenden Termine nicht pünktlich erschienen sind, können von den
sat-Behörden die Vortheile der Loosung entzogen werden. Ist diese
ursaumuiß in böslicher Absicht oder wiederholt erfolgt, so können die
sat-Behörden sie auch des Anspruchs auf die nach SS. 19 dis 22
lässigen Vergünstigungen verlustig erklären und als unsichere Beereslichtige sofort in die Armee einreihen lassen. Die Dienstzeit wird
sdann erst vom nächstsolgenden Rekruten-Einstellungstermine ab
rechnet.

Ist die Versäumnis durch Umstände herbeigeführt, deren Beseiting nicht in dem Willen des betreffenden Anmeldungs oder Ge-Aungspflichtigen lag (Absah 1, 2), so treten die vorerwähnten

olgen nicht ein.

**S.** 34.

Rekruten, welche nach ihrer Aushebung, sowie Freiwillige, welche ach besinitiver Annahme bei einem Truppentheile vorläusig in die eimath beurlaubt werden, gehören dis zu ihrer Einstellung zu den Rannschaften des Beurlaubtenstandes.

#### §. 35.

Alle auf die Heeresergänzung bezüglichen amtlichen Verrichtungen nd Verhandlungen, mit Ausnahme der durch strasbare Handlungen edingten, unterliegen weder einer Stempelgebühr noch einer Taze.

#### **§.** 36.

Von den Kosten des Rekrutirungsversahrens sind nur diesenigen auf Reichssonds zu übernehmen, welche sich unmittelbar aus der Bebeiligung von Militär-Behörden und Militärpersonen an demselben erzeben.

Den einzelnen Bundesstaaten bleibt die Bestimmung übersa von wem die übrigen Kosten zu tragen sind.

**S**. 37.

Ueber die Ergebnisse bes Ergänzungsgeschäftes ist bem Bundes und Reichstag alljährlich Mittheilung zu machen.

# Dritter Abschnitt.

# Vom aktiven Heere.

**§**. 38.

Bum attiven Beere gehören:

A. Die Militarpersonen bes Friedensstandes, und zwar

1. die Ofsiziere, Cerzte und Militärbeamten des Friedstandes vom Tage ihrer Anstellung dis zum Zeitpulihrer Entlassung aus dem Dienste;

2. die Kapitulanten vom Beginn bis zum Ablauf ober zur Aufhebung ber abgeschlossenen Kapitulation;

- 8. die Freiwilligen und die ausgehobenen Rekruten von l Tage, mit welchem ihre Verpstegung durch die Rild verwaltung beginnt, Einjährig-Freiwillige von dem I punkte ihrer definitiven Einstellung in einen Truppen: an, sämmtlich dis zum Ablauf des Tages ihrer Entlasse aus dem aktiven Dienske.
- B. 1. Die aus dem Beurlaubtenstande (V. Abschnitt) g Dienst einberusenen Offiziere, Aerzte, Militärbeamten a Mannschaften von dem Tage, zu welchem sie einberz sind, bis zum Ablauf des Tages der Wiederentlassu
  - 2. alle in Kriegszeiten zum Heeresdienst aufgebotenen a freiwillig eingetretenen Ofsiziere, Aerzte, Militärbeam und Mannschaften, welche zu keiner der vorgenann Kategorien gehören, von dem Tage, zu welchem sie berufen sind, bezw. vom Zeitpunkte des freiwilligen Etritts an, dis zum Ablauf des Tages der Entlassung
- C. Die Civilbeamten der Militärverwaltung, vom Tage ib Anstellung bis zum Zeitpunkte ihrer Entlassung aus t Dienste.

**§**. 39.

Die besondere Gerichtsbarkeit über Militarpersonen beschränkt

auf Straffachen und wird burch Reichsgesetz geregelt.

Den allgemeinen Gerichtsstand haben die Militärpersonen bei bi Gerichte des Garnisonortes; diejenigen jedoch, welche nur zur Erfüllu der Wehrpslicht dienen ober welche selbständig einen Wohnsitz ni begründen können, nur bezüglich der Klagen wegen vermögensrechtlich Ansprüche.

Es bleiben biejenigen landesgesetzlichen Worschriften in Rraft, n

welchen für Truppentheile, die nach der Mobilmachung ihre Garnison verlassen haben oder sich dauernd im Auslande aufhalten, die Ausübung der streitigen oder freiwilligen Gerichtsbarkeit einem inländischen Gerichte oder den Auditeuren ein für alle Mal übertragen ist, oder
für den einzelnen Fall im Verordnungswege übertragen werden kann.

#### **S.** 40.

Die Militärpersonen bes Friedensstandes bedürfen zu ihrer Berheirathung der Genehmigung ihrer Vorgesetzten.

#### S. 41.

Die Militärpersonen bes Friedensstandes und die Civilbeamten der Militärverwaltung können die Uebernahme von Vormundschaften ablehnen, und sind zu deren Uebernahme nur mit Genehmigung ihrer Vorgesetzten berechtigt.

#### **S.** 42.

Die landesgesehlich für einzelne Rlassen von Militärpersonen bestehenden Beschränkungen hinsichtlich der Erwerbung, Veräußerung und Belastung von Grundstäden werden aufgehoben.

### **S.** 43.

Jum Betriebe eines Gewerbes bedürfen die Militarpersonen des Friedensstandes für sich und für die in Dienstgebäuden bei ihnen wohnenden Mitglieder ihres Hausstandes der Erlaubnis ihrer Vorgesetzen, insofern nicht das Gewerbe mit der Bewirthschaftung eines ihnen gehörigen ländlichen Grundstückes verbnuden ist.

# **S.** 44.

In Kriegszeiten ober während eines Belagerungszustandes können die im S. 38 bezeichneten und die nach SS. 155 bis 158 des Militär-Strafgesethuchs vom 20. Juni 1872 den Militärgesethen unterworfenen Personen lettwillige Verordnungen unter besonders erleichterten Formen gültig errichten (privilegirte militärische lettwillige Verfügungen). Die Vorrechte der Militärpersonen in Beziehung auf diese lettwilligen Verordnungen bestehen allein darin, daß sie nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen den für ordentliche lettwillige Verfügungen vorgeschriebenen Förmlichkeiten nicht unterworfen sind. Es sind dabei die solgenden Bestimmungen zu beobachten:

1. Die Befugniß, in Kriegszeiten ober während eines Belagerungszustandes privilegirte militärische lettwillige Verfügungen zu errichten, beginnt für die oben bezeichneten Personen von der Zeit, wo sie entweder ihre Standquartiere oder im Fall ihnen solche nicht angewiesen sind, ihre bisherigen Wohnorte im Dienste verlassen oder in denselben angegriffen oder be-

lagert werben.

Ariegsgefangene ober Geißeln haben biese Besugniß, so lange sie sich in der Gewalt des Feindes besinden.

2. Privilegirte militärische lettwillige Verfägungen sind in gültiger Form errichtet:

a. wenn sie von dem Testator eigenhandig geschrieben und

und unterschrieben sind;

d. wenn sie von dem Testator eigenhändig unterschrieben und von zwei Zeugen ober einem Auditeur ober Offizier

mitunterzeichnet sind;

c, wenn von einem Aubiteur ober Offizier, unter Jusiehung zweier Zeugen ober noch eines Aubiteurs ober Offiziers. über die mündliche Erklärung des Testators eine schriftliche Verhandlung aufgenommen und diese dem Testator vorgelesen, sowie von dem Auditeur oder Offizier und den Zeugen, bezw. von den Auditeuren oder Offizieren unterschrieben ist.

Bei verwundeten oder kranken Militärpersonen konnen die unter b. und c. erwähnten Auditeure und Offiziere durch Militärärzte oder höhere Lazarethbeamte oder Militärgeistliche

vertreten werben.

3. Die sub 2 erwähnten Zeugen sind Beweiszeugen; sie brauchen nicht die Eigenschaft von Instrumentszeugen zu haben und es kann die Aussage eines berselben für vollskändig beweisend angenommen werden.

4. Die nach Vorschrift sub 2 c. aufgenommene Verhandlung hat in Betreff ihres Inhalts und der in ihr angegebenen Zeit der Aufnahme die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde

Ist in der eigenhändig geschriebenen und unterschriebenen, oder in der eigenhändig unterschriebenen letztwilligen Verstügung (2 a. b.) die Zeit der Errichtung angegeben, sostreitet die Vermuthung dis zum Beweise des Gegentheile

für die Richtigkeit biefer Angabe.

Eine gleiche Vermuthung streitet bafür, daß die letztwillige Verfügung während des die privilegirte Form zulassenden Ausnahmezustandes errichtet ist, wenn dieselbe während dieser Zeit oder innerhalb vierzehn Lage nach deren Aushören einer vorgesetzen Militärdehörde zur Ausbewahrung übergeben ist, oder wenn dieselbe in dem Feldnachlaß des Testators ausgefunden wird.

5. Privilegirte militärische letiwillige Verfügungen verkeren ihre Gültigkeit mit dem Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an welchem der Truppentheil, zu dem der Testator gehört, demobil gemacht ist, oder der Testator aufgehört hat, zu dem mobilen Truppentheil zu gehören, oder als Kriegsgefangener oder Geißel aus der Gewalt des Keindes entlassen ist.

Der Lauf dieser Frist wird jedoch suspendirt durch anhaltende Unfähigkeit des Testators zur Errichtung einer

anberweiten lettwilligen Bororbnung.

Wenn der Testator innerhalb des Jahres vermißt und in dem Versahren auf Todeserklärung oder auf Abwesen-beitserklärung festgestellt wird, daß er seit jener Zeit verschollen ist, so tritt die Ungültigkeit der letzwilligen Versügung nicht ein.

§. 45.

Die durch Reichs. ober Landesgesetze vorgeschriebenen Beschränungen der gerichtlichen Zwangsvollstreckungen gegen Militärpersonen inden auf alle Urten der Zwangsvollstreckung gegen die letzteren entsprechende Unwendung. Eine Aushebung dieser Beschränkungen durch

Den Anspruch auf Zahlung von Diensteinkunften, Wartegelbern Den Anspruch auf Zahlung von Diensteinkunften, Wartegelbern ober Pensionen können die Militärpersonen mit rechtlicher Wirkung nur insoweit abtreten, verpfänden ober sonst übertragen, als eine Beschlagnahme im Falle einer Zwangsvollstreckung zulässig gewesen wäre. Die Benachrichtigung an die auszahlende Kasse geschieht durch eine der Kasse auszuhändigende öffentliche Urkunde.

#### **§.** 46.

Die Verpflichtung der Militärpersonen zur Entrichtung der Staatssteuern regelt sich nach den Landesgesehen unter Berücksichtigung des Gesetzt wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870

(Bunbes · Gesetzbl. bes Norbbeutschen Bunbes S. 119).

Jedoch ist das Militäreinkommen der Personen des Unteroffizierund Gemeinenstandes, sowie für den Fall einer Mobilmachung das Militäreinkommen aller Angehörigen des aktiven Heeres dei der Veranlagung bezw. Erhebung von Staatssteuern außer Vetracht zu lassen. Die Feststellung eines angemessenen Steuernachlasses für die Unteroffiziere und Gemeinen des Veurlaubtenstandes und deren Familien für die Monate, in welchen jene sich im aktiven Dienste besinden, bleibt der Landesgesetzgebung überlassen.

# S. 47.

Zur Annahme von Aemtern in der Verwaltung und Vertretung der kirchlichen oder politischen Gemeinden und weiteren Kommunalverbände bedürfen aktive Militärpersonen der Genehmigung ihrer Dienstvorgesetzten.

**§**. 48.

Diejenigen Begünstigungen, welche nach der Gesetzebung der einzelnen Bundesstaaten den Hinterbliebenen von Staatsbeamten hinsichtlich der Besteuerung der aus Staatssonds oder aus öffentlichen Versorgungskassen denselben gewährten Pensionen, Unterstützungen oder sonstigen Zuwendungen zustehen, sinden auch zu Gunsten der Hinterbliedenen von Militarpersonen hinsichtlich der denselben aus Reichs oder Staatssonds oder aus öffentlichen Versorgungskassen zustießenden gleichartigen Bezüge Anwendung.

#### §. 49.

Hür die zum aktiven Heere gehörigen Militärpersonen, mit Ausnahme der Militärbeamten, ruht die Berechtigung zum Bählen sowohl in Betreff der Reichsvertretung, als in Betreff der einzelnen Landesvertretungen. Eine Vereinigung der hiernach wahlberechtigt bleibenden Militärpersonen zu besonderen Militärwahlbezirken für die Wahl der auf indirektem Wahlrecht beruhenden Landesvertretungen darf nicht stattsinden.

Die Theilnahme an politischen Vereinen und Versammlungen ift

ben jum aktiven Beere gehörigen Militärpersonen unterfagt.

# IV. Abschnitt.

# Entlassung aus bem aktiven Dienste.

### **§**. 50.

Alle Solbaten, welche nach erfüllter aktiver Dienstpflicht von ben Fahnen entlassen werden, treten nach Maßgabe der zurückgelegten Ge-sammtbienstzeit zur Reserve, zur Landwehr ober zum Landsturm über.

Mannschaften, welche bei Mobilmachung des Heeres ober bei Bildung von Ersat. Truppentheilen aus der Ersatreserve zum Dienst einberufen und bei Jurückführung des Heeres auf den Friedensstuß wieder entlassen werden (§. 29), treten, wenn sie militärisch ausgebildet sind, je nach ihrem Lebensalter (§. 62) zur Reserve ober Landwehr über, anderenfalls aber in die Ersatreserve zurück.

Mannschaften der Kavallerie, welche sich freiwillig zu einer vierjährigen aktiven Dienstzeit verpflichtet haben, dienen in der Landwehr

nur brei Jahre.

Einjährig Freiwillige, welche während ihrer Dienstzeit mit Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes bestraft werden, verlieren die Eigenschaft als Einjährig Freiwillige und den Anspruch auf Entlassung nach einjähriger Dienstzeit.

# §. 51.

Volksschullehrer und Kandibaten des Volksschulamtes, welche ihre Befähigung für das Schulamt in vorschriftsmäßiger Prüfung nachgewiesen haben, können nach kürzerer Einübung mit den Waffen zur Verfügung der Truppentheile beurlaubt werden.

Giebt der Beurlaubte seinen bisherigen Beruf gänzlich auf ober wird aus dem Schulamte für immer entlassen, so kann er vor Ablauf des Jahres, in welchem er das 25. Lebensjahr vollendet, zum aktiven Dienst eingezogen werden.

#### **§**. 52.

Soldaten, welche während der Erfüllung ihrer aktiven Dienstpslicht dienstundrauchbar werden, sind zur Disposition der Ersah-Behörden zu entlassen (§. 54).

**S**. 53.

Soldaten im aktiven Dienst können auf Unsuchen zur Verfügung Erfat Behörben entlassen werben, wenn einer ber im S. 20, Nr. I 5 bezeichneten Grunde nach ihrer Aushebung eingetreten ift.

Ueber bie Julaffigfeit bes Gesuches entscheibet nach Begutachtung Berhaltnisse burch die ständigen Mitglieber ber Ersat Rommission kommanbirende General besjenigen Armee Rorps, in welchem der Elamirte seiner Dienstpflicht genügt, in Gemeinschaft mit ber betref. Den (S. 30, Rr. 3 c.) Canbes. ober Provinzial Behörbe seines t mathsbezirles.

Die Entlassung bes Reklamirten erfolgt erft zu bem nächsten all-Dringlichkeit die frühere Entlassung nothwendig macht.

Auf Soldaten, welche sich bei mobilen Truppen im Dienst beerben, haben biese Bestimmungen in der Regel keine Anwendung.

**S.** 54.

Die zur Disposition ber Ersat. Behörben entlassenen Solbaten ge-Foren bis zur Entscheibung über ihr ferneres Militarverhaltniß zu ben Dannschaften bes Beurlaubtenstanbes (V. Abschnitt).

**§**. 55.

Ueber bas fernere Militarverhaltniß ber zu ihrer Disposition ent-Cassenen Mannschaften entscheiben die Ersat Behörden nach benselben Grundfagen, wie über bie noch nicht eingestellten Militarpflichtigen ber

entsprechenden Alterstlaffen.

Haben bergleichen Mannschaften jedoch bereits ein Jahr ober als Einjährig-Freiwillige neun Monate aktiv gedient, so sollen sie nicht von neuem für ben aktiven Dienst ausgehoben werben, es sei benn, daß sie ber Verpflichtung, beren Erfüllung ihre Entlassung aus bem Militärdienst begründete, sich entziehen und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

# V. Abschnitt.

- Vom Beurlaubtenstande und ber Ersat Reserve erster Klasse.

**S.** 56.

Jum Beurlaubtenftanbe gehören:

1. die Offiziere, Aerzte, Beamten und Mannschaften der Reserve und Landwehr;

2. die vorläufig in die Beimath beurlaubten Refruten und Frei-

willigen (§. 34);

3. die bis zur Entscheibung über ihr ferneres Militarverhaltniß zur Disposition ber Ersat Behörden entlassenen Mannschaften (§. 54);

4. die vor erfüllter attiver Dienstpflicht zur Disposition ber

Truppentheile beurlaubten Mannschaften.

#### **S.** 57.

Die Personen bes Beurlaubtenstandes sind mahrend ber Bezis laubung ben zur Ausübung ber militärischen Kontrole erforbecliche Anforderungen unterworfen. Sie haben geeignete Vorkehrungen it treffen, daß bienstliche Befehle ihrer Vorgesetzten und namentlich Ein berufungsorbres ihnen jeberzeit zugestellt werben konnen.

Im bienstlichen Verkehr mit ihren Vorgesetzten ober wenn fie i Militäruniform erscheinen, sind sie ber militärischen Disziplin unter

worfen (§. 8).

Ueber die Ausübung der militärischen Kontrole, die Uebunge: und die gegen Personen des Beurlaubtenstandes zulässigen Disziplinar strafmittel wird ein besonderes Geset nabere Bestimmung treffen.

#### **S.** 58.

Bei eintretenber allgemeiner Mobilmachung haben alle im Aus lande befindlichen Personen bes Beurlaubtenstandes sich unverzüglich in bas Juland zurudzubegeben, sofern fie hiervon nicht ausbrudlich bispensirt werben.

**S.** 59.

Im Frieden können Mannschaften der Reserve und Landwehr, welche nach außereuropäischen Ländern gehen wollen, unter Dispenfation von ben gewöhnlichen Dienstpflichten, jedoch unter ber Betingung ber Rückehr im Falle einer Mobilmachung, auf zwei Jahre beurlaubt werben.

Weist der Beurlaubte durch Konfulatsatteste nach, daß er sich in einem der erwähnten Länder eine feste Stellung als Raufmann, Gewerbetreibenber ac. erworben hat, so kann ber Urlaub bis zur Entlassung aus bem Militärverhältnisse und unter gleichzeitiger Dispensation von der Rudtehr im Falle einer Mobilmachung verlängert werben. Auf die Ruftenlander bes Mittellandischen und Schwagen Meeres findet biefe Bestimmung keine Unwendung.

#### **S.** 60.

Mußerbem gelten bie folgenben Bestimmungen:

1. Den Ofsizieren und im Offizierrang stehenden Aerzten bes Beurlaubtenstandes, sowie den im S. 56 unter 2 bis 4 , bezeichneten Mannschaften barf — falls sie nicht nachweisen, baß sie in einem anderen Bunbesstaate bie Staatsangehörigkeit erworben haben — bie Entlassung aus ber Staats angehörigkeit nur mit Genehmigung ber Militar-Behörbe ertheilt werben.

2. Offiziere und im Ofsizierrange stehenbe Aerzte bes Beurlaubtenstandes, welche ohne Erlaubnig auswandern, werben mit Gelbstrafe bis zu breitausenb Mark ober mit Baft ober

mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

3. Die im S. 56 unter 2 bis 4 bezeichneten Mannschaften

strafgesehdacht vom 20. Juni 1872, über unerlaubte Entfernung und Fahnenflucht, und den Bestimmungen im vierten Abschnitte besselben Gesethucht, über Selbsibeschädigung und Vorschügung von Gebrechen, in gleicher Weise, wie die Personen des aktiven Dienststandes unterworfen.

4. Die vorläusig in die Heimath beurlaubten Retruten und Freiwilligen bedürfen zur Berheitathung der Genehmigung

der Militar Beborbe

5. Die zur Disposition der Ernppentheile bentlaubten Mannschaften können bis zum Ablauf ihres dritten Dienstjahres – jederzeit zur Fahne wieder einberufen werden, und bedürfen dis dahin der militärischen Genehmigung zum Wechsel des Ansenthaltsortes.

#### **S.** 61.

Im Uebrigen gelten für die Personen des Bentlaubtenstandes die zemeinen Laubesgesetze und sind dieselben in der Wahl ihres Aufichaltsortes im In- und Auslande, in der Ausübung ihres Gewerbes, Erichtlich ihrer Verheirathung und ihrer sonstigen bürgerlichen Verltriffe Beschräufungen nicht unterworfen.

# **S.** 62.

Die Manuschaften ber Reserve und Landwehr werben in Jahres-

affen nach ihrem Dienstalter eingetheilt.

Die Dienstzeit in der Reserve und Landwehr wird von demselben eitvunkte an berechnet, wie die aktive Dienstzeit, auch wenn in Erillung der letzteren eine Unterbrechung stattgefunden hat. Die Bertung aus der Reserve in die Landwehr, bezw. die Entlassung aus er Landwehr erfolgt bei den Herbst Kontrol Bersammlungen des betessenden Jahres.

Maunschaften, welche in Folge eigenen Verschuldens (s. 18 bes Militär - Strafgesetzbuches vom 20. Juni 1872) verspätet aus dem stiven Dienste entlassen werden, treten stets in die jüngste Jahres-

lasse der Reserve ein.

Die Reserve- und Landwehrpsticht berjenigen Mannschaften, velche ber Ersat. Reserve angehört haben (§. 50), ist so zu bemessen, ils wenn sie im ersten Jahre ihres dienstpstichtigen Alters ausgehoben wären.

**S**. 63.

Bei nothwendigen Verstärkungen oder Mobilmachungen des Heeres werden die Mannschaften des Beurlaubtenstandes nach Bedarf, jedoch in den Grenzen der bezüglichen Bestimmungen des Gesetzt, betressend die Verpstichtung zum Kriegsdienst, vom 9. Rovember 1867, zur Jahne einberusen, und zwar, soweit die militärischen Juteressen es gestatten, nach den Jahrestlassen, mit der jängsten beginnend.

#### S. 64.

Hierbei können bringende häusliche und gewerbliche Verhaltwiff berart Berücksichtigung sinden, daß Reservisten hinter die lette Jahres klasse der Reserve ihrer Wasse oder Dienstäategorie, Landwehrmannschaften aber, sowie in besonders dringenden Fallen auch einzelne Reservisten, hinter die lette Jahresklasse der Landwehr ihrer Wasse oder Dienstäategorie zeitweise zurückgestellt werden.

Jeboch barf in keinem Aushebungsbezirke die Zahl ber hinter de letten Jahrgang der Reserve zurückgestellten Mannschaften zwei Prozent der Reserve, die Zahl der hinter den letten Jahrgang der Land wehr zurückgestellten Mannschaften drei Prozent der Reserve und Cand

wehr übersteigen.

Auf die Dauer ber Gesammt Dienstzeit hat die Zurückellung keinen Einfluß.

**§**. 65.

Reichs., Staats- und Kommunalbeamte, sowie Angestellte ber Eisenbahnen, welche ber Reserve ober Landwehr angehören, dürsen für den Fall einer Mobilmachung ober nothwendigen Verstärfung tes Heeres hinter den ältesten Jahrgang der Landwehr zurückgestellt werden wenn ihre Stellen selbst vorübergehend nicht offen gelassen werden können und eine geeignete Vertretung nicht zu ermöglichen ist.

Personen des Beurlaubtenstandes und der Ersaß. Reserve, welche ein geistliches Umt in einer mit Korporationsrechten innerhalb bes Bundesgebietes bestehenden Religionsgesellschaft bekleiden, werden zum Dienste mit der Wasse nicht herangezogen. Außerdem sindet auf dieselben die Bestimmung des ersten Absahes dieses Paragraphen An-

wenbung.

#### **S**. 66.

Reichs., Staats. und Kommunalbeamte sollen burch ihre Einberufung zum Militärdienst in ihren bürgerlichen Dienstverhältnissen

teinen Nachtheil erleiben.

Ihre Stellen, ihr persönliches Diensteinkommen aus benselben und ihre Unciennetät, sowie alle sich baraus ergebenden Unsprüche bleiben ihnen in der Zeit der Einberufung zum Militärdienste gewahrt. Erhalten dieselben Offizierbesoldung, so kann ihnen der reine Betrag derselben auf die Civilbesoldung angerechnet werden; benjenigen, welche einen eigenen Hausstand mit Frau oder Kind haben, deim Verlassen ihres Wohnortes jedoch nur, wenn und soweit das reine Eivileinkommen und Militärgehalt zusammen den Betrag von 3600 Mart jährlich übersteigen.

Rach benselben Grundsähen sind pensionirte ober auf Wartegeld stehende Civilbeamte hinsichtlich ihrer Pensionen ober Wartegelder zu behandeln, wenn sie bei einer Mobilmachung in den Kriegsbienst eintreten.

Die näheren Bestimmungen bleiben ben einzelnen Bundesregie rungen überlassen.

#### **§**. 67.

Laurschaften bes Benrlaubtenstandes, welche sich der Kontrole als ein Jahr entziehen oder eine Ordre zum Dienste ohne ante Entschuldigung unbefolgt lassen, können, abgesehen von der anderweit über sie zu verhängenden Strafe, unter Verlängedung Dienstzeit in die nächst jüngere Jahresklasse versetzt werden. t die Kontrolentziehung zwei Jahre und darüber, so können sie Send weiter zurückersetzt werden.

#### §. 68.

Dersonen des Beurlaubtenstandes, welche nach erfolgter Ausrung vor vollendetem 31. Lebensjahre wieder naturalisirt werden, in denjenigen Jahrgang, welchem sie ohne die stattgehabte Auserung angehört haben würden, wieder ein.

#### **§**. 69.

Die Mannschaften ber Ersat. Reserve erster Rlasse werben ben

olgenden Bestimmungen unterworfen:

1. Wegen der Reihenfolge der Einberufung und wegen der Berücksichtigung häuslicher und gewerblicher Verhältnisse im Falle der Einberufung sinden die SS. 63 und 64 auf sie entsprechende Anwendung.

2. Sie haben ber Militär Behörbe ben Wechsel ihrer Wohnung anzuzeigen und geeignete Vorkehrungen zu treffen, baß ihnen eine etwaige Einberufungkordre jederzeit richtig zu-

gehen tann.

3. Im Falle eines außerorbentlichen Bebürfnisses konnen sie auf Grund Raiserlicher Verordnung zu Kontrol Versamm.

lungen einberufen werden.

4. Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben die im Auslande befindlichen Ersas Reservisten erster Klasse sich unverzüglich in das Inland zurückzubegeben; von dieser Verpflichtung können sie im entsprechenden Falle des §. 59 befreit werden.

5. Bei Mobilmachungen und bei beginnender Bildung von Ersatzruppentheilen mussen sie der Einberufung sofort Folge leisten; für den Fall der Zuwiderhandlung sinden die auf die Personen des Beurlaubtenstandes bezüglichen Vorschriften im dritten Abschnitte des Militär-Strafgesetzuchs vom 20. Juni

1872 auf fie Unwendung.

6. Mannschaften der Ersat-Reserve erster Klasse, welche sich der ihnen auf Grund des Gesetzes auferlegten Kontrole entziehen, werden mit Geldstrafe dis zu sechszig Mark oder Haft dis zu acht Tagen bestraft. Abgesehen von den hiernach zu verhängenden Strafen können sie unter Verlängerung ihrer Dienstpslicht in die nächst jüngere Jahresklasse versetzt werden.

Dauert die Kontrolentziehung zwei Jahre und barüber werden sie entsprechend weiter zurückversett, jedoch nie

über bas vollendete 31fte Lebensjahr hinaus.

7. Mannschaften der Ersat. Reserve erster Klasse, welche na folgter Auswanderung vor vollendetem 31 sten Lebens wieder naturalisirt werden, treten in den Jahrgang wein, welchem sie ohne die stattgehabte Auswanderung ang haben würden.

8. Außer dem Falle einer besonderen Anordnung für die eines Krieges oder einer Kriegsgefahr (S. 17 des Gowann 1. Juni 1870, Bundes-Gesetzl. S. 355) bedürst keiner Erlaubniß zur Auswanderung. Sie sind jedockt pslichtet, von ihrer bevorstehenden Auswanderung der litär-Behörde Anzeige zu machen. Die Unterlassung kanzeige unterliegt der im S. 360 des Strafgesetzbuchs das Deutsche Reich angedrohten Strafe.

#### **§**. 70.

Alle Reichs., Staats. und Kommunal-Behörben sind verpflickt in dem Bereiche ihrer gesetzlichen Befugnisse die Militär-Behörden ! der Kontrole und bei Regelung der Militärverhältnisse der Person des Beurlaubtenstandes und der Ersat. Reserve erster Klasse, insbesta dere auch bei Einberufung derselben zum Dienst, zu unterstützen.

# Schlußbestimmungen.

# §. 71.

Die Ausführungsbestimmungen zu ben Abschnitten II., IV. und ! bieses Gesetzes erläßt ber Kaiser.

#### **S.** 72.

Gegenwärtiges Geset kommt in Bapern nach näherer Bestimmun bes Bündnisvertrages vom 23. November 1870 (Bundes Geset 1871 S. 9) unter III. S. 5, in Württemberg nach näherer Bestin mung der Militärkonvention vom 21./25. November 1870 (Bunde Gesehl. 1870 S. 658) zur Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Böchsteigenhandigen Unterschrift un

beigebrudtem Kaiserlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 2. Mai 1874.

# (L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismard.

# eses über den Landsturm. Bom 12. Februar 1875.

Dir Bilbeim, von Cottes Gueben Deutscher Knifer, König von Prenfen x.

mere im Ramen bes Deutiden Reichs, nach erfolgter Juftimmung un destaths and des Reichstags, was folgt:

Der Laubstum besteht aus allen Wehrtellichtigen vom vollendeten bes zum vollendeten 42ften Lebensjahre, welche weber bem noch der Ratine angehören.

Der Landflurm tritt nur jusammen, wenn ein seindlicher Sinfall

c des Reichsgebiets bedrobt oder überzieht.

5. 3 Affinen 2 mat 5. 16 bes Gef. 2. 9. 11. 67.

£ 2

Das Aufgebot bes Laubiturms erfolgt burch Raiserliche Berordi, in welcher ingleich der Umfang des Anfgebots bestimmt wird.

**S**. 3.

Das Ansgebot tann fich and auf die verfägbaren Theile ber 13 - Referre erftreken.

Wehrfühige Deutsche, welche nicht zum Dienft im Herre verpflichtet , können als Freiwillige in den Landsturm eingestellt werden.

Rachbem bas Aufgebot ergangen ift, finden auf die von demen betroffenen Landsturmpflichtigen die für die Landwehr geltenben rschriften Anwendung. Insbesondere find bie Anfgebotenen ben litärstrafgesehen und ber Disziplinarordnung unterworfen.

Daffelbe gilt von den in Folge freiwilliger Melbung in die

en des Candflurms Singeiragenen.

**S.** 5.

Der Banbsturm erhält bei Berwenbung gegen ben Feind miliische, auf Schufweite erkennbare Abzeichen und wird in ber Regel besonderen Abtheilungen formirt.

In Fällen außerordentlichen Bebarfs tann bie Landwehr aus ben annschaften bes aufgebotenen Landsturms ergänzt werben, jeboch nur nn, wenn bereits sammtliche Jahrgange ber Landwehr und die verndbaren Mannschaften ber Ersag. Reserve einberufen find.

Die Sinstellung erfolgt nach Jahrestlassen, mit ber jüngsten be-nnend, soweit die militärischen Interessen dies gestatten.

**§**. 6.

Benn ber Lanbsturm nicht aufgeboten ift, burfen bie Lanbsturm. lictigen keinerlei militärischen Kontrole ober Uchung unterworfen erben.

Militär. Strafgesethuche vom 20. Juni 1872 zulässigen Arreststrass nur Gelbstrafen bis zu sechszig Mark und Haft bis zu acht Tagen zu Anwendung gebracht werden.

#### S. 7.

Die im Disziplinarwege über Personen bes Benrlaubtenstant verhängten Arreststrafen werben burch die Militär-Behörde vollstra

Ist innerhalb drei Meilen vom Aufenthaltsorte des zu Bestrafendein Militär-Arrestlokal nicht vorhanden, so sind Arreststrafen von 4 ringerer als achttägiger Dauer auf Requisition der Militär-Behörde du vollstreden.

Die Vollstredung von Baft. und Gelbstrafen erfolgt stets bur

die Civil-Behörde.

Die Rosten werben aus Militarfonds erstattet.

#### **S.** 8.

Die zur Ausführung bieses Gesets erforberlichen Bestimmunge erläßt ber Raifer.

#### **S. 9.**

Gegenwärtiges Gesetz kommt in Babern nach näherer Bestimmung bes Bündnisvertrages vom 23. November 1870 (Bundes-Gesetzl. 1871) S. 9) unter III. S. 5. zur Anwendung.

Urfundlich unter Unserer Böchsteigenhändigen Unterschrift unt

beigebrucktem Raiserlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 15. Februar 1875.

# (L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismard.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchbruckerei (R. v. Deder).

# Alphabetisches Sachregister

zur

# Deutschen Wehr-Ordnung.

Erster Cheil: Ersat. Ordnung.

Zweiter Cheil: Kontrol-Ordnung.

Auf Veranlassung des Königlich preußischen Kriegs-Ministeriums.

Berlin, 1875.

Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker).

# Berichtigung

nod

Druckfehlern in der Deutschen Wehr Ordnung.

Seite 40, die lette Zeile zu erganzen burch: außer Betracht.

- » 69, 2. Zeile von oben zu lesen statt (§. 63, 8): (§. 63, 5).
- » 120, 5. Kolonne ist als 3. Verwaltungs-Bezirk des Candwehr-Bataillons Weimar nachzutragen: Neustadt a. O.
- . 145, lette Beile in S. 7, Biffer 12 zu sehen statt (S. 2, 5): (S. 2, 4'.

# Sachregister.

|                                                                                                     | 1     | ] !      | !                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|
| <b>A.</b>                                                                                           | ~ .   | ~        |                         |
| bgangszengnisse als Nachweis ber wissenschaft.                                                      | Seite | Theil    | 3.                      |
| lichen Befähigung für ben einjährig freiwilligen                                                    |       |          |                         |
| Dienft                                                                                              | 74    | I.       | 90                      |
| lbschanten.                                                                                         | 53    | T        | 65, 5                   |
| Bedentung<br>gilt auch für die Schiffahrt treibenden Militärpslich.                                 |       | 4.       | 00, 5                   |
| tigen                                                                                               | 63    | I.       | 75, 2                   |
| Ibwesende Militärpflichtige.                                                                        |       | ľ        |                         |
| Verpflichtung zur Anmeldung derselben zur Stamm-<br>rolle durch die Eltern, Vormünder, Lehr-, Brod- |       |          |                         |
| oder Fabrikherren                                                                                   | 17    | I.       | 23, 5                   |
| Loosung für die Abwesenben                                                                          | 53    | I.       | 23, 5<br>65, 6          |
| Adjutant.                                                                                           |       |          |                         |
| Der Infanterie-Brigabe-Abjutant barf die Vor- stellungslisten im Aushebungstermin führen            | 58    | I.       | 70, 2                   |
| Admiralität.                                                                                        |       |          |                         |
| Ritwirkung berselben bei Leitung der Ersat. Angele-                                                 |       | <b>T</b> |                         |
| genheiten ber Marine in der Ministerial-Instanz<br>macht ben General-Kommandos 1., 2., 9. und       | 3     | I.       | 2, 2                    |
| 10. Urmee-Rorps Mittheilung über die Betheiligung                                                   |       |          |                         |
| ber Marine Merzte bei ben Schiffer Musterungen                                                      | 62    | I.       | 74, 6                   |
| verfügt die Entlassung dienstunbrauchbarer Marine-                                                  | 68    | 7        | 81, 2                   |
| mannschaftenentscheibet über bie Zulässigkeit ber Entlassungsgesuche                                | 00    | 1.       | 01, 2                   |
| von Marinemannschaften                                                                              | 69    | I.       | 82, 2                   |
| beruft die Mannschaften der Seewehr zweiter Klasse                                                  | 140   | 71       | 10                      |
| zu den Uebungen der Flotte einentscheidet über Dispensations Gesuche der See-                       | 149   | 11.      | 12, 11                  |
| Offiziere der Reserve und Seewehr                                                                   | 149   | II.      | 12, 12                  |
| Adoptiv Sohne, siehe Zurücktellung 5.                                                               |       |          |                         |
| Beim Musterungs-Geschäft                                                                            | 12    | T        | 60. 1                   |
| bei ber Aushebung                                                                                   | 57    | I.       | 60, 1<br>69, 1<br>74, 6 |
| Marine · Aerzte für bie Schiffer · Musterung                                                        | 62    | I.       | 74, 6                   |
|                                                                                                     |       | 1.       |                         |

| Aerztliche Zengnisse für Militärpslichtige im<br>Auslande                                               | Seite<br>30    |              | 1              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Mktive Dienstpflicht<br>im stehenden Beere<br>in der Flotte                                             | 8              | ī.           | 7<br>15        |
| Aktives Heer.<br>Wer bazu gehört                                                                        | 141<br>35      |              | 46             |
| Alphabetische Listen                                                                                    | 50<br>64       |              | 63<br>76, 4    |
| Numeldungen der Aufnahme in die Retru-                                                                  | 15             |              | റാ             |
| tirungs. Stammrolle                                                                                     | 17<br>70<br>73 |              |                |
| zur Prüfung für den einjährigen Dienst zum Diensteintritt als Einjährig-Freiwilliger                    | 75<br>77       | I.           | 91, 2<br>94, 2 |
| der Personen bes Beurlaubtenstandes                                                                     | 146            | II.          |                |
| der Seeleute.<br>Bulässigkeit der Unmusterung Wehrpflichtiger, welche                                   | 13             |              | 15, \$         |
| sich noch nicht im militärpslichtigen Alter besinden,<br>barf nur für die Dauer der ihnen bewilligten   | 140            | II.          | 3, 2           |
| Anzeige von der Anmusterung von reserve-, land-                                                         | 141            | II.          | 4, 4           |
| und seewehrpflichtigen Mannschaften<br>Entbindung von der Abmeldung beim Bezirks Feld-<br>webel         | 144<br>147     | II.  <br>II. | •              |
| Mpotheker, siehe Pharmazeuten.<br>Arbeiter=Abtheilungen.                                                | 17,            |              | ioj i          |
| Einstellung in dieselben                                                                                | 22<br>152      | I.   11.   1 | . •            |
| Unterbrechung ber regelmäßigen Reihenfolge bei s<br>Deckung des Bebarfs für Fuß-Artillerie              | 54<br>60       | I. 6         | 35, 14<br>2, 5 |
| Einjährig Freiwillige der Artillerie treten am 1. Di-<br>tober ein                                      | 77             | I.           | 94, 1          |
| Aufenthaltsort.<br>Die Wahl des Aufenthaltsorts ist für Personen der                                    |                |              |                |
| Reserve, Landwehr und Seewehr in Friedenszeiten<br>nicht beschränkt                                     | 143            | II.          | 7, 3           |
| ist behufs Berichtigung ber Stammrolle zu melden<br>Veränderungs-Nachweise zu den Vorstellungslisten in | 18             | I. 2         | 3, 8           |
| Folge Verziehens der Militärpflichtigen                                                                 | 56             | I.  6        | 7, 5           |

| fenthaltswechsel (Fortf.)                                                                                | Gaita | <b>Lhei</b> l | <b>§</b> . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Disposition ber Truppentheile beurlaubten                                                                | Cite  | -cycii        | 3.         |
| Deaurichaften beburfen bis jum Ablauf ihres                                                              |       |               |            |
| Dritten Dienstjahres jum Wechsel bes Unfenthalts.                                                        |       |               |            |
| orts ber militarifden Genehmigung                                                                        | 144   | TT.           | 7,8        |
| Relburg ber Mannichaften bes Beurlaubtenftanbes                                                          |       |               | ''         |
| aber ben Aufenthaltswechfel                                                                              | 146   | II.           | 10, 5      |
| Die Burudftellung ber Mannichaften bes Beur-                                                             |       |               |            |
| Laubtenftaubes erlifcht beim Bergieben in einen                                                          |       |               |            |
| anbern Mushebungs Begirt.                                                                                | 155   | П.            | 18, 6      |
| uffichteperfonal                                                                                         | 57    |               | 69, 2      |
| ,                                                                                                        | 42    |               | 51,8       |
| .usfall an Refruten                                                                                      | 44    |               | 53, 8, 4   |
|                                                                                                          | 52    |               | 65, 8, 7   |
| lusgebliebene Refruten                                                                                   | 59    | 1.            | 71, 5      |
| (                                                                                                        | 67    |               | 80, 7      |
| Aushebung                                                                                                |       |               | ı .        |
| für bas ftehende Beer ober bie Flotte                                                                    | 31    | I.            | 42         |
| Aushebunge Bezirfe.                                                                                      | 1 1   |               |            |
| Eintheilung ber Landwehr Bataillons Bezirke in                                                           | 1 1   |               |            |
| Mushebungs . Begirte                                                                                     | [ 1 ] | I.            | 1,4        |
| Aushebungs. Bezirt, an ben bie Gestellungspflicht                                                        | 1 1   | -             | •          |
| gebunden ift                                                                                             | 18    | I.            | 24, 2      |
| Mushebungs Gefcaft.                                                                                      |       | _ :           |            |
| Aushebungs · Reife                                                                                       | 56    | I.            | 68         |
| Bieberaushebung ber vor abgeleifteter Dlenftpflicht                                                      | i i   | _             |            |
| entlaffenen Solbaten                                                                                     | 69    |               | 81, 6      |
| Rachtragliche Mushebung ober Bieberaushebung                                                             | 9     | <u> 1</u> .   | 9, 2       |
| von Personen, bie wegen burgerlicher Berhalt.                                                            | 28    |               | 37, 3      |
| nisse berudsichtigt waren,                                                                               | 68    | 1.            | 81, 4      |
| Ausbebungsort                                                                                            |       |               | -0         |
| beim Mufterunge Geschäft, Auswahl beffelben                                                              | 47    |               | 59, 4      |
| bei bet Aushebung                                                                                        | 58    |               | 71, 1      |
| bei ber Schiffer Mufterung                                                                               | 62    |               | 74, 3      |
| Aushalfe an Metruten                                                                                     | 61    | I.            | 73, 8      |
| madand.                                                                                                  | 23    | т             | 90 a ~     |
| Berfahren mit ben beutschen Militärpflichtigen, welche                                                   | 30    |               | 30, 2 g    |
| ihren bauernben Aufenthalt im Auslande haben, !<br>Außerterminliche Mufterung Militärpflichtiger, welche | ~     | - *-          | 41         |
| aus bem Austande oder von See juruttehren,                                                               | 64    | I.            | 77, 1      |
| Urlaub ber Personen bes Beurlaubtenftanbes ins                                                           | **    |               | 11/1       |
| Ausland                                                                                                  | 143   | II.           | 7 9 4      |
| Entbindung folder Mannichaften von ben Rontrol.                                                          | 170   | ***           | 7, 8, 4    |
| Berfammlungen                                                                                            | 148   | Ħ.            | 11, 6      |
| Muslandspaffe Wehrpflichtiger, welche fich ubch nicht f                                                  | 140   | ÎÏ.           | 3, 1       |
| im militärpflichtigen Alter befinden,                                                                    | 141   | II.           | 4, 3       |
|                                                                                                          | 1 1   |               | -1 -       |

| Ansländer.<br>Deren Wehrpflicht                                                                                                                        | Seite<br>15 | Theil<br>I. | 19            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| Abrechnung der Ausländer bei der Bundes Ersas. Vertheilung                                                                                             | 41          | I.          | 51            |                  |
| Ansländische Gerichte. In wie weit Straferkenntnisse derselben wider Militär- pslichtige zu berücksichtigen sind                                       | 27          | I.          | 35,           |                  |
| der dauernd Untauglichen                                                                                                                               | 27          | I.          | 36            |                  |
| Andrüstung Einjährig Greiwilliger Andschließung                                                                                                        | 9           | I.          | 8,            |                  |
| Militärpflichtiger, die zur Zuchthausstrafe verurtheilt sind,                                                                                          | 27          | I.          | 35            |                  |
| Answanderungen. Einfluß der Militärpsticht auf Auswanderungen der Personen des Beurlaubtenstandes                                                      | 19<br>145   | I.<br>II.   | 25<br>7, ı    |                  |
| Baben.                                                                                                                                                 |             |             |               | 1                |
| Im Großherzogthum Baben bestellt bas Ministerium bes Innern ben höheren Verwaltungs-Beamten als Mit-                                                   |             |             |               |                  |
| glied der Ober. Ersat. Kommission bas zweite Civil-Mitglied der Prüfungs. Kom-                                                                         | 5           | I.          | 2, 4<br>92, 3 | 9                |
| mission für Einjährig Freiwillige Bapern. Im Königreich Bapern                                                                                         | 75          | I.          | 92, 3         | <sup>क्</sup> रम |
| leitet das Kriegs.Ministerium in Gemeinschaft mit<br>bem Ministerium des Innern die Ersay.Ungelegen-<br>heiten                                         | 3           | I.          | 2, 2          |                  |
| Würzburg im Verein mit je einem für den Armee-<br>Rorps-Bezirk ernannten Spezial-Rommissar<br>besteht für jeden Infanterie-Brigade-Bezirk eine         | 4           | I.          | 2, 3          |                  |
| Prüfungs Kommission für Einjährig Freiwillige.<br>Uebersicht der Abschluß und höchsten Loosnummern<br>Befähigung, wissenschaftliche für den einjährig. | 6<br>46     | I.<br>I.    | 2, 7<br>57, 3 |                  |
| freiwilligen Dienst                                                                                                                                    | 74          | I.          | 90            |                  |
| Benennung ber Behörben, welche die Ersat. Ange-<br>legenheiten leiten,                                                                                 | 2           | I.          | 2.            |                  |

| kidana                                                 |          | ~   |               |
|--------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|
| Cinish Contains                                        | Seite    | E.  | 1 <b>v</b>    |
| Einjährig Freiwilligen                                 | 9        | Ţ.  | 8, 1          |
|                                                        | 67       |     | 80, 5         |
| icoricotigung des Civil Borsisenden der                | 71       | Į.  |               |
| 105 - Rommission über die Einstellung Freiwilliger     | 72       | 1.  | 86, 5         |
| nachrichtigungsschreiben des Civil Bor.                |          |     |               |
| sisenden der Ersas-Kommission über die in seinem       | 1 1      | 1   |               |
| Mushebungs. Bezirt zur Gestellung vor ben Ersat.       |          |     |               |
| Beborden herangezogenen, in andern Aushebungs.         | _        | _   |               |
| Begirken gebürtigen Personen                           | 38       |     | 48, 1         |
| 529tigt von der Einstellung Freiwilliger               | 71       | I.  | <b>85</b> , 1 |
| Lacricht von ber Einstellung Freiwilliger in die       | ]        |     | ·             |
| Unteroffizier Schule                                   | 72       | I.  | 86, 5         |
| evrderung von Mannschaften bes Beurlaubten-            |          |     | ,             |
| pandes in das Stabsquartier des Landwehr-Bezirks.      | }        |     |               |
| Rommanbos                                              | 146      | II. | 10, 1         |
| Berechmung                                             | ļ i      |     | ,             |
| der Dauer der aktiven Dienstpflicht im stehenden Heere | 8        | I.  | 7, 1          |
| ber attiven Dienstzeit unsicherer Dienstpflichtiger    | 8        | I.  | 7, 1<br>7, 2  |
| Berechtigung                                           | <u> </u> |     |               |
| jum einjährig freiwilligen Dienst                      | 72       | I.  | 88            |
| Rachfuchung berselben                                  | 73       |     | 89            |
|                                                        | 9        |     | 8, 2          |
| Berluft berselben                                      | 76       |     | 93, 5         |
| Berichtigung                                           |          |     |               |
| ber Grundlisten                                        | 38       | I.  | 48            |
| ter ommoniten                                          | 60       | I.  | <b>72,</b> 6  |
| her Marchellus allifus                                 | 56       |     | 67, 5         |
| der Vorstellungslisten                                 | 59       |     | 72, 2         |
| Bescheinigung                                          | i i      |     | ,             |
| ber Surucktellung Militärpflichtiger                   | 26       | I.  | 33            |
| ber Eisenbahn Berwaltung über Zurücktellung bes        |          |     |               |
| Eisenbahn Personals                                    | 159      | II. | 23, 4         |
| Bestallungen als Ausweise für Beamte                   | 142      | II. | 6, 3          |
| Beurlaubtenstand, bazu gehören                         |          |     | -             |
| bie Offiziere, Aerzte, Beamten unb Mannschaften        |          |     |               |
| ber Referve, Landwehr und Seewehr                      | 142      | II. | 5, 4 a        |
| die vorläufig (nach Aushändigung des Urlaubspasses     |          |     | -,            |
| E. O. S. 72, 5) in die Heimath beurlaubten Re-         |          |     |               |
| fruten und die Freiwilligen (E. O. S. 84, 4)           | 142      | II. | 5, 4 b        |
| die bis zur Entscheidung über ihr ferneres Militär-    |          | -41 | ", " "        |
| Verhältniß zur Disposition ber Ersat Behörden          | }        |     |               |
| entlassenen Mannschaften (E. D. S. 81, 3)              | 142      | II. | 5,4 c         |
| die vor erfüllter aktiver Dienstpflicht zur Dispo-     |          | 441 | 7, 40         |
| sition der Truppentheile beurlaubten Mannschaften      | ( )      |     |               |
| $(\Re. O. § 14, 2)$                                    | 142      | П.  | 5, 4 d        |
| /m 21 ->                                               | 1 1      | -41 | 7 = 4         |

| Bevölkerung. Seite Theil                                                                                         | S.                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bur Bevölkerung ber einzelnen Bundesstaaten werben                                                               |                       |
| bei ber Bundes Ersat Vertheilung die im aktiven                                                                  |                       |
|                                                                                                                  | 51, 2                 |
| Jufanterie: Brigade: Kommandeur, siehe                                                                           | <u> </u>              |
| auch Ersay-Rommissionen A. Beurlaubung von Offizieren 2c. des Beurlaubten-                                       | •                     |
| ftandes                                                                                                          | 7, 3                  |
| Beurlaubung von Mannschaften in außereuropäische                                                                 |                       |
| Länber                                                                                                           | 7, 4                  |
| Brodlose, siehe Retruten.                                                                                        | ·                     |
| Bürgerliche Mitglieder der Ersap-Kom-                                                                            | •                     |
| missionen                                                                                                        | 2, 6                  |
| Bundesrath: Ausschuß                                                                                             |                       |
| für das Landheer und die Festungen erhält<br>bis zum 1. Mai jedes Jahres den Ersatbedarf                         |                       |
| mitgetheilt                                                                                                      | 50, a                 |
| die Nachweisung der im Vorjahre freiwillig ein-                                                                  |                       |
| getretenen 2c. Mannschaften                                                                                      | 57, 5                 |
| Derselbe vertheilt den Ersatbedarf auf die einzelnen                                                             |                       |
|                                                                                                                  | 51, 1                 |
| Bundekstaat.                                                                                                     |                       |
| Name der Ober-Ersat-Kommission, wenn sich der Brigade-Bezirk auf mehrere Bundesstaaten erstreckt 5 I.            | 9 .                   |
| Brigade-Bezirk auf mehrere Bundesstaaten erstreckt 5 1.  <br>Vertheilung des Ersasbedarfs auf diejenigen Bundes: | 2, 4                  |
| stagten, welche besondere Armee-Korps bilden                                                                     |                       |
| (Seite 1. S. 1) 42 I.                                                                                            | 51, 5                 |
| 3. ,                                                                                                             | •                     |
| C.                                                                                                               |                       |
| Ca, Co, siehe Ra, Ro 2c.                                                                                         |                       |
| Civilarite                                                                                                       | _                     |
| als Aerzte der Ersat Rommissionen                                                                                | 50, 1<br>96, <b>2</b> |
| als Aetzte der Etjas-Kommissionen                                                                                | 96, 3                 |
| Civilbeamte der Militär-Verwaltung gehören zum aftiven Heere                                                     | 5, 2 C                |
| Reichs., Staats. und Kommunalbeamte,                                                                             | 0121                  |
| Zurücktellung derselben                                                                                          | 13. 4                 |
| beren Diensteinkommen während der Einberufung                                                                    | , -                   |
| zum aktiven Dienst                                                                                               |                       |
| Unabkömmlichkeits - Atteste                                                                                      | 20                    |
| Civil:Behörden.                                                                                                  | 0                     |
| Mitwirkung bei ber Kontrole 2c                                                                                   | Z<br> 3 •             |
| Einreichung ber Unabkömmlichkeits · Listen                                                                       |                       |
|                                                                                                                  | , -                   |

| ivilstandsregister. Die mit Führung der Civilstandsregister betrauten Behörden und Personen haben Auszüge aus den Geburts. und den Sterberegistern einzureichen ivil-Borsigender der Ersay-Kommission. Bescheinigung bei Auslandspässen für Wehrpslichtige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite<br>33                            | Theil<br>I.    | §.<br>45, 7                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| welche sich noch nicht im militärpslichtigen Alter besinden, Unträge auf Aussertigung von Duplikaten von den in der E. O. vorgeschriebenen Scheinen. Anzeige von gerichtlichen Untersuchungen gegen Militärpslichtige. Sesuche von Ersap-Reservisten zweiter Klasse, welche ihren dauernden Aufenthalt außerhald Europas haben, um Befreiung von der Gestellung bei ausbrechendem Kriege Gesuche von Mannschaften der Reserve, Landwehr, Seewehr und Ersap-Reserve erster Klasse um zeitweise Jurücksellung Bekanntmachung der Namen der solchergestalt Jurückgestellten | 140<br>140<br>141<br>154<br>155<br>155 | II.            | 3, 1 4, 1 4, 5  16, 3  18, 1 18, 7 |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                |                                    |
| Diensteintritt Einjährig-Freiwilliger<br>Dienstpflicht im stehenden Seere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77<br>8<br>9                           | I.<br>I.<br>I. | 94<br>6<br>8                       |
| dibaten des Volksschulamts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9<br>10<br>14                          | I.<br>I.<br>I. | 9<br>10<br>18                      |
| Jurucstellungen der Mannschaften des Beurlaubten- standes haben auf die Dauer der Gesammtdienstzeit (Dienstpslicht) keinen Einsluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150<br>152                             |                | 13, <b>s</b><br>15                 |
| Dienstsiegel' für die Ersat- und die Prüfungs-Kommissionen Dimissiones Patente verabschiedeter Offiziere und im Offizierrange stehender Aerzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5<br>145                               | I.<br>II.      | 2, 4 tem.<br>8, 1                  |

| Dispositions : Urlanber.<br>Die zur Disposition ber Truppentheile beurlaubten<br>Mannschaften gehören wie die zur Disposition ber                                                        | Seite               | Lheil         | <b>S</b> .                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|
| Ersag Behörben entlassenen Soldaten zum Beur-<br>laubtenstande. Disziplin.                                                                                                               | 142                 | II.           | 5, 4                             |
| Personen des Beurlaubtenstandes sind im dienstlichen<br>Verkehr mit ihren Vorgesetzten der militärischen<br>Disziplin unterworfen<br>Disziplinarstrafmittel gegen Personen des Beurlaub- | 143                 | II.           | 7, 1                             |
| tenstandes<br>Domizil<br>Duplikate                                                                                                                                                       | 151                 | I.            | 14<br>23                         |
| ber in ber E. D. vorgeschriebenen Scheine verloren gegangener Militärpapiere                                                                                                             | 140<br>145          | II.<br>II.    | 4, 1<br>8, 4                     |
| <b>©.</b>                                                                                                                                                                                |                     |               | •                                |
| Ginberufung ber Reserve, Land. und Seewehr .<br>Einwanderer.                                                                                                                             | 150                 | II.           | 13                               |
| Wehrpflicht derfelben                                                                                                                                                                    | 15                  | I.            | 19                               |
| Ungestellte der Eisenbahnen, welche der Reserve oder sendwehr angehören, Zurücktellung derselben. !<br>Verwendung des dienstpflichtigen Eisenbahn Perso-                                 | 150<br>157          | #             | 13, 4<br>20, 3                   |
| nals im Kriegsfall. Zurücktellung des dienstpflichtigen Eisenbahn Per-                                                                                                                   | 158                 | II.           | 22                               |
| sonals vom Waffendienst.  Gisenbahntruppen. Unterbrechung der regelmäßi-                                                                                                                 | 159                 | u.            | 23                               |
| gen Reihenfolge bei Dedung des Bedarfs für Eisen- { bahntruppen                                                                                                                          | 54<br>60            |               | 65, 14<br>72, 5                  |
| Burudstellung von Gestütswärtern der Zuchthengst-<br>Depots in Elsaß · Lothringen                                                                                                        | 157                 | И.            | 20, 6                            |
| aus dem Schulamt, Folgen berselben, wenn sie vor vollendetem 25. Lebensjahr stattsindet, aus dem aktiven Dienst                                                                          | 9<br>68<br>72<br>83 | I.<br>I.<br>L | 9, 2, 3<br>81<br>86, 6<br>100, 8 |
| a) Militärpersonen des aktiven Heeresb) Ofsiziere 2c. des Beurlaubtenstandes                                                                                                             | 142  <br>143        | II.           | 6, 2<br>7, 5                     |

|                                                         | Seite    | 3.heil   | S-         |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| m tlaffungsgesuche                                      | 69       |          | 82         |
| tlanungs: Urkunden, siehe Auswanderungen.               | "        |          | 10-        |
| Pilepfie.                                               | 1        | 1        |            |
| Wer an Spilepsie zu leiben behauptet, hat brei glaub.   | j        |          | ]          |
| Fosts Ossom Siensie Krienkeinsen                        | 50       | 1        | GA =       |
| hafte Zeugen hierfür beizubringen                       | 52       | I.       | 64, 5      |
| Tfas: Bedarf.                                           | 10       |          | 50         |
| Ermittelung besselben                                   |          |          | 50         |
| rsak. Behörden                                          | 2        |          | 1          |
| trias Bezirke                                           | 1        | 1        | 1          |
| rrjag - Gejdäft                                         | 6        | I.       | 3          |
| Frfag: Kommissionen.                                    | }        |          | 1          |
| - Ober: Ersag: Kommissionen,                            | 1        | •        | 1          |
| Organisation                                            | 5        | I.       | 2, 4. 6    |
| Berufung bes Aushebungs Personals                       | 57       | 1        | 69'        |
| Geschäftsorbnung                                        | 57       | _        | 70         |
| Entscheidungen                                          | 59       | _        | 72         |
| Die Ober · Ersat · Rommission entscheidet in Källen ber |          |          |            |
| Meinungsverschiedenheit der beiden ständigen Mit-       | ļ        |          |            |
| glieber der Ersat. Kommission bei Nachsuchung ber       | <u> </u> |          | ł          |
|                                                         | 1        | <b>!</b> | 1          |
| Auswanderungs Erlaubniß für Wehrpflichtige im           | İ        | 1        | 1          |
| Alter vom vollendeten 17. bis zum vollendeten           | 10       |          | -          |
| 25. Lebensjahr                                          | 19       | I.       | 25, 2      |
| B. Ersay: Kommissionen,                                 | _        | _        |            |
| Organisation                                            | 5        |          | 2, 5. 6    |
| Musterungs. Personal                                    | 48       | I.       | 60         |
| Geschäftsordnung                                        | 50       | I.       | 63         |
| Entscheibungen                                          | 51       | I.       | 64         |
| Wiederaushebungen von Mannschaften, welche in           |          | ļ        | j          |
| Berudfichtigung burgerlicher Berhaltnisse entlassen     |          | [        |            |
| sind, unterliegen der Beurtheilung der verstärkten      |          |          | j          |
| Ersat-Kommission und der Entscheidung der ver-          |          |          |            |
| stärkten Ober Ersat Kommission                          |          | T        | 81, 4      |
| Erfan - Reserve, siehe Reserve.                         |          |          | 02, 2      |
| Ersay: Bertheilung                                      | 1        |          | 1          |
| ting to distinct has Companying his has                 | <b>[</b> | ļ        |            |
| durch ben Ausschuß bes Bundesraths für bas              |          | -        | <b>E</b> 1 |
| Landheer und die Festungen                              | 41       | I.       | 1          |
| in der Ministerial - Instanz                            | 43       | 1        | l l        |
| burch die General-Rommandos                             | 43       | <b>.</b> | 53         |
| durch die Ober-Ersag-Rommissionen                       | 44       | I.       | 54         |
| Gtabliffements, gewerbliche, Inhaber von solchen,       | •        | ł        | 1          |
| siehe Zurücktellung 5 u. 9.                             | 1        | {        |            |
|                                                         | ł        | 1        |            |
|                                                         |          | 1        |            |
|                                                         | l        | ]        | 1          |
|                                                         | 1        | Ì        |            |
|                                                         | •        | -        | •          |

|                                                                                                           | Seite      | Lheil    | q <b>s</b> . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
|                                                                                                           |            | ·        |              |
| <b>₹•</b>                                                                                                 |            |          | İ            |
| Fabriken, Inhaber von Fabriken, siehe Zurud- stellung 5 n. 9.                                             |            |          |              |
| Familien : Ernahrer, ober Ernahrer erwerbsun-                                                             |            |          | ļ            |
| fähiger Eltern, Großeltern ober Geschwister, siehe Zurückstellung 5 u. 9.                                 |            |          |              |
| Flotte, siehe Seeleute.                                                                                   | -          | •        | 0-           |
| Forstlehrlinge werben nicht zur Loosung zugelassen                                                        | 53         | I.       | 65, 7        |
| Freiheitsstrafe.<br>Verfahren mit ben in Abbühung einer Freiheitsstrafe                                   |            |          |              |
| begriffenen Militärpslichtigen                                                                            | 21         | I.       | 28           |
| Freiwillige.                                                                                              |            |          |              |
| Freiwilliger Eintritt nach vollenbetem 17. Lebens-                                                        |            |          |              |
| jahre                                                                                                     | 16         | I.       | 22           |
| Anrechnung der Freiwilligen bei Vertheilung des                                                           |            | -        | - 4          |
| Ersaß, Bedarfs                                                                                            | 41         | 1.       | 51, 3        |
| Jeber Militärpflichtige ber jüngsten Altersklasse barf sich im Rusterungstermin freiwillig zum Dienstein- |            |          |              |
| tritt melben                                                                                              | 50         | I.       | <b>62,</b> 8 |
| Freiwilliger Eintritt im Kriege                                                                           | 82         | Î.       | 99           |
| Einjährig : Freiwillige,                                                                                  | "          |          |              |
|                                                                                                           | 6          | I.       | 2, 7. 8      |
| Prafungs · Kommissionen für Einjährig · Freiwillige                                                       | 75         | I.       | 92           |
| Attive Dienstpflicht ber Einjährig-Freiwilligen                                                           | 9          | Į.       |              |
| werben nicht zur Loosung zugelassen                                                                       | 53         |          | 65, 7        |
| Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst<br>Nachsuchung ber Berechtigung                            | 72<br>73   | I.<br>I. |              |
| Nachweis der wissenschaftlichen Befähigung burch                                                          |            |          |              |
| Schulzeugnisse.                                                                                           | 74         | I.       | 90           |
| Schulzeugnisse                                                                                            | ļ          |          |              |
| Pflichten der zum einjährig freiwilligen Dienst Berech-                                                   | 75         | I.       | 91           |
| Pflichten der zum einjährig · freiwilligen Dienst Berech-                                                 | 70         |          | 00           |
| tigten<br>Melbung Einjährig Freiwilliger zum Diensteintritt.                                              | 76<br>77   |          | 93<br>04     |
| Dreis und vierjährigs Freiwillige.                                                                        |            | 4.       | 94           |
| Meldeschein                                                                                               | 70         | I.       | 83           |
| Unnahmeschein                                                                                             | 70         | Ī.       |              |
| Nachricht über Einstellung von Freiwilligen                                                               | 71         | 1        | 85           |
| Die von ben Truppen. (Marine.) theilen angenom.                                                           |            |          |              |
| menen Freiwilligen sind von der Loosung ausge-                                                            |            |          | or -         |
| schwerzen alle Matastra                                                                                   | 53         | I.       | 65, 7        |
| Führungs : Atteste.                                                                                       | 145        | II.      | 8, 3         |
|                                                                                                           | ; <b>i</b> |          |              |

| •                                                   | Seite | Theil    | <b>S</b> .    |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|---------------|
| G.                                                  |       |          |               |
| arbe.                                               |       |          |               |
| Bur Dedung des Bedarfs für die Garbe barf von       | 54    | I.       | 65, 14        |
| ber regelmäßigen Reihenfolge abgewichen werben !    | 60    | Ī.       | 72, 5         |
| eburte Megister Anszng jur Aufstellung              |       |          | , .           |
| ber Refrutirungs-Stammrolle                         | 33    | I.       | 45, 7         |
| ieburtszeugniß,                                     | }     |          | •             |
| Behufs Anmelbung zur Stammrolle, kostenfrei         | 17    | I.       | 23, 4 tim     |
| bei Nachsuchung der Berechtigung zum einjährig-     | l i   |          |               |
| freiwilligen Dienst                                 | 73    | I.       | 89, 3 a       |
| Zeistliches Amt.                                    | ]     | ı        | -             |
| Personen des Beurlaubtenstandes, welche ein geist.  |       |          |               |
| liches Amt bekleiben, werden zum Dienst mit ber     |       |          |               |
| Wasse nicht berangezogen                            | 150   |          | 13, 5         |
| Unabkömmlichkeits Atteste für Geistliche            | 157   | П.       | 20, 2         |
| Bemeinde-Borsteher, siehe auch Ortsvorstand.        |       | _        | 00            |
| Aushändigung der Loosungsscheine                    | 55    | 1.       | 66, <b>2</b>  |
| Bendarmerie, Zurücstellung                          | 157   | 11.      | 20, 4         |
| Seneral-Kommandos, s. auch Ober-Präsidien           |       |          |               |
| stehen in Gemeinschaft mit dem Chef der Pro-        |       |          |               |
| vinzial. ober Landes. Verwaltungs. Behörde ben      | 1     |          |               |
| Ersay. Ungelegenheiten als »Ersay. Behörde britter  | 3     | I.       | 9 •           |
| Instanze vor                                        | "     | 1.       | 2, 3          |
| überreicht die Nachweisung der Abschluß. und der    | 1     |          |               |
| höchsten Loosnummern zum 1. März bem König-         | ł     |          |               |
| lich preußischen Kriegs-Ministerium                 | 46    | T.       | 5 <b>7, s</b> |
| vertheilt die Marine-Aerzte für die Schiffer-       |       |          | J.            |
| Musterungen.                                        | 62    | I.       | 74, 6         |
| verfügt die Entlassung Dienstunbrauchbarer          | 68    | Ī.       | 81, 2         |
| ernennt die militärischen Mitglieder der Prüfungs-  |       | i        |               |
| Rommissionen für Ginjährig Freiwillige              | 75    | I.       | 92, 3         |
| entscheibet über Gesuche um Abweichung von bem      | ŀ     | )        | •             |
| Diensteintritts · Termin Ginjahrig · Freiwilliger . | 77    | I.       | 94, 1         |
| entscheibet über die Gesuche um Aufnahme mittel-    |       |          | •             |
| loser Einjährig-Freiwilliger in die Verpflegung     |       | _        |               |
| ber Truppentheile                                   | 79    | I.       | 94, 11        |
| beruft die Personen des Beurlaubtenstandes zu den   |       |          |               |
| Uebungen ein                                        | 149   | П.       | 12, 11        |
| entscheibet über Gesuche ber Reserve und Land-      |       | <b>T</b> | 10 · -        |
| wehr Offiziere um Dispensation von der Uebung       | 149   | 11.      | 12, 12        |
| erhält von den Civil-Behörden die Unabkömmlich-     | l     |          |               |
| keits-Listen zum 1. Dezember sowie die Rach-        | 157   | 77       | <b>01</b> •   |
| trags-Listen bazu zum 1. Juni                       | 19/ ] | 11.      | el, l         |

| Seneral : Rommandos (Forts.)<br>Dem General-Kommando geht vom Chef des General-                                                                                                                                                                                       | Seite       | Theil           | <b>S</b> .     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| stabes der Armee Mittheilung über den Bedarf 2c. des dienstpslichtigen Eisenbahn Personals zu Bei den Ersat Behörden dritter Instanz kann der Infanterie Brigade Kommandeur, wenn der Retrutenantheil nicht aufzubringen, gegen die auf Be-                           | 158         | 11.             | 22, 4          |
| freiung von der aktiven Dienstpflicht gerichteten Ent-<br>scheidungen der Ober-Ersat-Kommission Verufung<br>einlegen                                                                                                                                                  | 27          | I.              | 34, 2          |
| Die Ersas Behörden britter Instanz entscheiben über<br>bie Zulässigkeit der Entlassungsgesuche<br>Die Ertheilung des Berechtigungs Scheins zum einjäh-<br>rigen Dienst an Künstler, kunstverständige Arbeiter,                                                        | 69          | I.              | 82, 2          |
| Mitglieder landesherrlicher Bühnen unterliegt der Genehmigung der Ersat. Behörden dritter Instanz<br>Nachträgliche Verleihung der Verechtigung zum ein-<br>jährigen Dienst an Militärpslichtige, welche wegen<br>Vorbereitung zu einem Lebensberuf zc. zurückgestellt | 74          | I.              | 89, 6          |
| Die Ersas Behörben dritter Instanz dürfen die verlo-<br>ren gegangene Berechtigung zum einjährigen Dienst                                                                                                                                                             | 74          | I.              | 89, 7          |
| ausnahmsweise wieber verleihen                                                                                                                                                                                                                                        | 76<br>76    | I.              | 93, s<br>93. 6 |
| Gerichte.                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |                |
| Mitwirkung bei ber Kontrole                                                                                                                                                                                                                                           | 140<br>145  | 11.             | 2, 4           |
| Gerichtliches Verfahren<br>wider die nach Beendigung ihres dritten Militär-<br>pflichtjahres unermittelt gebliebenen Militärpflich-                                                                                                                                   |             |                 | •              |
| Gerichtsstand                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 .        | 1. 4            | 010            |
| der in die Heimath beurlaubten Rekruten                                                                                                                                                                                                                               |             | I. 7            |                |
| ber zur Disposition der Ersat. Behörden entlassenen<br>Soldaten                                                                                                                                                                                                       | 71<br>68    | I.  8<br>I.  8  | •              |
| Gestellungsordre                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 | _              |
| für Seeleute                                                                                                                                                                                                                                                          | 63   143    | I.  7           | !              |
| für Personen des Beurlaubtenstandes                                                                                                                                                                                                                                   | 151         | 11. 1           | 3, 8           |
| Gestellungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                    | 18  <br>157 | 1.  2<br>11.  2 | _              |

| Suche ber Personen bes Beurlaubtenstandes waringung von Gesuchen in militärischen Dienst-                                                 | Seite                | Theil    | S.                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Angelegenheiten                                                                                                                           | 146                  | II.      | 10, 1                                           |
| Lufstellung der Grundlisten Zerichtigung  Lucubstücke, Eigenthümer von Grundstücken, siehe Zurücktellung 5 u. 9.                          | 45<br>38             |          | 56<br>48                                        |
|                                                                                                                                           |                      |          |                                                 |
| \$5.                                                                                                                                      |                      |          |                                                 |
| Reisen sich befinden, Meldepslicht, wenn sie auf Reisen sich befinden,                                                                    | 17                   | I.       | 23, 5                                           |
| Surucktellung 5 u. 9.                                                                                                                     |                      |          | I                                               |
| >andwerker, siehe Dekonomie Handwerker. >andwerksburschen, Zurücktellung berselben >eirathen, siehe Verheirathung.                        | 25                   | I.       | 31, 6                                           |
| Das Großherzogthum Hessen bilbet einen Ersat. Bezirk für sich                                                                             | 1 3                  | I.<br>I. | 1, 1<br>2, 3                                    |
| Im Großherzogthum Hessen tritt an Stelle des kom-<br>mandirenden Generals der Kommandeur der<br>Großherzoglich Hessischen (25.) Division, | 43<br>46<br>46<br>61 | I.<br>I. | 52, 3<br>57, 3<br>57, 5<br>73, 2. 8<br>78, 2. 3 |
| bessen Einverständniß zu der seitens des Ministeriums des Junern aufzustellenden Divisions. Ersat. Ver-                                   | 65                   | !        |                                                 |
| theilung nothwendig ist                                                                                                                   | 44                   |          | 53, 1                                           |
| Mitglied der Ober-Ersat-Kommission<br>Ernennung des zweiten Civil-Mitgliedes der Prü-                                                     | 5                    | I.       | 2, 4                                            |
| fungs Rommission für Einjährig Freiwillige Sülfelisten zu ben Grunblisten                                                                 | 75<br>46             |          | 92, 3<br>56, 7                                  |
| Patietten in den Armidiften                                                                                                               | 40                   | 1.       | 00, .                                           |
| <b>3.</b>                                                                                                                                 |                      |          |                                                 |
| Jäger. Einjährig-Freiwillige ber Jäger treten am 1. Oktober ein. Identität.                                                               | 77<br>30             |          | 94, 1<br>41, 3                                  |
| Feststellung berselben                                                                                                                    | 50                   | I.       | <b>62</b> , 3                                   |
| Infanterie.<br>Diensteintritt Einjährig-Freiwilliger am 1. April                                                                          | 50<br>59             |          | 63, 3<br>71, 3                                  |
| und 1. Oftober                                                                                                                            | 77                   | I.       | 94, 1                                           |

| •                                                                                                                                        | Seite      | <b>S</b> . |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| R.                                                                                                                                       |            |            |             |
| Radetten.<br>Der einjährige Besuch ber zweiten Klasse bes Ra-                                                                            |            |            |             |
| betten-Korps genügt zum Nachweis ber wissenschaft-                                                                                       |            |            |             |
| lichen Befähigung für den einjährig freiwilligen<br>Dienst.                                                                              | 75         | I.         | 90, s       |
| Ranzler des Dentschen Reichs.<br>Dem Reichstanzler sind Aenberungen in der Verwaltungs-Eintheilung der Bundesstaaten zum 1. De-          |            |            |             |
| zember jedes Jahres mitzutheilen                                                                                                         | 2          | I.         | 1,6         |
| lebende deutsche Militärpflichtige<br>Derselbe erhält vom preußischen Kriegs-Ministerium                                                 | <b>3</b> 0 | I.         | 41, 2       |
| bis zum 1. Juni die Uebersicht der Resultate des<br>Ersas Geschäfts des Vorjahrs<br>Der Reichstanzler anerkennt und klassisistt diejeni- | 65         | I.         | 78, 4       |
| gen Lehranstalten, welche gültige Zeugnisse über<br>die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-                                  | 74         | т          | 00 1        |
| freiwilligen Dienst ausstellen bürfen,                                                                                                   |            |            | 90, 1       |
| tigen Brubers eines Kapitulanten                                                                                                         | 24         | 1.         | 31, 2       |
| Mannschaften ber Kavallerie, welche sich freiwillig<br>zu einer vierjährigen aktiven Dienstzeit verpflichten,                            |            |            |             |
| bienen in der Landwehr nur drei Jahre                                                                                                    | 10         | ļ          | 12, 1       |
| tober ein Klassistations. Gründe                                                                                                         | 77<br>154  | I.         | 94, 1<br>17 |
| Außerterminliche Klassistation                                                                                                           | 155<br>156 | II.        | 18<br>19    |
| Ronfulu.<br>Mitwirkung bei ber Kontrole                                                                                                  | 140        | II.        | 2, 8        |
| Konsulats-Atteste<br>für Ersat. Reservisten erster Klasse                                                                                | 153        | II.        | •           |
| y y jweiter y                                                                                                                            | 154        | ÎÎ.        |             |
| Ausländer bedürfen zum Eintritt in das Heer der Genehmigung des Kontingentsherrn                                                         | 15         | I.         | 19, 5       |
| ber Wehrpflichtigen, welche vor Beginn des militär-<br>pflichtigen Alters freiwillig eingetreten sind,                                   | 33         | 1.         | 15, 4       |

| ontrole (Hout].)                                        | Seite | <b>Shil</b> | \$           |  |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--|
| er Militärpflicheigen, welche uch obne Erlandnift vor   |       |             |              |  |
| ben Ersag-Beberten nicht gestellt baben                 |       |             | .48. 3       |  |
| er Refruier                                             | . 66  | 1.          | 79           |  |
| Irvect der Kontrele der nicht zum aftiren Geere ge-     | •     |             |              |  |
| borigen Behrtestichtigen                                | 139   | 11.         | 1            |  |
| Scheine, die jur Kontrele über Erfülung ber Mili-       | ;     |             | <del>}</del> |  |
| tarpflicht bienen,                                      |       | 11.         | 4, 1         |  |
| Rontrole der ins Ansland verziehenden Erjas-Refer-      | } - ( |             |              |  |
| visten erster Alaffe                                    | 152   | 11.         | 13, 3        |  |
| Rontrol - Verfammlungen ber Referre, Band- und Gee-     | 1     |             |              |  |
| wehr                                                    | 1147  | 11.         | 11           |  |
| Rontrol-Bersammlungen ber Erfay-Reserve erfter          |       |             | i            |  |
| Riaffe                                                  | 153   | H.          | 15, 7        |  |
| Die Jurudftellung bes jum Baffenbienft nicht beran-     |       |             |              |  |
| zuziehenden Sijenbahn Personals erfolgt bei ben         |       | )           | ļ            |  |
| Kontrol · Berjammlungen im Rovember                     | 159   | 11.         | 23, 3        |  |
| ontrolentziehung der Reservisten                        | 1 -   | _           | 11,4         |  |
| örpergröße.                                             |       | ••          |              |  |
|                                                         | 1     |             |              |  |
| Jeder Militärpslichtige wird Behufs Feststellung seiner |       | '           |              |  |
| Größe bei ber Musterung ohne Fußbesteidung ge-          | 50    | 1           | 62, 5        |  |
| messen                                                  | 30    | 1.          | 02, \$       |  |
| rankenwärter. Für Krankenwärter ist eine be-            | 90    | 1           | NO 5         |  |
| stimmte Minimalgröße nicht vorgeschrieben               | 22    | I.          | 29, 2        |  |
| reisphyfter.                                            | 1     |             |              |  |
| Heranziehung derselben in Stelle eines Militararztes    | 1 45  | •           |              |  |
| zum Musterungs-Geschäft                                 | 48    |             | 60, 1        |  |
| rüppel sind, ohne gemessen zu werden, auszu.            | 27    | 1.          | 36, 1        |  |
| mustern, bezw. von der Gestellung zu befreien           | 49    |             | 61, 4        |  |
|                                                         | 50    |             | 62, 5        |  |
| "uraffiere. Unterbrechung ber regelmäßigen Reihen-      | 54    |             | 65, 14       |  |
| folge bei Dedung des Bedarfs an Kurassieren             | 60    | I.          | 72, s        |  |
| unstverständige Arbeiter.                               |       | -           |              |  |
| Vorläufige Zurudstellung berfelben                      | 23    |             | 30, 2 f      |  |
| Bulassung berselben jum einjährigen Dienst              | 74    | 1.          | 89, 6        |  |
|                                                         |       |             | •            |  |
|                                                         |       |             |              |  |
| 2.                                                      |       |             |              |  |
|                                                         | l al  | I.          | 5, 6         |  |
| !andsturmpflicht                                        | 8 14  | Ī.          | 18, 8        |  |
| !andwehr : Bezirks : Gintheilung far bas                |       | ~,          | , -          |  |
| Deutsche Reich                                          | 109   | 1.          | Unlage 1     |  |
|                                                         | , ,   | ##          | A            |  |

| Landwehr : Bezirks : Feldwebel, siehe auch<br>Ersak Rommissionen B.                                                                                                      | Seite      | Theil |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|
| bei Ausübung der Kontrole über Erfüllung der<br>militärischen Pflichten der Wehrpflichtigen<br>Ausfertigung von Duplikaten verloren gegangener                           | 139        | 11.   | 1,4            |
| Militärpapiere der Personen des Beurlaubten-<br>standes                                                                                                                  | 145        | II.   | 8, :           |
| laubtenstandes                                                                                                                                                           | 145        | II.   | 9, 1           |
| Versezung in die Ersat. Reserve zweiter Rlasse                                                                                                                           | 154        | II.   | 15, •          |
| Ersas Kommissionen B.<br>übt die Kontrole über Erfüllung der militärischen<br>Pflichten der nicht zum aktiven Heere gehörigen<br>Wehrpslichtigen aus                     | 139        | II.   | 1, 4           |
| Urlaub der Mannschaften der Reserve, Landwehr<br>und Seewehr nach außereuropäischen Ländern auf<br>zwei Jahre                                                            | 143        | II.   | 7, 3           |
| Entlassung aus der Staatsangehörigkeit<br>Dispensation von den Kontrol-Versammlungen                                                                                     | 143<br>147 |       | 7, 5<br>11, 3  |
| » » » » Uebungen                                                                                                                                                         | 149        |       | 12, 12         |
| Unzeige über Kontrol · Entziehungen der Mannschaften der Ersat · Reserve erster Klasse                                                                                   | 153        | II.   | 15, 7          |
| Landwehr:PflichtLebrer                                                                                                                                                   | 10         | I.    | 12             |
| Aftive Dienstpsticht ber Volksschullehrer und Kandi-<br>baten des Volksschulamtsbleiben bei Berechnung des Ersat-Bedarfs außer Be-                                       | 9          | I.    | 9              |
| tracht                                                                                                                                                                   | 40         | I.    | 50, 8 nem      |
| Unabkömmlichkeits Atteste für Volksschullehrer<br>Lebrlinge (Lehrburschen), siehe Handwerksburschen.<br>Listen, siehe auch Vorstellungs - 2c. Listen.                    | 157        |       | 20, 2          |
| Listenführung im Allgemeinen                                                                                                                                             | 31<br>38   |       | <b>43</b>      |
| Berichtigung ber Rekrutirungs. Stammrollen<br>Unabkömmlichkeits. Liste und Nachtrags. Liste                                                                              | 157        |       | 48, 4<br>21, 1 |
| Namentliche Liste ber für Feld Eisenbahn Forma                                                                                                                           | -01        |       | <i>a.</i> , .  |
| tionen ausgewählten Mannschaften                                                                                                                                         | 158        | II.   | 22, 4          |
| Rangirung und Loosung                                                                                                                                                    | 52         | Ι     | 65             |
| Loosungsscheine bie zu Nachersatzestellungen ausgehobenen Rekruten, welche bis zum 1. Februar keine Gestellungs. Orbre erhalten haben, sind mit Loosungsscheinen zu ver- | 55         |       | 66             |
| seben (§. 72, 7)                                                                                                                                                         | 64         | I. '  | 76, 4          |
| •                                                                                                                                                                        |            |       |                |

| votsen und Lootsenknechte.                                                                                | Seite             | Theil     | I S.          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| Aftive Dienstzeit berselben                                                                               | 12                | 1.        | 15, 8         |
| Unabtommlichteits Atteste für solche                                                                      | 157               |           | 20, 2         |
|                                                                                                           |                   |           |               |
| <b>202.</b>                                                                                               |                   |           |               |
| Raaß ber Militärpflichtigen, siehe Körpergröße.<br>Rarine, siehe auch Seeleute.                           |                   |           |               |
| Unterbrechung ber regelmäßigen Reihenfolge bei §                                                          | 54                |           | 65, 14        |
| Decung des Bedarfs für die Marine ! Rarschroute                                                           | 60<br>1 <b>42</b> | I.<br>II. | 72, 5<br>6, 4 |
|                                                                                                           | 146               |           | 10, 2         |
| Marschverpstegungsgebühr                                                                                  | 147               |           | 11, 2         |
| Marich : Berpflegungsgelber ber Refruten                                                                  | 66                | I.        | 79, 3         |
| <b>Raschinen: Personal</b> , aktive Dienstzeit <b>Baschinisten.</b>                                       | 12                | I.        | 15, 3         |
| Sulassung zum einjährigen Dienst in der Flotte <b>Debiziner</b> , freiwilliger Eintritt derselben während | 12                | I.        | 15, 4         |
| bes Krieges                                                                                               | 82                | I.        | 99, 4         |
| Mehrbedarf, unvorhergesehener, an Ersat. Mann-                                                            | 42                | I.        | 51, 9         |
| Meldepflicht                                                                                              |                   |           | 02,0          |
| der Wehrpflichtigen                                                                                       | 17                | I.        | 23            |
| der Personen des Beurlaubtenstandes                                                                       | 146               | II.       | 1             |
| ber Ersat Reservisten erster Klasse                                                                       | 152               | II.       | 15, 3         |
| > > > > > > bei Rückehr aus                                                                               |                   |           |               |
| bem Auslande.                                                                                             | 153               |           | 15, 5         |
| Deilitärpaß                                                                                               | 145               |           | 8, 3          |
| Vorlegung besselben bei allen Meldungen                                                                   | 147               | II.       | 10, 8         |
| Mitnahme besselben zu den Kontrol-Versammlungen                                                           | 148               | II.       | 11,5          |
| Militärpflicht, Bebeutung berselben                                                                       | 16                | I.        | 20            |
| ber seemännischen Bevölkerung                                                                             | 16<br>22          |           | 21            |
| Ministerial = Instanz                                                                                     | 22                | 4.        | 29, 2         |
| leitet sämmtliche Ersat Ungelegenheiten                                                                   | 2                 | I.        | 2, 2          |
| entscheibet in Fällen von Meinungsverschiebenheiten                                                       | _                 | ~         | 0 -           |
| bei ben Ersat. Behörben britter Instanz                                                                   | 5                 | I.        | 2, a          |
| jahr hinaus ausnahmsweise genehmigen                                                                      | 21                | I.        | 27, 7         |
| kann die ausnahmsweise Ueberweisung Militärpstich-                                                        | 00                | <b>.</b>  | 0.5           |
| tiger zur Ersat. Reserve verfügen                                                                         | 29                | 1.        | 37, 5         |
| Ersas-Behörben genehmigen                                                                                 | 69                | I.        | 84, 2         |

| idbrigen Dienft entschetet über die Unadkömmlickeit von Eivil Beamten, die in der K. O. nicht besonders ausgeführt sind.  Der Bestimmungen über die Dauer der Dienstpskicht im stehenden Geere, in der Landwehr und der Ersah. Reserve sowie in der Flotte und der Ersah. Reserve sowie in der Flotte und der Seewehr gelten nur sür den Frieden.  Den Wehrpslichtigen kann sür die Zeit des Krieges durch Kalierliche Verordnung die Auswanderung dersagt werden.  Alle zurückellungen verlieren nach Eintritt einer Robismachung ihre Gältigseit.  Ersah. Erschie Geschäft im Kriege.  Alle im Aussande besindlichen Personen des Benrlaubtenstandes haben sich dei eintretender allgemeiner Robismachung unverzüglich in das Intand zurückzubegeben.  Ornisterungen, ausgerterminliche.  Ornisterungen, ausgerterminliche.  Ornisterungen, ausgerterminliche.  Ornisterungen, derschäft im Kriege.  Ornisterungen, derschäft im Kriege.  Ordisterungen, derschäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seichäft im Kriege.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine.  Ordisterungen, seich Eermine | Ministerial = Instanz (Forts.) nachträgliche Nachsuchung der Berechtigung zum ein-                                                                                      | Seite    | Eheil | <b>S</b> .       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|
| Türk sind Die Bestimmung. über die Dauer der Dienstpssicht im stehenden Geere, in der Landwehr und der Ersah Reserve sowie in der Klotte und der Ersah Reserve sowie in der Klotte und der Ersah Reserve sowie in der Klotte und der Ersah Reserve sowie in der Klotte und der Ersah Reserve sowie in der Klotte und der Ersah Krieges durch Raiserliche Berordnung die Auswanderung versagt werden 20 I. 25, 4 Allse Zurückstellungen verlieren nach Eintritt einer Robilmachung ihre Giltigkeit 21 I. 27, 8 Ersah Grschäft im Kriege 79 II. 95 Ullie im Aussande besindlichen Personen des Beurlaubtenstandes haben sich bei eintretender allgemeiner Wobilmachung unverzüglich in das Inland zurückzubegeben 64 I. 77 Wusterunges Geschäft 49 I. 62 Wusterunges Geschäft im Kriege 80 I. 97. 98 II. 97. 98  Pachersagestellungen. Unshedung nach Deckung des Rekrutenbedarfs, um deim Abgang von Mannschaften bei den Truppen als Rachersay wieden. Bevölserung 65 Bedarfs aus der seemännischen Bevölserung 65 Bedarfs aus der seemännischen Bevölserung 65 Bedarfs aus der seemännischen Bevölserung 65 Bedarfs aus der seemännischen Ravigarionsschulen. Mitwirtung der Vorsände der öffentlichen Ravigarionsschulen bei der Kontrole 140 II. 2, 8 Ausgationsschuler werden im Frieden zum Dienst in der Flotte nicht herangezogen 150 er Gutäckellung derselben für die Dauer des Besuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jährigen Dienst                                                                                                                                                         | 74       | L     | 89, 7            |
| Die Bestimmungen über die Dauer der Dienstpssicht im stehenden Geere, in der Landwehr und der Seewers Reserve sowie in der Klotte und der Seewehr gekten nur für den Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | führt sind                                                                                                                                                              | 157      | 11.   | 20, 5            |
| Den Wehrpstichtigen kann für die Zeit des Krieges durch Raiserliche Verordnung die Auswanderung versagt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Bestimmungen über die Dauer der Dienstpslicht<br>im stehenden Beere, in der Landwehr und der<br>Ersat. Reserve sowie in der Flotte und der See-                     |          | •     | 10.              |
| versagt werben  Alle Jurudstellungen verlieren nach Eintritt einer Modilmachung ihre Gültigkeit  Ersay Geschäft im Ariege Alle im Auslande besindlichen Personen des Beurlandbentenstandes haben sich dei eintretender allgemeiner Modilmachung unverzüglich in das Inland zurüczubegeben  Ariegerungen, außerterminliche Ariege  Prusterunges Geschäft  Aushrerunges  Bewölkerung  Arachweisungen, siehe Lermine.  Arachweisungen, siehe Lermine.  Ausigationsschüller  Meriangezogen  Ausigationsschüller  merden im Krieden zum Dienst in der Klotte nicht herangezogen  Auräcktung berselben für die Dauer des Besuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Den Wehrpflichtigen tann für die Zeit des Krieges                                                                                                                       | 14       | .1.   | 18, 1            |
| Robilmachung ihre Gültigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | versagt werben                                                                                                                                                          | 20       | I.    | 25, 4            |
| meiner Mobilmachung unverzüglich in das Inland zurüczubegeben  Munterungen, ankerterminliche  Munterunges Geschäft  Munterunges Geschäft  Mushebung nach Decung des Retrutenbedarfs, um beim Abgang von Mannschaften bei den Truppen als Nachersak zu dienen, zur Decung des Bedarfs aus der seemännischen Bevölkerung  Machweisungen, siehe Termine.  Machweisungen, siehe Termine.  Machweisungen, siehe Termine.  Machweisungen, siehe Termine.  Machweisungen, siehe Termine.  Mavigationsschüler werden im Frieden zum Dienst in der Flotte nicht herangezogen  Jurückstellung derselben für die Dauer des Besuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mobilmachung ihre Gültigkeit Ersat-Geschäft im Kriege Alle im Auslande befindlichen Personen des Beur-                                                                  |          |       |                  |
| Aushebung nach Deckung des Rekrutenbedarfs, um beim Abgang von Mannschaften bei den Truppen als Nachersatz zu dienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | laubtenstandes haben sich bei eintretender allge- meiner Mobilmachung unverzüglich in das Inland<br>zurüczubegeben  Wensterungen, anserterminliche Wensterungs-Geschäft | 64<br>49 | I.    | 77<br>6 <b>2</b> |
| Aushebung nach Deckung des Rekrutenbedarfs, um beim Abgang von Mannschaften bei den Truppen als Nachersatz zu dienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>37.</b>                                                                                                                                                              |          |       |                  |
| als Nachersas zu bienen.  zur Deckung bes Bedarfs aus der seemännischen Bevölkerung. <b>Nachweisungen</b> , siehe Termine. <b>Navigationsschulen.</b> Mitwirtung der Vorstände der öffentlichen Navigationsschulen bei der Kontrole. <b>Navigationsschuler</b> werden im Frieden zum Dienst in der Flotte nicht herangezogen.  Zurücktellung derselben für die Dauer des Besuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aushebung nach Deckung bes Rekrutenbebarfs, um                                                                                                                          | 64       | I.    | 76               |
| Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | als Nachersatz zu dienen,                                                                                                                                               | 60       | I.    | 72, 5            |
| Mitwirkung der Vorstände der össentlichen Navigationsschulen bei der Kontrole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bevölkerung                                                                                                                                                             | 63       | I.    | 75, 4            |
| herangezogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mitwirtung ber Vorstände der öffentlichen Naviga-<br>tionsschulen bei der Kontrole                                                                                      |          | II.   | 2, 8             |
| Auruckstellung berselben für die Dauer des Besuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | berangezogen                                                                                                                                                            | 13       | ı.    | 15, 6            |
| 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zurücktellung derselben für die Dauer des Besuchs der Navigationsschule                                                                                                 | }        |       |                  |

|                                                                                                       | Seite      | Theil      | Ş.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                 |            |            |                  |
| Dber-Präfidien und die beren Funktionen in                                                            |            |            |                  |
| ber britten Instanz wahrnehmenden Civil Behörden                                                      |            |            |                  |
| (siehe auch General Rommandos)                                                                        | 3          | I.         | 2, <b>3</b>      |
| bestellen den höheren Verwaltungs · Beamten als Mit-<br>glied der Ober · Ersat · Rommission           | 5          | I.         | 2, 3<br>2, 4     |
| bestimmen die Anzahl der Stellvertreter der bürger-                                                   |            |            | -, -             |
| lichen Mitglieder der Ersatz- und der Ober-Ersatz-<br>Rommissionen für volkkreiche Aushebungs-Bezirke | 6          | T.         | 9 6              |
| regeln die Führung der Refrutirungs. Stammrollen                                                      |            |            | 2, 6<br>44, 5    |
| innerhalb ihres Geschäftsbereichsernennen die Civil- und außerorbentlichen Mitglieber                 | 32         | I.         | 44, 5            |
| der Prüfungs-Rommissionen für Einjährig-Frei-                                                         |            |            |                  |
| willige Bescheinigung des Ober-Präsidiums von Elsaß-                                                  | 75         | I.         | 92, s            |
| Lothringen über die Unabkömmlichkeit der ihm                                                          |            |            |                  |
| unterstellten Civil Beamten                                                                           | 157        | 11.        | 20, 5            |
| Dekonomie : Sandwerker, für dieselben ist eine bestimmte Minimalgröße nicht vorgeschrieben            | 22         | 1.         | 29, 2            |
| Unterbrechung der regelmäßigen Reihenfolge bei {                                                      | 54         | Į.         | 65, 14           |
| Deckung des Bedarfs an Dekonomie - Handwerkern !<br>Offiziere                                         | 60         | I.         | 72, 5            |
| Mitglieder ber verstärkten Ersat Rommission                                                           | 6<br>48    | I.         | 2, 6             |
| find nach Erfordern mit Führung ber alphabetischen                                                    | . 48       | I.         | 60, 1            |
| Liste bes Militär. Vorsißenben im Musterungstermin                                                    |            |            | 1<br>            |
| · zu beauftragen                                                                                      | 50         | I.         | 63, 2            |
| Zu den Prüfungs-Rommissionen für Einjährig-<br>Freiwillige gehören als ordentliche Mitglieder         |            | 1          |                  |
| 2 Stabsoffiziere ober Hauptleute                                                                      | 75         | I.         | 92, 2            |
| Offiziere der Reserve, Landwehr und Seewehr<br>Urlaub nach außereuropäischen Ländern auf zwei         | 142        | II.        | 5, 4             |
| Jahr                                                                                                  | 143        |            | <b>7</b> , 3     |
| in welchem Fall die Verabschiedung nachzusuchen ist<br>Unerlaubte Auswanderung                        | 143<br>144 | II.<br>11. | 7, 4 5           |
| Meldepflicht                                                                                          | 147        | II.        | 10, 9            |
| Uebungen der Ofsiziere der Reserve  » » der Landwehr                                                  | 149<br>149 | II.<br>11. | 12, 5 6<br>12, 7 |
| See Offiziere der Reserve und Seewehr                                                                 | 149        | ÎÏ.        | 12, 9            |
| Dispensation von Uebungen                                                                             | 149        | II.        | 12, 12           |
| Diensteinkommen bei Einberufungen zum aktiven Dienst<br>Ortsvorstand.                                 | 151        | AI.        | 13, 7            |
| Mitwirkung bei ber Kontrole                                                                           | 139        | II.        | 2, 2             |

|                                                                                                                                                   | Seite      | Theil      | <b>\$</b> .      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| •                                                                                                                                                 |            |            |                  |
| <b>\$5.</b>                                                                                                                                       |            |            |                  |
| Pächter von Landgütern, siehe Zurücktellung 5 u. 9.<br>Paß, siehe Ausland, Urlaubspaß, auch Militärpaß.                                           |            |            |                  |
| Patente                                                                                                                                           | 142<br>145 | 11.<br>11. | 6, 3<br>8, 1     |
| Personal, siehe Unterpersonal.<br>Pflegesöhne, siehe Zurücktellung 5.<br>Pharmazenten.                                                            |            |            | <b>O</b> , .     |
| Für Pharmazeuten ist eine bestimmte Minimalgröße<br>nicht vorgeschrieben                                                                          | 22         | I.         | 29, 2            |
| Der Diensteintritt von Pharmazeuten kann bei vor-<br>handenen Vakanzen jederzeit durch Vermittelung                                               | 777        | T          | 04 .             |
| bes Korps. Generalarztes erfolgen                                                                                                                 | 77         | 1.         | 94, 1            |
| Pioniere.<br>Unterbrechung ber regelmäßigen Reihenfolge bei §                                                                                     | 54         |            | 65, 14           |
| Deckung bes Bebarfs für Pioniere                                                                                                                  | 60         | I.         | 72, s            |
| Einjährig-Freiwillige ber Pioniere treten am 1, Okto-<br>ber ein                                                                                  | 77         | I.         | 94, 1            |
| Reiseplan für die Musterungs Reise                                                                                                                | 47         |            | 59               |
| y y Uushebungs Reise                                                                                                                              | 56         | I.         | 68               |
| Festsehung der Termine für die Schiffer-Musterungen Polizei-Anwalt.                                                                               | 62         | I.         | 74, 5            |
| Mitwirfung bei ber Kontrole                                                                                                                       | 140        | II.        | 2, 4             |
| Mitwirkung bei ber Kontrole                                                                                                                       | 139<br>145 | II.        | 2, 2<br>7, 11    |
| Portofreiheit schriftlicher Melbungen                                                                                                             | 145        |            | 10, 3            |
| Post : Beamte.<br>Unabkömmlichkeits · Atteste                                                                                                     | 157        | II.        | 20, 2 b          |
| Prototoll. Ueber die ordnungsmäßig stattgehabte Loosung wird ein Protofoll aufgenommen und von allen Mitgliedern der verstärkten Ersas-Kommission |            |            | ·                |
| unterzeichnet                                                                                                                                     | 55         | I.         | 67, 2            |
| Prozentsätze bei Zurücktellungen ber Mannschaften bes Beurlaubtenstandes                                                                          | 150        | 11.        | 13, 3            |
| ber Ersat. Reserve erster Rlasse                                                                                                                  | 152        | 1          | 15, 2            |
| Prüfungs Rommission für Einjährig Frei-<br>willige, siehe Freiwillige.                                                                            |            |            |                  |
| Prafungs Dronung zum einjährig freiwilligen                                                                                                       | 129        | I.         | <b>U</b> nlage 2 |
|                                                                                                                                                   |            |            | _                |

| •                                                                                  | Ceite | Theil      | S          | )<br>A |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|
| <b>97.</b>                                                                         |       | Zytii      | 3          | )•     |
| ST Secretification our Officians has Rufat (                                       | 40    | T          | EQ -       |        |
| Anmlichkeiten zur Abhaltung des Ersatz-                                            | 48    |            | 59, 7      |        |
| Geschäfts hat der Civil Vorsitzende zu besorgen.                                   | 57    | I.         | 68, 6      |        |
| Behärden nernstichteten Mehrustichtigen                                            | 50    | T          | CE.        |        |
| Behörden verpstichteten Wehrpflichtigen                                            | 52    | I.         | 65         |        |
| Deife-Zengnisse für die Universität 2c. als Nach-                                  | i i   |            |            |        |
| weis der wissenschaftlichen Befähigung für den einjäh-                             |       |            |            |        |
| rig-freiwilligen Dienst                                                            | 75    | I.         | 90, 4      |        |
| Deibenfolge ber Militarpflichtigen, siehe Rangirung                                | ••    | <b>^.</b>  | 100, 2     |        |
| und Loosung.                                                                       |       |            |            |        |
| Abweichung von ber regelmäßigen Reihenfolge                                        | 60    | J.         | 72, 5      |        |
| Meisen ber Personen bes Beurlaubtenstanbes                                         | 147   | 11.        | 10, 6      |        |
| Metlamationen, s. auch Entlassungen, Entlassungs-                                  |       | ,          |            |        |
| gesuche, Unabkommlichkeit und Surucktellungen.                                     |       |            |            |        |
| Unbringung ber Gesuche in ben Musterungs. ober                                     | 50    | I.         | 62, 7      |        |
| Aushebungsterminen                                                                 | 52    | I.         | 64, 5      |        |
| · ·                                                                                | 62    |            | 75, 1      |        |
| ber zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten .                               | 77    |            | 93, 7      |        |
| im Kriege                                                                          | 82    | Ι.         | 100        |        |
| Refruten.                                                                          | 00    |            |            |        |
| Rontrole der Rekruten.                                                             | 66    | I.<br>T    | 79         |        |
| Gestellung » »                                                                     | 66    | <b>4</b> • | 80         |        |
| Vorzeitige Einstellung brobloser Retruten Requisitionsscheine bei Eisenbahnfahrten | 67    |            | 80, 4      |        |
| Reserve.                                                                           | 142   | II.        | 6, 4       |        |
| Die Offiziere, Aerzte, Beamten und Mannschaften                                    |       |            |            |        |
| ber Reserve gehören zum Beurlaubtenstande                                          | 142   | II.        | 5, 4       |        |
| Reserve : Psicht                                                                   | 10    |            | 11         |        |
| Grias: Referve.                                                                    | 0     | -•         |            |        |
| •                                                                                  | 28    | I.         | 37         |        |
| Ueberweisung zur Ersat-Reserve                                                     | 60    |            | 72, 7      |        |
| » » zur Ersat. Reserve erster Klasse                                               | 29    | I.         | 38         |        |
| » » » 3 weiter »                                                                   | 29    | I.         | <b>39</b>  |        |
| Ueberführung der Uebergähligen zur Ersat - Reserve                                 |       | _          |            |        |
| erster Klasse im britten Militärpslichtjahre                                       | 60    | I.         | 72, 7      |        |
| Musterung und Aushebung der Ersas Reservisten                                      |       | -          | 00         |        |
| zweiter Klasse im Kriege                                                           | 81    | I.         | 98         |        |
| Zur Ersat Reserve gehören die Ersat Reservisten                                    | 140   | 77         | k -        |        |
| erster und zweiter KlasseErfüllung der Dienstpflicht in der Ersat. Reserve         | 142   | II.        | 5, 5       |        |
|                                                                                    | 150   | II.        | 15         |        |
| erster Klasse                                                                      | 102   | 11.        | IJ         |        |
| zweiter Klasse                                                                     | 154   | II.        | 16         |        |
| 0                                                                                  | AUT   | 441        | 4 <b>V</b> |        |

| Ersans-Reserve-Pflicht Warine-Reserve-Pflicht Restantenlisten Mußland. Zurücktellung der in Rußland lebenden deutschen Wilitärpslichtigen | Seite 11 13 37      | I.       | 13<br>16<br>47<br>31, 7          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------|
| <b>⊗</b> .                                                                                                                                |                     |          |                                  |
| Fehen die Ersat. Ungelegenheiten unter der Leitung des Kriegs. Ministeriums in Gemeinschaft mit dem Ministerium des Innern                | 3 4                 | I.<br>I. | 2, 2                             |
| werden die Junktionen der Ersat. Behörden dritter<br>Instanz durch die Ober-Rekrutirungs. Behörde<br>wahrgenommen                         | 5<br>37<br>75<br>78 | I.<br>I. | 2, 4<br>46, 11<br>92, 3<br>94, 9 |
| Das Königlich sächsische Kriegs-Ministerium<br>bewirkt die Korps-Ersas-Vertheilung                                                        | 43                  | I.       | 53, 1                            |
| jum 1. März die Uebersicht der Abschluß- und höchsten Loosnummern                                                                         | 46                  | I.       | 57, 2<br>57, 5                   |
| jahre freiwillig eingetretenen 2c. Mannschaften<br>zum 15. Mai die Uebersicht der Resultate                                               | 47                  | I.       | 57, 5                            |
| bes Ersat Geschäfts des Vorjahrs ernenut die militärischen Mitglieder der Prüfungs-                                                       | 65                  | 1.       | 78, 2                            |
| Rommissionen für Einjährig Freiwillige entscheibet über Gesuche um Abweichung von ben                                                     | 75                  | I.       | 92, 3                            |
| Diensteintritts-Terminen Einjährig-Freiwilliger. entscheibet über bie Aufnahme mittelloser Einjährig-                                     | 77                  | I.       | 94, 1                            |
| Freiwilliger in die Verpstegung ber Truppen.                                                                                              | 79<br>79            | I.       | 94, 11<br>95, 8                  |
| Beorderung der Militärpslichtigen nach Eintritt einer Mobilmachung                                                                        | 80<br>82            |          | 97, 7<br>98, 8                   |
| An bas Königlich sächsische Kriegs-Ministerium<br>gelangen                                                                                |                     |          |                                  |
| die Unabkömmlichkeits - Atteste                                                                                                           | 157                 |          | 21, 1                            |
| ausgewählten Mannschaften                                                                                                                 | 158                 | 11.      | 2 <b>2</b> , 4                   |

| Scheine .                                                             | <b>Eeite</b> | Theil   | <b>S</b> .  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Ausschließungs) Beifügung zu ben Vorstellungs. listen S. 56. S. 67, 4 | 27           |         | 35, 4       |
| Musmusterungs. Beifügung zu den Vorstellungs.                         | 28           |         | 36, 3       |
| Gran Reserve I (listen S. 56. S. 67, 4)                               | 29           | 1       | 38, 4       |
| Unigrationing (2) by \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\            | 29           |         | 39, 2       |
| Erfaß - Reserve - 11.   S. 63. S. 75, 8                               | 1            |         | • •         |
| Occionate                                                             | 30           |         | 40, 2       |
| Loosungs                                                              | 55           |         | 66, 1       |
| Melbe                                                                 | 70           |         | 83, 2       |
| Unnahme.                                                              | 71           | 1.      | 84, 3       |
| Berechtigungs . Schein zum einjährig . freiwilligen                   |              |         |             |
| Dienst                                                                | 72           | 1.      | 88, 1       |
| Coiffahrt treibende Mannschaften.                                     | 140          | TT      | 11 0 7      |
| Kontrol-Versammlungen                                                 | 148          |         | 11, 6. 7    |
| Uebungen                                                              | 149          |         | 12, 4       |
| Schiffer : Musterung                                                  | 01.62        | 1.      | 74, 75      |
| Schiffsbauschüler                                                     |              | 1.      | 15, 6       |
| Schiffsjungen - Abtheilung                                            | 72           | I.      | 87, 5       |
| Schulamte : Randidaten, siehe Lehrer.                                 |              |         |             |
| Schulzenguiffe, siehe Zeugnisse.                                      | ]            |         |             |
| Schusmannschaften, Burücftellung                                      | 157          | II.     | 207 4       |
| Seeleute                                                              |              | _       |             |
| Dienstpflicht in der Flotte                                           | 12           | I.      |             |
| Aftive Dienstpflicht in der Flotte                                    | 12           | I.      |             |
| Marine - Reservepflicht                                               | 13           | I.      | 16          |
| Vertheilung bes Ersat-Bebarfs aus ber see-                            | 42           | I.      | 51, 4, 6, 7 |
| männischen Bevölkerung                                                | 43           |         |             |
| Sammelpläte ber Marine Retruten                                       | 68           |         | 80, 8       |
| Freiwilliger Eintritt in die Raiserliche Marine                       | 72           | _       | 87          |
| Seemannsämter.                                                        | '-           |         |             |
| Mitwirkung bei ber Kontrole                                           | 140          | II.     | 2, 3        |
| Gee-Offiziere, siehe Offiziere.                                       |              |         | -, -        |
| Seewebr.                                                              |              |         |             |
| Seewehrpflicht                                                        | 13           | I.      | 17          |
| •                                                                     |              | Ī.      |             |
| Ueberweisung zur Seewehr zweiter Klasse                               | 62           | 7.<br>Y | 175 E       |
|                                                                       | 140          | 77      | 75, 7       |
| . Uebungen                                                            | 148          |         | 12          |
| Burüchtellungen                                                       | 151          | 11.     | 3, 6        |
| Gelbstverstümmelnug.                                                  |              |         |             |
| Verfahren mit Militarpflichtigen, welche sich vorsätzlich             |              |         |             |
| burch Selbstverstümmelung ober auf andere Weise                       |              |         |             |
| dauernd untauglich gemacht haben,                                     | 28           | I.      | 36, 4       |
| Siegel, siehe Dienstsiegel.                                           |              |         |             |
| Sobn, als einzige und unentbehrliche Stupe, siehe                     |              |         | 1           |
| Burudstellung 5 u. 9.                                                 | 1            |         | 1           |
| Soldaten, Entlassung aus dem aktiven Dienst                           | 68           | I.      | 81, 1       |
| Solbbucher                                                            | 3            |         | 6, 3        |
|                                                                       | -            | -       | - •         |

| Staats : Anwalt. Mitwirkung bei der Kontrole                                                                                                                 | Seite<br>140 |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Stammrollen. Refrutirungs Stammrollen im Allgemeinen Hührung ber Refrutirungs Stammrollen                                                                    | 32<br>32     | I.       | 44              |
| Burückgestellte sind für die Dauer der Zurückstellung {     von der Anmeldung zur Stammrolle entbunden {     Folgen der unterlassenen Meldung zur Stammrolle | 18<br>21     |          | 23 7<br>27, 6   |
| oder zur Berichtigung derselben                                                                                                                              | 18           | I.       | 23, 10          |
| ausweisen können                                                                                                                                             | 140          | 11.      | 4, 2            |
| Bulassung junger Seeleute 2c., welche das Steuer-<br>manns Examen abgelegt haben, zum einjährig- {<br>freiwilligen Dienst in der Flotte                      | 12<br>73     | I.<br>1. | 15, 4<br>88, s  |
| für Nichterscheinen in den Terminen vor den Ersat-<br>Behörden                                                                                               | 19<br>52     | _        | 24, 7<br>64, 3  |
| pflichtiger Bestrafung ber unerlaubten Auswanderung von Ofsizieren und im Ofsizier-Range stehenden Aerzten                                                   | 20           |          | 25, 5           |
| des Beurlaubtenstandes.  Nachträgliche Heranziehung von Landwehr Mann- schaften, welche das 32. Lebensjahr überschritten                                     | 144<br>148   | 11.      | 7, 6<br>12, 3 b |
| haben, zu Uebungenbesgleichen von Seeleuten, welche in Folge An-<br>musterung ihrer Uebungspflicht nicht rechtzeitig                                         | 149          |          | 12, 10          |
| nachgekommen, Strafen für Kontrol-Entziehung ber Mannschaften ber Ersap. Reserve erster Klasse. Straferkenntnisse.                                           | 153          |          | 15, 7           |
| Berücksichtigung von Straferkenntnissen ausländischer Gerichte.                                                                                              | 27           | I.       | 35, 2           |
| <b>%.</b>                                                                                                                                                    |              |          |                 |
| Tanfscheine, siehe Geburtszeugnisse. * Telegraphen = Beamte. Unabkömmlichkeits - Utteste.                                                                    | 157          | 1I.      | 20, 2 c         |

| Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite     | Theil | <b>S</b> .          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|
| des Bundesraths für das Landheer und die Festungen Seitens des Kriegs. Ministeriums.  zur Einreichung der Vorbereitungs. Eingaben: Anzeige der Abschluß. und höchsten Loosnummern Rachweisung der im vorhergehenden Jahre freiwillig eingetretenen Mannschaften der nachträglich anzurechnenden Restruten  ber Militärpstichtigen der seemännis | 40        | I.    | 50, s               |
| sur Ueberführung der in ihrem dritten Militärpslicht-<br>jahre stehenden Ueberzähligen zur Ersat. Reserve I.<br>zur Einreichung der berichtigten Vorstellungslisten nach                                                                                                                                                                        | 60        | I.    | 72, 7               |
| den Schiffer-Musterungen an die Ober-Ersaß-<br>Kommission                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63        | I.    | 75, 9               |
| zur Einreichung der Uebersicht der Resultate des<br>Ersaß-Geschäfts                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65        | I.    | 78                  |
| zur Abhaltung der Prüfung behufs Erlangung der Berechtigung zum einjährigen Dienst                                                                                                                                                                                                                                                              | 75        | I.    | 91                  |
| jur Melbung um Zulassung zur Prüfung für ben einjährigen Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75        | I.    | 91                  |
| eintritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77<br>155 |       | 9 <b>4</b><br>18, 2 |
| <b>Train.</b> Einjährig-Freiwillige treten am 1. November ein                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77        | I.    | 94, 1               |
| . 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |                     |
| Uebersichten, siehe Termine.<br>Ueberzählige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |                     |
| Rangirung berselben. Entscheidung ber Ober-Ersat-Kommission über die                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54        | I.    | 65, 11              |
| Uebergähligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60        |       | 72, 7               |
| Hebungen der Reserve, Land- und Seewehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148       |       | 12                  |
| Unabkömmlichkeits = Gründe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156       | II.   |                     |
| Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157       | II.   | ZI                  |
| nach dem Namen der Mutter genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33        | I.    | 45, 2               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite | Theil | <b>S</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49    | 1.    | 61, š    |
| Unsichere Dienstpflichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52    | I.    | 65, 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55    |       | 67, a    |
| Untaugliche, bauernb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |          |
| Ausmusterung berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27    | Ī.    | 36, ı    |
| werden von der Lovsung ausgeschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53    | _     | 65, 7    |
| Untaugliche, zeitig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | 001.     |
| Vorläufige Zurücktellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22    | 1.    | 29       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 3.    | 23       |
| Unteroffizier - Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71    | T     | or       |
| Freiwilliger Eintritt in eine Unteroffizier Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1   | I.    | 86       |
| Unterpersonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40    | •     | 00       |
| bei ber Musterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48    |       | 60, 1. 2 |
| bei ber Aushebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57    | I.    | 69, 1. 2 |
| Unterstüsung aus Armenfonds, s. Zurücktellung 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | <b>,</b> |
| Untersuchung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |          |
| Die ärztliche Untersuchung der Militärpstichtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | _     |          |
| bei der Musterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50    |       | 62, 4    |
| bei ber Aushebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59    | I.    | 72, 2    |
| bei ber außerterminlichen Musterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64    |       | 77, 2    |
| Die ärztliche Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |          |
| ber sich zum 3. ober 4 jährigen freiwilligen Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |          |
| Melbenben 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70    | I.    | 84, 2    |
| ber sich jum Diensteintritt melbenben Einjährig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | _,    | -   -    |
| Freiwilligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77    | I.    | 94, 3    |
| ber Ersat. Reservisten erster Klasse nach Eintritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | '     |       | ., .     |
| einer Mobilmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79    | I.    | 96, 2    |
| Verfahren mit den in gerichtlicher Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '     | 4.    | 00, -    |
| A Table 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 an | 21    | I.    | 28       |
| besindlichen Militärpflichtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 4.    | 20       |
| Einleitung gerichtlichen Verfahrens wider ausgeblie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67    | Ţ     | len -    |
| bene Refruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ t   |       | 80, 7    |
| Verpflichtung der Gerichte zu Mittheilungen an die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140   | II.   | 2, 4     |
| Ersatz- oder Landwehr. Behörden bei Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141   | II.   | 4, 5     |
| suchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145   | II.   | l _'     |
| Urlaub, zweijähriger, außerhalb Europas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143   | II.   | 1 _'     |
| Urlaubskarte für Militärpersonen bes aktiven Beeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142   | II.   | 6, 5     |
| Urlaubspaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | _     |          |
| der ausgehobenen Refruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60    |       | 72, 6, 6 |
| der Schiffahrt treibenden Militärpflichtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63    | I.    | 75, 3    |
| ber zu Nachersatgestellungen ausgehobenen Retruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64    | I.    | 76, 4    |
| Urlaubeschein für zeitweise Beurlaubung aftiver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | ]        |
| Militärpersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142   | II.   | 6, 5     |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ {   | ı     | 1        |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | I        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | ı     | •        |

|                                                                            | Seite    | Theil    | S.        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|                                                                            |          |          | ii        |
|                                                                            |          |          |           |
| · <b>23.</b>                                                               |          |          |           |
| Werheirathung.                                                             |          |          |           |
| Durch Verheirathung eines Militärpflichtigen konnen                        |          | }        |           |
| Unsprüche auf Zurücktellung nicht begründet werden                         | 24       | I.       | 30, з     |
| Die in die Seimath beurlaubten Retruten bedürfen zu                        | <b>j</b> |          |           |
| ihrer Verheirathung der Genehmigung des Cand-                              |          |          |           |
| wehr Bezirks Kommandeurs                                                   | 66       |          | 79, a     |
| der Personen des Beurlaubtenstandes                                        | 144      | 11.      | 7, 9      |
| Berpstegung.                                                               |          | T        | ٥,        |
| Einjährig-Freiwillige haben sich selbst zu verpstegen                      | 9        | I.       | 8, 1      |
| Aufnahme mittelloser Einjährig Freiwilliger in die Verpstegung ber Truppen | 79       | 7        | 04 11     |
| Junge Seeleute von Beruf und Maschinisten, welche                          | 1 79     |          | 94, 11    |
| bie Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienst                         | Ì        |          |           |
| erlangt, ober welche das Steuermanns Examen                                |          |          |           |
| abgelegt haben, genügen ihrer aktiven Dienstpflicht                        |          |          |           |
| in der Flotte durch einjährig-freiwilligen Dienst,                         | }        |          |           |
| ohne zur Selbstbetleibung und Selbstbetöftigung                            |          |          | •         |
| verpflichtet zu sein                                                       | 12       | I.       | 15, 4     |
| Berstärkte Ober: Ersat : Kommission und                                    | 1        |          | ,         |
| Ersat: Kommission                                                          | 5        | I.       | 2, 6      |
| beim Klassistationsgeschäft                                                | 155      | II.      | 18, 2. 3  |
| Bertheilung bes Erfațes.                                                   |          | _        |           |
| Bundes. Erfat. Vertheilung.                                                | 41       |          | 51        |
| Ministerial · Ersat · Vertheilung                                          | 43       |          | <b>52</b> |
| Rorps · Ersay · Vertheilung                                                | 43       | _        | 53        |
| Brigabe · Ersat · Vertheilung                                              | 44       | I.       | 54        |
| Vertheilung der Nachersatzgestellung auf die Infan-                        |          | <b>T</b> | <b>50</b> |
| terie Brigade und Aushebungs Bezirke                                       | 64       | l.       | 76, 2. 3  |
| Berurtheilung, siehe Untersuchung.                                         | 45       | I.       | 55        |
| Borbereitungs : Geschäft                                                   | 1 20     | 1.       | ออ        |
| Borstellungslisten                                                         | 38       | I.       | 49        |
| Die berichtigten Vorstellungslisten ber Schiffahrt trei-                   |          | 4.       | 10        |
| benden Militärpflichtigen find der Ober-Ersat-Rom-                         |          |          |           |
| mission zum 1. Februar einzureichen                                        | 63       | I.       | 75, 9     |
| Borweg : Ginzustellende                                                    | 52       | _        | 65, 3. 7  |
| Borzumerkende                                                              | 53       |          | 65, 4     |
|                                                                            | -        |          | , -       |
|                                                                            |          | •        |           |
|                                                                            |          |          | }         |
| •                                                                          |          |          |           |

|                                                                                                    | Seite     | Thei      | Ci        | \$     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                                    |           |           |           |        |
| 28.                                                                                                |           |           |           |        |
| Wahltage.                                                                                          |           | ,         | 1         |        |
| Ersatgeschäfte sind an den Tagen von Reichs. und                                                   | 47        | I.        | 59,       | . 2    |
| Landtagswahlen möglichst zu vermeiden                                                              | 57        | Ī.        | 68        |        |
| Kontrol Bersammlungen sinden an solchen Tagen                                                      |           |           | -         |        |
| nicht statt                                                                                        | 147       |           | 111,      |        |
| Wandererlaubniß der Militärpflichtigen                                                             | 25        | I.        | 31,       | , в    |
| Wanderschaft der Personen des Beurlaubtenstandes.<br>Melbung                                       | 1 477     | 11        | 100       | _      |
| Weldung                                                                                            | 147       | 11.       | 10,       | •      |
| im Rriege                                                                                          | 79        | î.        | 96        |        |
| Werft Divisionen. Für die Bandwerter Abthei-                                                       |           |           |           |        |
| lungen berselben ist eine bestimmte Minimalgröße nicht                                             |           | _         |           |        |
| vorgeschrieben                                                                                     | 22        | I.        | 29,       | 2      |
| Wittwen, siehe Zurücktellung 5 n. 9.                                                               | 1         |           |           |        |
| Wohnortsveränderungen, siehe Aufenthalts-<br>wechsel.                                              |           |           |           |        |
| Württemberg. Im Königreich Bürttemberg                                                             |           |           |           |        |
| stehen die Ersat. Ungelegenheiten unter der Leitung                                                | 1 1       |           |           |        |
| bes Kriegs - Ministeriums in Gemeinschaft mit bem                                                  |           | _         |           |        |
| Ministerium des Innern                                                                             | 3         | Į.        | 2,        |        |
| manham his Grandlianan han Gafah Wahlaham huittan                                                  | 5         |           | 2,        |        |
| merben die Funktionen der Ersat. Behörden dritter \ Instanz durch den Ober. Rekrutirungsrath wahr. | 37        | I.<br>I.  | 2,<br>46, |        |
| genommen                                                                                           | 75        |           | 92,       |        |
|                                                                                                    | 78        |           | 94,       |        |
| bewirkt ber Ober-Rekrutirungsrath die Rorps-Ersat-                                                 |           |           | '         |        |
| Vertheilung                                                                                        | 43        | I.        | 53,       | 1      |
| Das Königlich württembergische Kriegs-Ministerium                                                  |           |           |           |        |
| übersendet bem Königlich preußischen Kriegs.<br>Ministerium                                        |           |           |           |        |
| zum 1. März die Uebersicht der Abschluß- und                                                       |           |           | I         |        |
| höchsten Loosnummern                                                                               | 46        | I.        | 57,       | 8      |
| jum 15. April bie Nachweisung ber im Vorjahre                                                      |           |           |           |        |
| freiwillig eingetretenen zc. Mannschaften                                                          | 47        | I.        | 57,       | 5      |
| gum 15. Mai die Uebersicht der Resultate des                                                       | CK        | 7         | 70        | _      |
| Ersat. Geschäfts des Vorjahrserhält die Unabkömmlichkeits. Atteste                                 | 65<br>157 | I.<br>11. | 78, :     | 5<br>1 |
| die Listen der für Feld-Eisenbahn-Formationen                                                      |           |           | /         | •      |
| ausgewählten Mannschaften                                                                          | 158       | II.       | 22,       | 4      |
|                                                                                                    |           |           | ,         |        |
| j                                                                                                  |           | !         |           |        |

| Bengnisse bei der Anmelbung zur Stammrolle                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | Seite      | Theil | <b>§</b> :            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|
| bei ber Anmelbung zur Stammrolle                                                                                                                                                                                                                             | 3.                                                 |            |       |                       |
| im Musterungstermine behindert                                                                                                                                                                                                                               | bei ber Anmelbung zur Stammrolle                   | 17         | I.    | 23, 4                 |
| ober zur Aufnahme in eine Unteroffizier Schule.  beim Eintritt in die Kaiserliche Marine                                                                                                                                                                     | im Musterungstermine behindert                     | 49         | 1.    | 61, 4                 |
| freiwilligen Dienst                                                                                                                                                                                                                                          | ober zur Aufnahme in eine Unteroffizier. Schule.   |            |       |                       |
| Rilitärpslichtiger:  1. über das dritte Militärpslichtjahr hinaus                                                                                                                                                                                            | bei Nachsuchung ber Berechtigung zum einjährig. {  | 73         | · I.  | 89, 3. <b>4</b><br>90 |
| 1. über bas dritte Militärpslichtjahr hinaus 21 I. 27, 4 2. nach Eintritt einer Mobilmachung 21 I. 27, 8 3. wegen zeitiger Ausschließungsgründe 21 I. 28 4.                                                                                                  | Burnckftellung                                     | 27         | I.    | <b>35</b> , 1         |
| 3. wegen zeitiger Ausschließungsgründe                                                                                                                                                                                                                       | 1. über bas britte Militärpstichtjahr hinaus       | I          |       |                       |
| 5. in Verücksichtigung bürgerlicher Verhältnisse   23.24   1.   30. 31   6. der im Auslande lebenden Militärpslichtigen   25   1.   31, 7   32   8. der zum einjährig freiwilligen Dienst Verechtigten   76   I.   93   50   50   50   50   50   50   50   5 | 3. wegen zeitiger Ausschließungsgründe             | 21         | I.    | <b>28</b> .           |
| 7. als überzählig                                                                                                                                                                                                                                            | 5. in Berücksichtigung bürgerlicher Verhältnisse.  | 23.24      | 1.    | 30. 31                |
| ber Personen des Beurlaubtenstandes:  9. wegen häuslicher, gewerblicher oder amtlicher { 150 II. 13, 3-6 Berhältnisse                                                                                                                                        | 7. als überzählig                                  |            |       | •                     |
| 9. wegen häuslicher, gewerblicher ober amtlicher ( 150 II. 13, 3-6) Verhältnisse                                                                                                                                                                             | tigten                                             | <b>7</b> 6 | I.    | 93                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 9. wegen häuslicher, gewerblicher ober amtlicher s |            | 1     | •                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 10. im Interesse ber allgemeinen Landeskultur und  |            | j     | 17, 1 c.              |

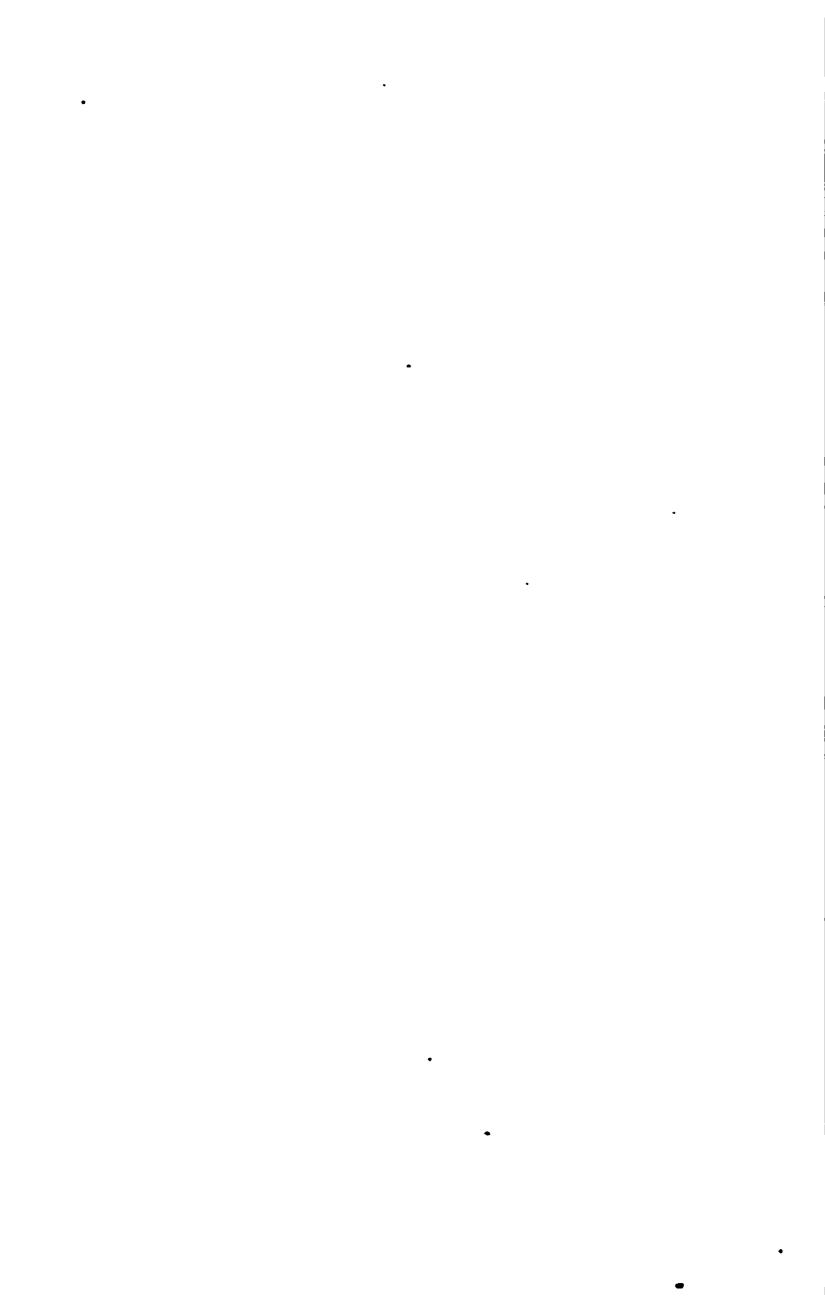

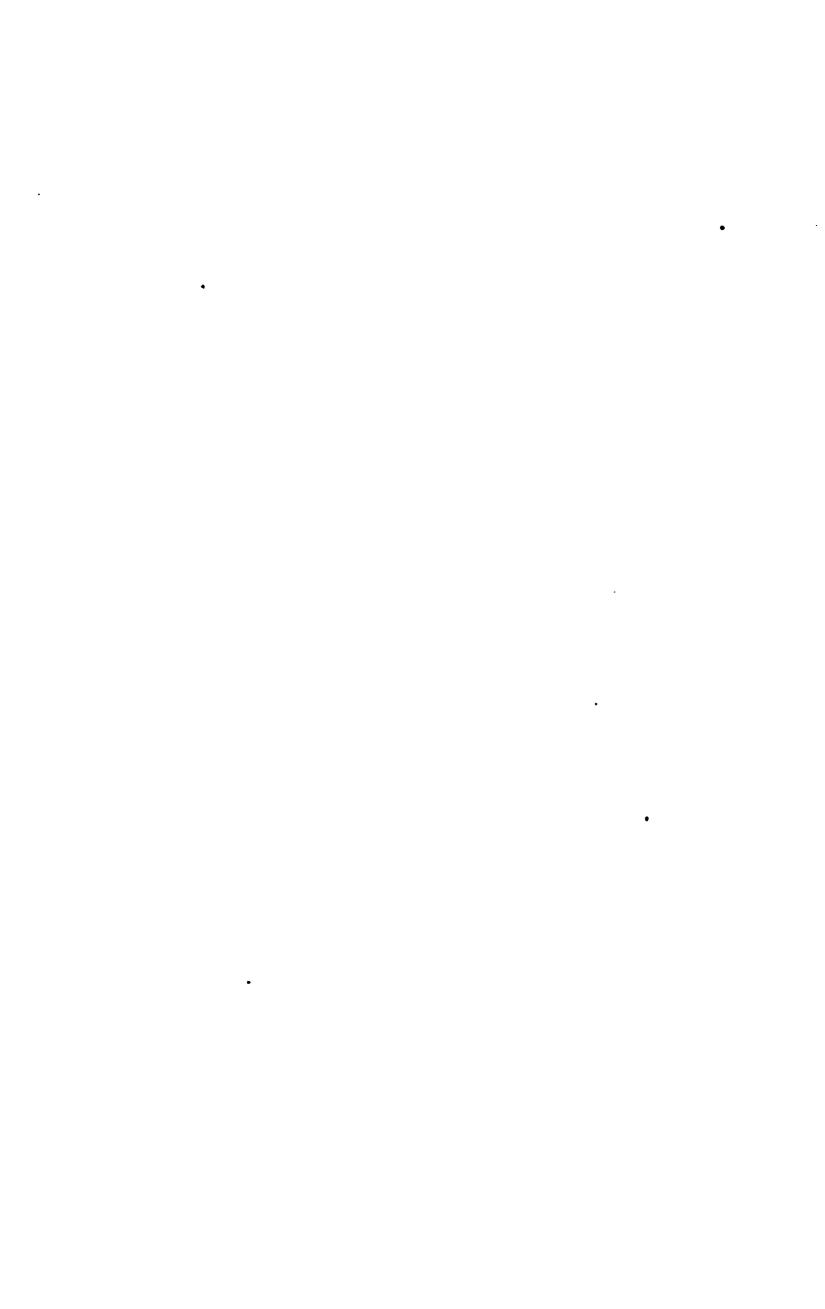

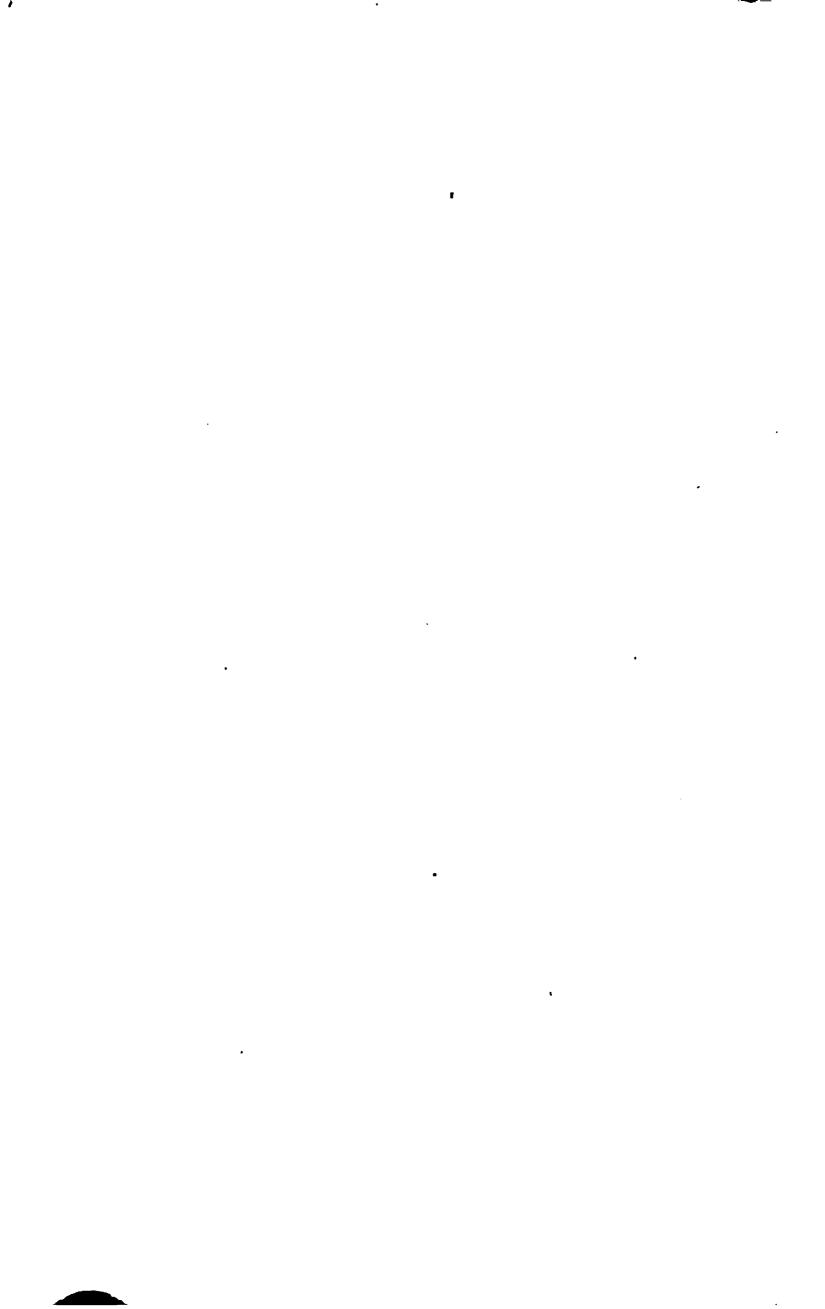

Stenford University Libraries
3 6105 036 368 699

|          | DATE DUE |  |  |
|----------|----------|--|--|
| <b>-</b> |          |  |  |
| _        |          |  |  |
| •        |          |  |  |
|          |          |  |  |
| -        |          |  |  |
| <b>=</b> |          |  |  |
| -        |          |  |  |
| _        |          |  |  |

